

NA 2515 S 65 1971

Für die Reproduktionsgenehmigung danken wir der Bayerischen Staatsbibliothek München.

Unterschneidheim 1974 Verlag Walter Uhl

# Acm Surchleuchtigsten / Boch, gebornen Fürsten vonnd Herin/Herin Julio/Herko,

gebornen Fürsten vnnd Herin/Herin Julio/Herko, genzu Braunschweig/vnd Lünenburgie. Meinem guedigsten Fürsten und Heren.



DREHleuchtiger Hochgeborner Fürst / E. F. &. senendt mein gank under thenigste gehorsame willige dienst jederzeit ungesparten vleisses/besten vermögenszus poran.

Guedigster Fürst und Hers/Wiewol der Mensch in allem seinem zustand und leiden/beides in innerlichen und eusserlichen/ Ewigen und zeitlichen sachen/allein sein ein

nige zuflucht zu Gott/vnferm einigen Erzetter Schützer und schirmer hat/ und billich haben sol/ den ausser demselben der Mensch kein wahren Trost haben kan/auch Erzettung befindet/ Zedoch/wases umb Land/ Leut/ Hab und aut zuthun/da man wider Recht/entweder/mit gwalt betrangt/oder mit Recht sich nicht desendieren kan/ so sucht man andere mittel/als die gegenwehr/mit streitbarer Faust/oder wehrlichen Gebäwen/ daß man sich auch mit diesem eusserlichen Mittel wider Zeindtlichen gewalt auffhalten

## Voried.

ond schirmen moge. Wie dann heutigs tags grosse Potentaten/Fürsten vnd Herren/Vestungen zu solchem ende/gebawen/vnnd noch bawen/ond zu solchen Runstreiche Verstendige Vawmeister gebrauchen vnnd vndershalten.

Db nuhn wol derfelben viel/vnnd fürtreffenliche Leut vorhanden/
fo hat doch biß hero/von difer Runft Bestungen zubawen/niemalen keiner (wie die auß dem Grund vnd Jundament biß oben auß geordnet/auffgeführt/gebawen vn gebraucht werden follen/samt ihrer Nutbarkeit gegenwehr/vnd zugehörde) in vnser Teutschen Sprach beschrieben/vnd gemeinem Batterland/vnd der ganten Christenheit zu gutem an Tag gegeben/
als doch wol die not vor langem erfordert hette.

Damitman aber nun nit darfür halte/als ob ich allein damit/wol te gefehen fein/ oder daß ich mich beffers und mehrers wissens dann fie dars durch außthun wolte/bin ich bigher mit difem meinem Tractat/ftill zuhals ten/bewegt und ihrer publication erwarten wollen/ Weil aber niemandt herauß will/vnd fich etliche finden/die gleichwol von diefer Runft vil wort treiben/meniglichen verachten/vnnd mitihrem ungrundten vorgeben/die Leut/mehr zuschaden führen/ Go hab ich (wie E. F. B. in der nachgehen. Den Boried.auch in deductione totius operis gnedig juuernemmen) fein vin. gang haben tonnen wie ich auch nit follen/juuerhutung mercklichen Bnto. ften vir Schadens/fo auff folche vbelgegrundte Baw lauffen und darauß entstehn/meniglichen der gangen Christenheit/fonderlichen aber/gemeis nem Vatterland Teutscher Nation zu wolfahrt und besten/dieses Buch in offenen Truck zugeben/darinnich die art und Manier ihrer Bebaw/und hingegen/die recht grundtmeffige art/wehrhaffter Bebaw und Beftungen mit seinen Grundtriffen auffzügen vn anderm vor Augen gestelt/auß dem Jundament bif oben außgeführt/vnd erclart/vnd gegen cinander gefeit/ der ihrigen mangel/vnd der meinigen/Nuti/Gewalt vnd vorstand darge. thon/Damit von und zwischen beiden alle und jede / Rriegs und Bawuer. ftendige/der underscheid wargenommen / und judiciert werden konne/wie ich dann die/derfelbigen judicio vnnd vnpartheiischem Brtheil/gern/nnd willig undergibe.

Wann aber Hochgeborner Fürst und Herr E. F. G. die auß eim vralten hochloblichen Teutschen Hauß hertommen/und zu gebäwen ein sondern löblichen Lust tragen und haben/wie sie auch stattliche Gebäw volbracht und noch bawen/ Deßgleichen auch zur Arckelei sampt deren ganten anhang/was zur Kriegsrüstung gehörig nit mindern lust haben/ und solche stattlich ins Werck lassen send ordnen.

So habich führ billich geacht diese mein Arbeit/die zuworn in Teut-scher sprach/nie gesehe worden/noch außgangen/E.F. G. gnedigen schutz

Vorzed.

ond schirm zu vidergeben ond zubeselsen/Dhanch vielkichtirgend etwas darunder tractirt wurde/daß E. J. G. jetiger oder fünfftiger zeit/vorstendig vond dienstlich sein möchte/Dedicier und undergibe also E. J. G. ich underthänig diese mein einseltige heschreihung von der Architectura, wie Destungen zubawen seien. Indertheniger tröstlicher zuuersicht/E.J.G. werden diese mein Wertselin griedig auff und annemmen/vnd nicht allein zu Gnaden/schus und schirm besolhen sein/sonder auch/da sie dasselbig lesen/vnnd erwegen/gnedig gefallen vird gelleben lassen/vnnd mein gnedigster Jürst und Serzssein und bleiben/Deren vinderthenigste willige Dienstlich/sederzeit bester vielsses und eusselsen vermögens zuleisten/gantz willig vnd bereit bin.

E. J. B. vund dero geliebte angehörige sampt dem ganken Hause Braunschweig/dem Alluncchtigen Gott/su Schut/ langwiriger Glückse liger Fridsamer Regierung/Gesundtheit vnd aller wolfart/vnderthenige lichen besehlende/ Geben in Straßburg den 1. Jebruaris Anno 1589.

dinoros) હતાંનું વાલુંકારિંડ જાલા કરાયાં મુજબ ઉત્તાન કરી હો. જો તેના કર્યા છે. તેના કરાયાં કર્યા કર્યા છે. તેન મેળા તાલે કે માં માત્ર કર્યા કર્યા કર્યા છે. તેનું કર્યા કર્યા કર્યા છે. તેને માત્ર માત્ર કર્યા કર

Aniel Specklin der Statt Beilder der Statt Specklin der Statt der Specklin der Specklin der Specklin der Statt der Specklin der



राजियोग्न केमक जोता ) साज्ञान्यक्षास्त्र प्रभावनेति । साज्ञाने क्षेत्र क्षित्र कर्षा कार्यकार । साजि । विस्तर प्रभावनेति व्यक्षित्र कृति क्षेत्र क

# Sorred an den gunstigen Leser.

fan auch leichtlichen ermessen daß meniglichen / den diß mein Werck und vorhaben (so ich in diesem gegenwertigen Buch handle und tractire) fürtompt / solchen Gebäwen mötig und vberstüssig achten/dieweil von solchen Gebäwen zuworan inn allerhand frembden Sprachen an tag von andern inn Eruck geben worden ist/do sie alle auff einem thun und Regel beleiben/durch alle Fundamenten/an den Linien/streichen unnd Wehren/hergegen muß mir meniglichen dessen zeugnuß geben vnnd gestendig sein/ daß bei unß Teutsschen niemalen auff solche art in gebäuwen/von Vestungen in Geschriften

Db nun wol/vil Heriliche vand verstendige Meister seind (deren ich ein gut theil fenne) die inn solchen Wercken ein große erfaruuß haben/wie ich dann in ihren Visierungen und bedencken gesehen/vand inen deß zeuge nuß geben muß/bin auch die zeit her inn hoffnung gestanden/es wirdt eine maljemandt etwas von solchem an tag bringen / domit man im Augeneschen besände/das wir Teutschen in solchem auch etwas verstunden.

an taa fommen oder gesehen worden ift.

į.

Dieweil ich aber weiß / daß solche Personen / durch andere geschefft verhindert und bemührt seind / und aber solche Gebäw nicht umb prachts und wollusts willen / sonder mehrtheils wider den Feind Christlichen Namens/zu erhaltung Landt unnd Leut angeschen und fürgenommen/vund von meniglichen sir hochnötig geacht worden.

So hab ich mich (als der geringste) mit diesem Werckle herfür geben müssen/ (nohtringender vrsachen) wegen dardurch allerhand nachreden sons Teutschen von andern Nationen/vngebürlichen (nit mit kleiner vn serer verachtung) zugelegt werden/Einstheils zuuerantworten/anderstheils sernere zulagen zuuerhüten/darzu mich dren nachfolgende vrsachen nicht wenig bewegen/ guter hoffnung es werden mir alle redliche Teutsschen hierin beisal geben/auch andere anlaß nemen mit ihren Wercken sich herfür zuthun.

Die vrsachen/die mich zu publicierung dises Wercke bewegt/seind die se/Erstlichen daß ein Oberkeit sol und mag bawen / solche auch vor Gott zu Gemeinem nut vorstand schuldig ist/ welches etliche gantz verwerffen.

Zum andernmußich einem Italianer antworten (wie auch etlichen seines gleichen) so vnß Teutschen mit groffer verachtung angreiffen/vnnd niemands

# Voried.

niemande gut genug achten / benen jr schmehen und verachten abzuleinen.

Fürs drit und letft (wie dann im werch folgen foll) inen ir werch auß ihren eignen Visierungen/Rahtschlägen unnd bedenchen/unnd im gegenstheil/daß meinig mit ablegung unnd widerlegung ihrer feller/und beweißslicher bestetigung vorzustellen/auch solchs Kriegs unnd Bawverstendigen zu judiciern zu undergeben.

Die erste vrsach belangend/ob wol nicht ohn/sunder wahr/das wir mit vnsern großen schweren Sunden vand Lastern/den Allmechtigen gustigen Gott/täglichen gant hoch und schwerlichen verletzen und erzurnen/daßer nicht allein verursacht/vas mit Krieg/Zeurung/Pestilent und and dern plagen heimzusuchen/sunder auch zu genugthüung seiner Gerechtige seit unst in abgrund der Berdamnuß zustürtzen besügt were/wo unß Ehristus nit von solchem erlößt hette (sonsern wir mit warer rew/rechtgeschaffener Buß/vnd besserung unsers Lebens/vaßnicht zu ihme beserten) welchs dann der beste Baw (so auff Gott gegründt) were / dann wo Gott die Stattnicht selbs bewacht/so ist umb sonst deß Bechters macht/dann er alsein Israelsschuß/schirm und Burg ist in allen nötten/wann wir nun ein solche Borburg hetten/weren wir vassern Zeinden allen starck genug.

Jedoch befindt man daß solche natürliche Böstung (neben dem Gebett/alßein mittel von Gott gegeben/ein auffenthaltung wider die Feind vnd Eprannen seind/vnnd zuselbigen gebraucht worden/wie dann etliche örter (so von ihnen selbs und der Natur gantz vest/flare anzeigung geben/daß sie von Gott darzu erschaffen seien / wie unß der 125. Psalmen lehret/daß vm die Statt Jerusalem sei gar vil Gebürge/damit der Feind kein zugang nem/daß er sie nicht erwürge/also thut auch Gott inn aller not sein Gläubig volck umbgeben/auff das alle die auff in hoffen unwandelbar besteiben / daßer die ohn widersprechliche Warheit / daß Gott solche geburg und Natur veste ort/als zu einem mittelzu unserm schuß zu zurichten/vn zus gebrauchen/unß beschaffen und geordnet/darauß seinen schuß und schirm

Au betrachten/ vnd feine gutezupreifen.

So dann vnlaugbar/daß wol verschne veste Bebaw unß von Gott gegeben/ So scind a alle Potentaten und Sberkeiten sich und die ihrigen vor Anranischem gewalt zuschützen/vnd zubeschirmen/dieselbige nach irem vermögen ins werckzuseten schuldig/vnnd zuhaben besügt. Damit solche aber recht und wol geordnet werden/so scind alle Rriegs und Bawversten dige ihren muglichen fleiß/ daß solche Bebaw volkommen recht ins iveret gesest und volführt werden/anzuwenden pflichtig und schuldig/insonders wider den Feind Christlichs namens wie dan viel frome Christliche Sberkeiten/Bestungen (nicht iemanden dardurch zu beleidige n)sunder sich und die ihrigen dardurch im fridenzu erhalten und zu beschirmen/gebawen/ in massen täglichen wider den Erbseind dem Türcken/ fürgenomen werden/wiewol es leider heutigs tags/dohin kommen ist/daß die Christen mehr widereinander selbst dan wider den Erbseind nicht allein solche Baw/sonder auch tägliche Rrieg und Blutuergiessen vorneinen/durch welchs dann wir

# Borred.

vaß felbe dermassen schwecke/daß unsere macht/von ir selbe zugrundgeht.

Es haben gleichwol heutigs tags etliche ir besondere meinungen/inn
dem sie vorgeben/Gott könne die seinige wol behüten vär erhalten/da aber
Gott ein Statt oder Bolck straffen wölle/helff alles nichts/vnnd sen vmb
sunsk/vnd so man sich wehre/widerstrebe man der Ruten Gottes/oder da
man je bawen wöll/könn in der not auch wol gebawen werden/Solchs alles bedunckt mich heiste alle ordentliche mittel (von Gott vnß geben) auß
dem weg stossen/vär ein sorgloß leben anrichten/die Thor lassen offen stehn/
die wehr von sich werssen/sich schoffen legen/vär dem Beindt mutwillig den
halß bieten/welchs aber alles für ein versuchung/vär verachtung Göttlicher mittel halte.

Daß aber wenn ein Oberteit/vnbillichen Enrannischen gewalt und mutwillen (zu verthedigung der Iren) sich widersetzt vn den von sich treibt/ der Ruten Gotts widestrebt seie/tan ich bei mir nit finden/dan warum sobte ein fromme Oberteit (so daß schwert/dem fromen zu schutz und dem bössen zur straff tregt) shr von Gott vertrawten Unterthanen / sich vnud die sprigen/vor bösen buben zu beschützen vnud zu bewaren nit macht haben/sodoch Gott solche in die Natur der vnuernunfftige Thier eingepflantt/vninen ire wassen geben/daß ein mit Hörnern/daß ander mit Rlawen / vnd andern mehr/domit sie sich vnd die irigenbeschirmen vnd bewaren mögen

perfehen.

Do aber Gott ein Volck oder Statt (fo gar tein beiserung noch buß thun wolte) auf gerechtem vrtheil firaffen thet/bin ich nicht in abred/daß wir onf wider die woluerdiente ftraff on Ruten Gottes vergebens feten/ fo mir aber onfere funde ertenten/herbliche rew onnd leid betten/onfer Le ben befferten / vnd mit einem glaubigen Gebett Ehriftum vmb vergebung onferer fund anrufften / vñ mit foldem me in die Rut fiellen ond darnoch ju vnferer erlaubten gegenwehr griffen/ trag ich teinen zweiffel daß Gott ber Bert / fo beim Propheten fo boch betheuret/baß er nicht luft am Todt Def Sanders babe/fonder daß er fich befere vnnd lebe/fich auch vnfer erbarmen /feine Genad vnnd Scoen mittheilen wurde / baß aber barumb ohne nobt au bamen fen: oder tone auff den notfall bald gebamen werden/ die folche einwenden verftehn die fachen nit recht/dann inn der not bawen/ mann mans boch bedarff/ift vergebens und zu lang gewartet/dan ein baw fol fcon albo febn. Daß aber heift ein not bam/wan der Beind die wehren vil Bolweret geriffen hat/baß man daffet in der not/fo aut als mans baben mag/widerumb auffbawe und auß befferet.

Ju erhaltung nun Landt Leut väganter Königreich als deß einigen hochnötigen Nutzens/so von bawen fomt/seind wie auch vorgedacht in 50. Jare her in Europa nit wenig Vestunge mit großem vntoste erbawe worde.

Doch hat es inn vornemmung solcher Gebaw/zwen wegdie mich nit allein nuk/sonder auch gank Christlichen bedunckten (durch die ein Oberteit mit fromen bawen kan/deren allhie meldung zuthun/ mich für nötig und Rahtsam angesehen.

# Vorred.

Fürs erst ist von nöhten (wil auch ein sede Oberteit darzu vermanet vnd gebetten haben/ehe man solche Gebäw und werck anrgeist) daß man die sachen gank hoch unnd wol erwege/ Zum andern daß man nit also und barmherkig/mit der armen Interthanen schweiß vn blut/ biß aust die eufferste not vn armut/solche werck fürneme/dan ich mit sonderm fleiß darauf achtgeben unnd war genomen/daß mit solchem unwillen die Gebäw gank unordenlichen und langsam unn statt gangen/der seckel einen weg wie den andern beschwert/die Armen zu grund gericht worden/ untweder der barunch die Oberteit glück oder hens da bei gehabt/ welche dann alles von gemeinen fluch hertompt und solget.

Hergegenbefind man in der warheit daß offe groffeweret in kurker zeit glücklichen auftgefürt worde/vn schier weniger toft haben/do man der Arsmen verschont/oder doch billiche belonung gebe hat (dan sie iren Feldbard und arbeit auch versichte müssen/wöllen sie anders der Oberkeit/daß irig/auch sich ire arme weib vnd Rinder ernehren/vn ires Lebens auffenthalt erswerben/vn sindt man in gewisser Rechnung/wan man Arbeiter/so es versstehn/austelt/es sei mit abbrechen/raumen/grabe schütten/mauren/steinhawe vn andern/do solchs alles der Ruten/klasster oder werchschachnocht verdingt wird/daß solchs gantz geschwind vnnd lustig von statten geht (do man anders sleistig mit zu sicht) auch in einem Monat mehr (dann sunst in zweien) versicht wird vn wan man zu letzt die Rechnung gegen de andern/daalles vnordentlichen von statten gange/macht/ist offt weniger in jenem dann in diesem auffgangen.

Die andere und fürnebste ursach/so mich zur publication dises wercks treibt ist/daß ich einem Italianer so unß Teutschen nit allein verlacht/sowder auch bei Fürsten und Hernen werachtung un verdacht zu bringen und derstaht/als ob wir Teutschen ganklichen on sinn und Hirn/und ohne vernunsst und vor kinder gegen de Italianern zu achten weren/dan er sich bef etlichen/ohn schew horen laßt/wo er in Teutschland noch semalen gewesen/er nienichts in unserm thun gesehe noch gehört hab/daß wir un andere snen solche nit abgestolen hetten/vn ob schon etliche Meister etwas news herstur bringen/könne er doch solche nit passieren lassen/dieweil er solche zu voran in Italia nit mehr gesehen hab / zu dem hab er sein lebenlang niemalen gespört oder gesehen / daß die vollen Teutschen etwas news erfunden hetten.

So ift auch sonft ein Niderlander/ der gleichwol etwas bescheidener in der sachen/aber in iren wercken von deren Regeln/seind sie durchauß einig/dan sie ire Lineamenten zu den Bestungen alle auß der alten Regel ziehen/welchs man dann heutigs tags weit besser hat und weist/daß sie aber alles ohne grund und vesachen vernichten und verwerssen wollen/darumb ich shuen daß gegenspil fürzustellen und zubeantworten verursacht worden.

Do man sie aber in der hauptfachen befragt/warumb ein bat hocht der ander nider/desigleichen ein Streichen offen/die ander zu/eine lang die ander kurtz gezogen werden/ift frantwort/wann einer nie Latein könne/fo

Digitized by Google

C

## Voried.

verfiehe er folds nit konne auch nit dauon reden/vnd damit haben fies ires

bedunckens treflich wol getroffen.

So man inen aber solchs auff gut Teutsch (welchs sie dann wol verssehn) widerlegt/warten sie biß sie allein zu einem tomen/so betten sie man wölle solche tunst von sacheim geheim halten/besonders gegen den Obersteiten/dann wan sie solche im grund ein wenig verstehn/tonne hernochnies mands mit ihnen/vil weniger dann mit den Kriegsverstendigen/vbereinstommen/die wissen offt weniger dann die Sans dauon zureden.

Weil aber ich ein solchs grundlichen weiß / so steht mir auch billich das zu verantworten/doch wil ich jedes (waß die gebew belangt) an seinem ort trewlichen Examiniern/vnd daßirig vn meinig/auff daß meniglichen sehen vn spuren sol/daß die fromen Teutsche die sach so wol als sie verstehn vorstellen/vnd solchs also zugleich verstendiger zu judicieren undergeben.

Die schnachwort und verachtung aber belangende/will ich in dieser Borned verantworten/vn Erstlichen/daß der Italianer vorgibt/daß er in Teutschland nie nichts gesehen noch gehört/daß wir de Italianern nit abgesolen haben/abzuleine weiß ich nit waß sie in Italia habe/meint er dan die grosse gebäsvunnd Bestungen muß man sie fragen/wo für solche gebaswen werden/dauon sie so große Bücher schreiben.

Darauff sien ichte andere zu antworten wissen/dan daß solche für dz grausam geschütz gebawen worde/wer hat dan nun daß geschütz erfund et die Bücher dauon sie schreiben/wer hat daß Trucken erfunden/kount eenst von vonß Teutschen her? welche zwo inventiones vnkunst jetzumal die hoch sten in der Welt seind/dessen Rhum/vonß auch der Türck (wiewol er vonser Erbseind ist) zulegt/wann solche ein Italianer erfunden hette/konnte kein Mensch von srem pracht/vond ruhm zu konnen/ja alle Welt vond Menschen müsten Kinder vond ganß gegen ihnen sein/weil sie ohn das gern alles auff sich ziehen wölten.

Hat viff nun Gott wie die warheit/folchezwo hereliche funft gegeben/ foift je nit zu zweifeln noch zu leugnen/daß er vinß Teutschen noch mehr an-Dere gaben vätterlich mitgetheilet habe/ age fie onf nun/wer hat das prefe weret zu Münken (fo jekund in Italia und Kilyania gebraucht wirdt) erfunden? deßgleiche die gewaltigen Brechschrauben/domit man Thurn vft Mauren einwürfft/deßaleiche von zugen von andern werchen? Item in den fuptilen funfte/daß tiem Bhrmathen/daß schonfte schreinersverct/ SNalen tupfferftechen/Biefwerct/in Berctwercten/ vn in allerhad friege handlen welche alles zum scherffften vo vnß Teutschen hertomt / trut gantem Italia/daß sie mit warheit solche ruhm unft entiehen konten/sunder alles/was fie in solchen tunften haben und wissen/daßtompt von vuß Teutschen ber/ ich balts auch darfür daß Bott vnß Teutschen solche gaben fürnemlichen mittheilt/daß wir folde mit danckbarteit von in annemen/nit alfo auffaeblosen sein/vn vusern nechsten darum verachten/wa solte wir mehr begere daß wir nit vor andern Nationen in der ganten welt hetten: Wir haben ja erstlich die erfantnuß Gottes durch sein Wort und Eugngelium/Zum an-

# Vorred.

dern die hochfte Oberteit daß Renserthum/ mit seine schonsten vädapffere sten glidern/de Standen des Reichs als Chur/Fürsten/ Grauen vä Heren/demnoch Gott sen lob/de heiligen frieden darum wir billich Gott dans

den/Ehren/preisen und loben sollen.

Waß wollen wir nun mehr daß vnß Gott nit offenbart hette/jedoch Daß du Italianer nit meineft/ichruhme die Teutschen allein/fo hore deme Landsleut selbs darüber/waß sie von veß sebreiben/Dieusvo Mirandula faat/daß die Tiber mit allen ihren funften warhafftig in Rhein gefloffen/ solche meldet auch Alfatus/pon Menland/Calius, Leonicus, Baptista, Picus, Bernoldus, Nazonius, Aldus, Aeneus Syluius, vñ Paulus Iouius faat/Es wird viiß ein wunderbarlicher fruchtbarer vn frolicher Lufft deß Teutschen Simels fürgestelt/ vnd halten warhafftig/ daß durch heimliche würckung deß Befirns/durch den falten scharffen Nortwind/die vorigen groben Ingenia der Teutschen also erweckt und verendert seind/daß sienit genug haben/an iren alten loblichen Rriege thaten (fo fie den Romern/die alle welt geforcht ha benenkogen) und folche mit ernst und zucht im frieden glücklichen erhalten/ auch die höchften funften berfur bringen/welche den weifen Griechen und unßschläfferigen Italianern/ein civige schand ist/ dan unsern Eltern auch wir/muffen nach guten Werchmeistern in Teutschland schicken/vn danen gute Maler/Bildhawer/Bhrmacher/Mathematicos / Geometras Mus ficos/Aftronomos/auch die in der Ertsgruben/ond Brunnenwercken/mit werckschuhen zum fleisligsten messen können erfordern/värist auch noch ein groffeswunder/daß sie die kunft mit de Erkgieffen/domit man die Bucher druckterfunden/auch von Eris daß gewonliche Selchutzum frieg/zu ruß bracht haben ic. Sie hastu deiner eigne Landsleutzenginis/was sie vo euch ond one halten/mit denen macku dich nun mehr zaneten/on oue destabe Relens ferner zubezüchtigen/ mesigen

Unlangende aber/daßer vnß volle Teutschen heißt/die nichte wissen/ deren erfice bekenne ich/ daß der drunck vnß Teutschen etwas mehr/ dann andern anhange/bergegen gedencke er/mit was groffen laftern Italia erfült sen/vnd daselbsten in vollem schwanck gehen/wann man solche (gegen einem ftarcfen druncf) schen und halten solte/wurde solche der Teutschen drund/weit vbertreffen/als Vich und fnaben/ Weiber vn Tochternschen. den/Zodichlaa/Mord/Abadtteren va andere Sodomitische abscheuliche funden / vnd ob wol daß zudrincken bei vnß Teutschen darumb nit verante wort ift/vii auch iche fur ein groffe fund halte/fo ift doch zu zeiten leidlicher/ ctwan mit einem gute freund ein starcken drunck zuthun/die zeit zufürken/ feiteinmal es doch niemands schwerlicher vn schedlicher/dan inen selbs felt/ als denen der fopff ichwer/vnd der feckel lar wirdt / vnd zuletst schlaffen begeren/welche weltlicher weife (etwas geringer) ju achten/dann folche So-Domitische fünden/mit denen Italia behafft ist/ den onder zweien bosen alle weae daß so das rinast verantwortlicher dan daß ander ist. Db aber schon der trunck einem mehr dann dem audern anhenete/foge doch darumb noch nit erwisen/daß die Teutschen nichte/sonder daß gegentheilwie gemelt/ale

ii

(:)

# Vorred.

les wiffen oder verftehn folte/denn der Teutschen obangegogene Inuentio.

nes/daßwiderfpilbezeugen.

Daß sie auch weiters fürgeben / daß man solche tunst in geheim hale ten solte/domit Pot intaten oder Oberteiten solchs nie verstehn/dan wo sie solchs verstünden/tonte hernach niemands mit inen noher tomen/welcher versachen ich volgenden Motiuen wegen / teinen benfall thun tan.

Dann warum solte ein Oberteit/so bawen wolte/waß eins oder das ander were/oder bedeute/wo zu es konic/nußt/oder vorstendig nit versicht oder bericht werde/Ich für mein person hör väs sehe nichts liebers/wünsche auch nicht mehr/dann waß ich fürbringe daß solchs ein Oberteit nur gantz wol verstünde/so darst man deß vilen berichtens nicht/vnd wirdt ein werch desto frolicher auffgefürt/dann daß man sagt/ich weiß nit waß es ist/was es sertig ist/wilichs sehen/zu dem komen vil Juchßschwenzer die es noch we niger verstehn/vil berede die Herren sache die sie selbs nit wissen/was aber ein Oberteite einen rechten bericht hat oder einnimt (so sehr maauch einen genugsam höret) so wird eines trewen fürbringen/redlichkeit/vil fleiß/desstocht vond gründtlicher wargenomen/ vnd n.t etwan (wie geschicht) daß beste vnd notwendigste so etwan daß principal ist vbersehen/veracht vil ver worssen/vnnd ist nicht mehr vmb die zeit/do man neben den Bisierungen schlechten bericht bedörfte bat.

Die aber niemandsrecht berichten/ die muffen ihrer kunst nit getviß sein/sonder sich förchten wann ein Oberkeit ihres grunds ein wissens hete ten oder bekeme/daß die je fürbringe nit Respectieren / verwerffen / vn also ihre vnwissenheit/daß sie es selbs nit verstüchden/ erkant und an tag bracht werden möchten. Derhalben solche leut gern allein mit de Oberkeiten handlen daß andere nit darbei seien/ die es etwan besser verstehn möchten. Ein Oberkeit aber betreugt sich selbs darmit/hädlet aber sehr weißlichen/wan sie vil und mancherlei bedeneken anhört / dan in solchen großen wercke und gebäwen vieler hand sürfalt / da dann ein Bawmeister (allein) einen weg wissen soller hurde solche einem Bawherien ebenmessig schwerfallen/ wie dan die erfarüg gibt/daß etliche / so bald sie etwas sehe oder hören/sich selbs bereden/auch mit srem schweisen vn gleißnen verstendige vberzeden alß ob sie es gant wol verstinden/ vnd die Leut zu mercklichem schaden bringen:

Nuhn möchte aber sürgewendt werden / warumb ich solchs an tag thu wann nichts darauß zu iernen sen/daraust ich zu antwort gib/obschon einer etwas möchte verstehn/so wirdt doch kein Potentat vmb seines wenigen berichts willen/ein Bestung bawen/sonder ist darumb angesehen/daß ein Potentat/ein bessern bericht habe wann dergleichen Meister kommen/er auch ein bericht hette/vnd nit jedem glauben muste/sonder sich anderer bedencken auch gebrauchen köndte.

Und folche hab ich inn diefer Vorted fürbringen wöllen/etlicher reden halben (fom an vuß Teutsche zu verachtug noch sagt) ungeacht ich wol weiß daß verstendige sich iree schmachredene nit beladen/noch waß sie zuworan nit gesehen darumb verwerffen/oder irten lassen/sonder dahin sehen was

Digitized by Google

icdes

fedes meinung/ond warumb es zu thun fen/ond wer den Potentaten vond denen fo bawen wöllen/am nützesten/besten vn verstendtlichsten rahte (da-

bin ich bann alles geordnet und gerichtet habe.

In disem Eractat aber wil ich daß ihrig/nit das ergste sonder daß beste so sie selbs jum hochsten halten/treulich fürstellen/ daß ander ihr lumpens werd aber (so nicht wert / daß man das Papeir mit besudlet) ombgehn. Und dieweil sie in allen jren Werden/die alt und gemein Regel brauchen/ vn nur von den fürgelegten wehren wissen/so wil ich ihnen eben mit solchen fürgelegten Bolwercken antworten/doch auff mein art/doich gedencke eisnem mechtige seind (zu begeguen) vn starck genug zu sein/wil ich solchs auß dem Fundamentbist oben auß führen/waß zu einem solchen bawangehösrig/auss daß wo solche hinkomen/und andere verachten/man inen er Fundamento antwortemoge. Dann ich wol weiß daß sie es nimermehr besser sürzubringen wissen/vnd ob ich wol noch ausst daß sie es nimermehr besser sürzubringen wissen/vnd ob ich wol noch ausst 50. oder 60. arten (so vber die massen vest sein) wißte fürzustellen/bin ich doch allein ben disem geblieben.

Zum andern/wann etliche vileicht difes/ oder andern daßihenig abseichnen und hernach für daßihrig außgeben wolten oder würden/daß ein

jeder verftendiger sehen tonn/wo solche hertommet.

Bas nun den Tractat anjm seibst belangt/hab ich de/in dren theil absgetheilt/vnd ein jeden theil so turk/vn verstendtlich/als immer sein hat town nen verhandlet/vnd so viel muglichen aller frembden worter mich entschlagen/vnd allein ben vnserer Teutschen sprach gebliben/auff daß es ein jeder Teutscher (denen ichs auch zu ehren vorgenommen) verstehn tonne.

Ich will aber auch hiemit alle die / so sich stracks etwaß zu bawen vnberstehn wollen verwarnt haben/daß sich die weit frien würden / dann inn
solchen wercken/vil vn wunderbarliche gelegenheite fürfallen/vn daß noch
viel mehr an alten wercken/daß recht vn gut zu mache/nem sichs keiner an/
er verstande dann solchs gar wol/seiteinmal dieselbigen ganizwunderbarlichen komen/ vnd nit verendert werde konnen/derhalben ich im ersten theil
handle/waß zu einem newen baw gehörig/ vnd erstliche vom Girckel/quabranten grundtlegunge/Jundamenten/Mauren/darnach greissich zu de
wehren vn Bolwercken/ do ich etliche gebawene Erempla sürgestelt/ damit
beidentheil mit frem Augenscheinlichen underscheid mögen verstanden wer
den/dennach/wie an große vn kleine Flüß/ vnnd an die See zu bawen sei/
damit alles waß zu Land und wasser gehörig/ außgesürt wirdt.

Im anderntheil (noch volendter ebene) fomich an die hohen halden/Bühel/vnd druckene ort/wie daran/vnnd darauff zu bawen/deßgleichen auff die Berg/vnd dan widerumb herab an die Flüß vnd See/so an Bergen ligen/vnd wiewol solche der vilfaltigen situationen/orten vn gelegen-heiten halb/nit alles zu erklaren muglichen / habich doch etliche vnbenaute Bergheuser (so bei vnß im Teutschland herumligen) vnd für Vestunge ge halten werden zum erempeln aller hand darauß zu fassen für augen gesielt.

Im dritten vnd letften theil/handle ich gank turk wie groß und fleine Flüß/durch Statt und Beftungen geleitet unnd geführt. Item wie die Bruden/

# Vorieb.

Brucken/Porten/Außfäll vn anders geordnet/verwart vn versehen werden sollen/auch waß für Geschüß in ein Besting gehörig/wie solchs gestelt/geordnet und gebraucht werden mög und sol. Hernoch von Eistern/hand vid Puluer Müllen/Schiffbrucken und andern/damit ich dann diesen tractat beschließe.

Wiedann der günstige Leser/im letsten solchs befinden würdt/den ich dienst und freundtlichen solchs im besten ausstunehmen/und zu der Spren Sottes/auch wolfart gemeiner Christenheit zugebrauche/bittenthue/den Alimechtigen Gott bittend/daß er sein arme hochbetrangte Christenheit/mit gnaden anschen/dero sich erbarmen/und allen seinden Christlichs Namens weren/undssteten frieden verleihen wölle/damit wir under unser Oberfeit/ein stilles rühwigs leben/biß an unser End sühren mögen/unnd also dieses/und anders nit bedörffen/sonder in gutem vertrawen und frieden/ben und mit einander leben thüen/ und daß in dem Namen und verdeinstilles der allein der frieden ist ) unsers Herzell unnd Seilands Zesu Christi Amen.

# NICOLAI REVSNERJIV, RISCONSVLTI.

De Opere Architectura noua Specceliano.

#### AD LECTOREM.

Va sit structura ratio, qua forma, quù ordo
Antiqua: quo sit consicienda modo:
Structura docet Eximius VITRVVIVS auctor,
FRONTINVS 3.: libru clarus vterg, suis:
Scilicet inventum non congruit omnibus annu
Vnum: facta suo tempore quag, placent.
Omnia sert tempus, tempus rapit omnia secum:
Fitá, quod haud suerat: quod suit antè, perit.
Aetatu cuiusque placent cum moribus artes:
Sic antiqua nouu cedere sponte solent.

Si noua te structura iuvat: SPECCELIV Sauctor
Structura meliùs disseret ille noua: (Aor:
Quàm qua FRONTINVS docet, aut VITRVVIVS auSit quamviu libris clarus vterque suis.
Dignum opus artifice eximio, Geniog, beato:
Dignag, cui reddat pramia, larga manus:
Larga manus Regum, procerumg, Ducumg, gerendic
Queis belli vetus ars, & nouarite placet.

Argentorati. Anno Christiano M. D. XIIC. V.L. K.L. XBR.

# IN NOVVM D. DANIELIS SPECCELII OPVS DE ARCHITECTVRA RECTE feliciterq; instituenda:

DVm sua destituunt alij bonas pradia linquunt:

4 ccelerant g, gradus hoste mouente, sugam.
Nil, DANI EL, res hac studium curas g, moratur,
1 ngenij vires queis g, trophaa probas.
Eccerefers (nec enim veterum monumēta Sophorum:
L inquis) Structura qua via, qui ue modus.
Scilicet assurant Maiores sirma locare
P ugnāda, externis inuidiosa viris.

Excelsas solido ponebant marmore turres;

C lausag, mirificis valla sucre modis.

Castramars, sostas muris docuere parandas

E t quacung, hosti fraude nocere queas.

Lubrica sed DANIEL quia verti tempora nosti:

1 ngenija, recens condis & artis opus.

V nde tibi aternos merito statuemus honores,

S PECCELI, vi Fily tempora longa geras.

M. Paulus Crusius Molendinus H.

Guillichnitana apud Argentinenses Ecclesiæ Minister.

Register

# Inder/oder Register was für nöhtige stuck in disem

Buch/ond den drenen theilen zu Gebawen und anderm gehandlet wirdt/nach ordnung der Capitel.

# Im Erften Theil.

|                                         | 4                          | Cap. I.                                 | <b>2</b> 3.       |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                                         | i CX anfanctic             | Mp. 20<br>Kana na adasa                 | m Baw nöhilg      |
| KAL S.                                  |                            | istii fii etiit                         | m 2000 nonig      |
|                                         | franchierr des             | viid toke da                            | Ucipide lou per-  |
|                                         | Randen wert                |                                         | folio 1. a.       |
| <b></b>                                 | Cap.                       |                                         | 44.4              |
| Mou nobu                                | endiger iheilu             | ing des En                              | ctels so su den   |
|                                         | ien gehörig vii            | d wiedic la                             | llen verstanden   |
| · werden                                | _                          |                                         | fol. 2. b.        |
|                                         | Enp.                       |                                         |                   |
|                                         |                            | ito/ond tole                            | das Werck foll    |
| angcord                                 | net werden                 |                                         | fol. 6. a         |
|                                         | Cap.                       | IIII.                                   | •                 |
| Wie ein Di                              | auptbaro foll at           | ıgriffen wei                            | den fol. 7. a.    |
| •                                       |                            | Ÿ.                                      | • • •             |
| Wie die Bu                              | ndament anju               |                                         | fol7 b.           |
| •                                       | Eap.                       |                                         | (*** ***          |
| Wie bie M                               |                            |                                         | ihre follen wer-  |
| Den                                     | <b>gg</b>                  |                                         | fol. 9. a         |
|                                         | Cap.                       | VII.                                    | 101. 7. 10        |
| Wie bie 2m                              | dnaer/lauff nn             | a Mustine                               | hren von stein.   |
| mercfau                                 | fufuhren                   | o vialina                               | fol. 12. a.       |
| *************************************** | Cap.                       | VIII                                    | 101. 12. 4.       |
| ORIANA CO                               | erman för mis              | V 111.                                  | nd førengen fol-  |
| (en actor                               | minen jur dild             | tigtubeli bi                            | in lateriden los  |
| ien gevar                               | ven tverden.<br>Cap.       | 14                                      | fol. 12. b        |
| 02 ···· 100 \$ 6                        |                            |                                         | . # M             |
|                                         | icapyl <b>chrich</b> y bul | וני ומזנונ פו                           | affer ond Ru-     |
| ten.                                    | _                          |                                         | fol. 14. a        |
| <b></b>                                 | Cap.                       |                                         |                   |
|                                         |                            |                                         | Bestungen/fol-    |
| len ober n                              |                            |                                         | den fol. 14. b    |
|                                         | Cap.                       |                                         |                   |
| Won den fti                             | ımpffen vnd g              | ar scharffen                            | Wehren mas        |
| fchaden d                               | auon jugewar               | ten ift.                                | fol. 19. a        |
| •                                       | Cap.                       | XII.                                    | , ,               |
| Bie ben ftu                             |                            |                                         | r jutominmen      |
| und juhe                                | ffen ift.                  | , ,                                     | fol. 22. b        |
|                                         | Eap.                       | XIII.                                   | 1                 |
| Bican ein                               | er flachen land            | aen Linien                              | die Pauptbaw      |
|                                         | rct anjulegen.             |                                         | fol.25. a         |
|                                         | Eap.                       | XIII.                                   | 140-2)            |
| Bienon di                               |                            |                                         | n ju bawen ift.   |
| fol. 26.                                |                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | o des compete des |
| 101. 20.                                | Cap.                       | χV                                      |                   |
| Man han Gr                              | eiden in med               | 27 ATTA 6364                            | /weite und wie    |
| Die Giller                              | geordnet werd              | archer bobe                             |                   |
| ore jouen                               | gebeuttet iveru<br>Cip.    | (II.<br><b>V</b> 37 I                   | fol. 28. a        |
| On Sale                                 | Cip.                       | V A 10                                  | 1.a. 10.11.       |
|                                         | onno Erocu                 | ivelaje ole                             | beften Bebam      |
| scind.                                  | æ •                        | V 3 7 T V                               | fol. 30. b        |
| <b>6</b> 704                            |                            | XVII.                                   | . ~ : :=          |
| Apic pou co                             | ncem meg die               | Acocto and                              | den Grundriff     |
| follen auf                              | geführt werde              |                                         | fol 31. b         |
|                                         | Eap. X                     | VIII.                                   | -                 |
| Wie die Cai                             | salier vii Bru             | stwehren/                               | auch wohin fol-   |
| che su ord                              | nen viid juseke            | n scind.                                | fol. 34. b        |
|                                         | Cap.                       |                                         | 1 . 41.           |
| Wom wal vi                              |                            |                                         | n Bollwercten     |
| ligt.                                   | - 10                       | 1 <del></del>                           | fol. 36. a        |
| *** ***                                 |                            |                                         | , v., jv. m       |

Eap. XX. Ben den Baffergråben/fo vor vnd vmb die Boldwerd gelegt werden/wie die fein follen. fol. 36. b Eav. XXI.

Bon ben unbern auffern tauffen/und auffallen. fol. 37. 6

Eap. XXII.

Mas ein solche Bollwerd mit gewalt für ein gegen
wehr thun kan vnd zugebrauchen ist. fol. 40.a

Eap. XXIII.

Won lauffgraben / wann ein Zeinde darein kompet wie die Gegenwehr darinn zubrauchen. fol. 45. 6 Eap. XXIIII

Mann der Feindt / den Massergraben angreift / wie die Gegenwehr darinn für juneinen ist. fol. 47. b

ABann derfeind voer den Graben an die Bollwerck kame/die vindergraben von sprengen woltende dent gubegegnen were. fol. 50. 6

Eap. XXVI.

Wann der Zeinde mit vollem Surmen ein solche Bollwerck anlauffe / wie die Gegenwehr für zunemmenist. fol. 52. a

Cav. XXVII.

ABann der feind den fordern sturm solte erobern mie die Gegenwehr auff dem obern stande soll fürgenommen werden. fol. 55. b Cap. XXVIII.

Wann ein Bestung gebawen iwie solche innwendig mit wohnungen für Burger und besastung auch pflangung der selbigen soll angeordner werden. fol. 17. 6

Sap. XXIX. ABiedie Reuelin vnd doplen Abehren gehawen/vnd verstanden werden sollen. fol. 63. a Sap. XXX.

Wie Gratt soan großen wasser flussen ligen mit den plata format zu bawen twie solchetauch die Ercussirchen sollen verstanden werden. fol 64. a

Eap. XXXI.

Bon Ctatten fo an groffen Baffern/vnnb an ber Ceeligen/wie die mogen befestigt werden. folio-

Sap. XXXII. Wie inn Moß und Adferigen orten zu Bawen ift. fol. 67. a

#### Der Under Theil.

Darinn wirdt von drucknen Orcen wie an Halden auch auff Berg und Tele fen zu bawen fei gehandlet.

Cap. I.

MIGEAN Palden und drucknen orten die wehren mogen gebawen werden. fol. 69. a Cap. II.

#### Regifier.

Sap. II.

Bon Stått und Schlöffern/fo auff Berg un Belfen und doch an walfern ligen/zu bawen fetnd. fol. 75. b.

Sap. III.

Bon Ståtten fo innwendig Belfen haben auch gar darauff ligen / tvie die zubawen. fol. 79. b

darauffligen /wie die jubawen. fol. 79. l Cap. IIII. Bon der newen Gratt Baletta ( fo man in gemein

Bon der newen Statt Baletta (fo man in gemein Molta heißt) wie die auff einem gangen Felsen gebawen ist. fol. 80. b Cap. V.

Bon erlichen Beffungen / Berchaufer on Claufen/ foan Paffen ligen/gu maffer und Land fol. 86. a Cap. VI.

Mon Stetten Schlöffern und Saffen/bie zu befestligen/o am Meer: See und Safen/zu waffer unnd Landt ligen. fol. 89. 6

#### Der Dritte Theil.

Darinn ift begriffen von allerhand inn und auf Juffen/auch Porten/vom Befichte deren ordnung und anhang.

Eap. I. We flein wad groffe ein wad auffluf durch Wefturgen follen geleit werben. fol. 29. 6

Sap. II/
Don Porten Fallbrucken/Schutgattern/vnd deren anhang / wie die follen geordnet werden. folio 95. a

Sap. III. Bon Portemeinloffen und deren Bacheen. folio 100. a

Eap. IIII. Bon heimlichen außfällen / vber die Baffergraben in die kauff zu Schiff vannd vber Bafferbrucken fol. 102.

Eap. V. Bo vand was für Beschützinn ein Bestungsessele vand geordnet werden soll. fol. 103. b Eap. VI.

Bas und wie viel Geschützauff ein Bollwerch / Caualier / Zwinger / Streichen / obern unnd Ridern fenden foll geordner werden. fol. 104. a Cap. VII.

Wie voer banck/auch durch scharten und blendungen foll geschoffen/ unnd angestelt wenden. folio

Cap. VIII. Was nöhrig in ein Weftung ift / als hand Mall: vnd Puluer Millen/ auch Cifternen wie die ju ordnen feind. fol 109. a



# Von Bawens vomembsten Stu

cken ond zugehörungen: Zirckel/ Duadranten ond andern nothwendigen wissen.

Die einem Bawmeister inn erkandtnuß des Orts / dessen grund und bawes anlegung/auch rechter Beudstigung zu wissen/
zubedeneten und zugebrauchen von nohten seind.

Bud fonder lichen denen Bestungen so auff ebenem Land/an Flussen/Wassern Mosen und Sumpffen/ie. Sollen gebawen und angeordnet werden/wie solche
jegundezu unsern zeinen die nohr erfordert.

## Das I. Capitul.

Von etlichen nothwendigen Stucken/so in erbawung einer Statt/ Schlossen Marcktoder Bestung/zuwissen von nöhren seind.

In Jeder so ein Statt/Schloß/ Marcht oder andere Bestung zuer bawen vorhabens/muß volgender dien Puncten wol wissend vond bericht sein / auch gute erkantnuß haben / fürs erster Masthematica / deinnach der Mechanischen kunst / als da seind die Handwert (Schreiner/Bimmerleut / Schmid/Schlossen/Bagner/ie. Was in ein Baw gehörig/Sodann auch der Materialien/als da seind Metal/Hols/Setein vnnd anders fürs drie Toder jesigen Kriegerüstung/in Schansen/Schiessen/Geschüse/jnner

und aufferhalb Lands/bu Baffer bu Berg und Thal/feitemal auf demfelben/ die groffe/hohe/ Diefe/breite und gang fierete des Bames genommen/geordnet und angelegt werden muß.

Sovil dann/damit co defto bag verftanden werden mag/ die Mathematischen wissenheit belangt/Go mußin vornemmung newer Beftungen und Bawe (dann mit den alten Statten und Schloffern hate feinen weg) alle und jede gelegenheit fieiffig betrachtet werden / Db namlis chen das Land gut/das Erdrich feift/zurnahrung des Menfchen und Bihes bequem/ eines ges funden Luffes und milten hinels/guten gelandes/guter gebaw fen/gefundes holses/Baffers fluffe und Bronnen habe/obs fumpffig oder Mofig / damit die Wind fein bofe Lufft/befonders Subvand Weft oder faule geschinact dahin treiben. Dann ob wol ein Architectus oder Baws meifter fein vollkommener Aftronomus oder der Phyfica vnnd anderer wiffenheit ein aufbund haben fan/fo foller doch inn anlegung newer/ auch verbefferung alter Biw/auff das die nuelich und befomlich erbawen werden mogen/obergablier fachen und fluct ein foviel moglichen grunde liches und genugfames wiffen und erfantnuß haben / damit die scharpffe fpigen unnd hohen/ben ungefunden Lufften vnnd ortern/entgegen gewendt werden / beworab gegen Gud und Gudfuds westen dannenhero die Mittagesonn vom Mari Mediterraneo, auchauß den Buften Seen in Ufrica alle bose ungefunde Luffe und Regen mit fich beuhet und bringet/ auff welcher dann inn Der ganken Welt achtung gegeben wird: Inn den Septentrionalischen Landen menden die Ins wohner ihre gebam/foviel moglich von den Seen gegen Mittag: Birm Teutschland/wie auch Die Polen/Behaim/ Ingern und die inn Franckreich/ wenden unfere gebaw gegen Auffgang/ oder Drient/dannenher gefunder guter Lufft fommet: Die in Stalia/Difpania und Africa wens den/jre gebam gegen Norden/oder Mitnacht/damit fen fule und frische Luft haben und von der Mittag Sonnen abgewendt seien.  $\mathfrak{A}$ 

# Der Erste Theyl dis Buchs/

Bu welchem allem dann die Mathematica wiel nunes und liechte bringt/ damit aller Reuir driern und Landen/gelegenheit erfandt und zu vortheil gebracht werden fan. Dan wir fehen/das in den Septentrionalisehen falten Landen/die fieret ften/fühnften Leut/ und die etwas leiden mes gen/zustinden/ob sie wol nicht so sinnreich: hingegen sinden sieh inn warmen Landen/sinnreich: aber nicht so füne noch hernhaffte Leut/daß sie auch all ihre sachen mit vorthen list und geschwin digleit angreiffen/dann die Italianer wann sie gegen Nort friegt/haben sie mehr mit list / dann mit sterete ihre vortheil gesucht/hergegen die Witnachtische/auch die Zeutschen gegen Wittag fein ist sover halben mit der faust erobert haben/derhalben was in mittelmeßigen Landen/das gibt die besten/sintemal die sinn un sieherde bei einander sieh gewonlichen erzeiget/ derenhalben sie auch zu Errieg/vnd starden Dandwerden und arbeiten am tauglichsten/ welcher underschein inn gus ser acht ung aleichsfalls zuhalten ist.

Darumb dann die ort/ende/Revier und gante gelegenheit fleisig besichtiget / erfundiget/betrachtet/abgemessen/pabet Revier und gante gelegenheit fleisig besichtiget / erfundiget/betrachtet/abgemessen/pabet Dbe der Statt oder Bestung zu nut / oder dem Feind zu seind zu seinem vortheil/der Bestung aber zu schaden gereichet Wie solche gewendet und besser fanne aus geordnet werden? In sondere musse steissig achtung auff die Wasser so zur Bestung stiessen geben/und mit großem sies abgewogen werde/was sie im gefäll haben/ob sie vom Beind genome men/abgegraben/und in andere Busse geleitet konnen werden / welches denen inn der Bestung zu großem schaden alsdann gereichet/Und kan man solches durch Wasser nicht der leichten doppeln Schrotwag/durch ein gespannene Corden fleisig gezogen/und gegen andern Wassern/tiessen und ableitungen verglichen und mit sein fleiß das gesell abgewogen und gemessen.

Die abmeffungen der Landen/ als Mappen vnnd anderer gelegenheit/die mit quadranten burchs geficht abgemeffen/gelegt/verzeichnet vnnd zuwegen bracht werden/ auch die eintheilung vnd verzeichnuß der Winde/ betreffende/weil deffen zu vnferer zeit ein vberfluß/ in Büchern hab ich vnndtiggeacht solches hieher zubringen/weil solches mehr durch Demonstriern vnnd augens feheinliche vnderweifungen/dann durch lange besehrtenung ergriffen vnd gelehrnet werden fan.

Die Grundlegung oder Topographia die verzeichnuß des orts/dabin newe Bam man an sulegen gedenctt / belangende / Ift Diefelbige um fedem Baw/ Das recht Daupt und Principal ftud/bann auf derfelbigen alle rathfehlag flieffen, fintemal alle gebaw/ new und alt abgemeffen/ und in den fungen Wasflab auffen/und junen auch alle Schrege, bobe/tieffe/lenge/weite/bicte/ oder breite fampt der duffern gelegenheit/was ein Beind zu Land/zu Baffer/zu Berg / zu Thal Baben und farnemmen mag/gebracht und verzeichnet werden muß. Auß welchem dann gegen als len fortheilen/foein Beind furnemmen fan oder mag/die difputation angeficut, und wie mit Bob wereten/Mauren/Behren/hobenen/tieffenen/bicte/weite/Wahlen/Graben / Rutterungen/ lduffen/Dem begegnet werden foll und mog/berhatschlage/beschloffen/gebawet/und recht ju ende achrachtwerden muß/ju folchem werct / Der Eirctel ale bas hochfte mittel vonnohten : bann bere felb warhafft ift/nit betreugt/fo er ander ft recht gebraucht wird/dann fein maß/pfiziel nicht leuge noch betriegen mag/wie folches hernach / fampt der Geographia optica feu perspectiua wie namlich alles ins geficht foll geftellt werben/gemeldet werden foll. And weil die Arithmetica/die Rechenfunft der Mathematic anhangig/ond ohne diefelb nit bestehen noch erfasset werden maa/ fo foll auch der Werct oder Bawmeifter derfelbe/als einshochnohtigen fructs/ju vberfchlagung Des Bawes an ihm felbst / und Bawtoftens/auch aller anderer notturfft / deren fich ein Bammeis Rer zugebrauchen/ond mallen fürfallenden geschefften/nicht entrahte kan / gang wol underzicht/ und erfabren fein.

And ob wol wir hievorn anregung gethan/was der fo den Baw anlegen will/oder thut/in Phylicis bericht und wiffen haben foll foldenen wir doch nit umbgehen allhie auch die nusbars keit folder wiffenschaft anzuregen. Ind befonderlichen da fichs begebe/das man an enden unnd orten/als Grengen und Frontieren (wie in Angern) da etwann vorhin Statt und Castellen ges legen/da Moh/See/und andere sumpffechte faule drier seind/bawen mußte/da fan und soll auß wiffenheit angeregter stud die besterung/mit täglicher hindanraumung verschüttung unnd ans derm/vorgenommen/geholfen und auch solche drier zu besserung/gebracht werden.

In gleichem zu erwehlung der Materialien/als Stein/gebrante Stein/ Holp und andere Materien mehr/fogibt die Musica durch erfantnuß deren Harmonia/als ein stuck der Mathesis auten

gulen verstand und erkandtnuß/dann alles was klingt / unnd ein Thon von sich gibt / ist allwegen besser/dann was keinen / oder jedoch ein groben / oder schwachen Thon oder klang hat / derhalben was kernhafft satt und rein ist / als Stein/gebrant Stein / Dols / auch die Metal / Ers / Stahel und Eisen/je ein reinern hall oder thon sie von sich geben/je satter/bestendiger/unnd werhaffter soletes ist ist geseist dem Menschen febeller und reiner Stifft er hat /je reiner und gefünder er geachtet wird/und sovielauffe kurgest von dem ersten puncten.

Den andern Duncten die Rabricam oder Handwereter betreffende/ift der selben erfantnuß und wiffenfchafft eim Bawmeifter hoch nohtig/Damiter alle Handwereter alfo regieren konne/ Das alles nach feinem vorhaben/willen unnd angeben recht gemacht werd/ bann fo er jedem inn die hand feben folte/wie ers nach feinem eignen fopff machte/fo ligt ein Baw febon balber / vnnd fan nicht gefürdert werden. Darumb die Steinmesen/Maurer/Schmid/Schloffer/Schreiner/ Defigleichen alle Geschurzmeister/obet Wagen/Rarren / Schaufflen/ Hawen / Heb/ Schraub/ ond Schlaggeug/ond Schopffwerch im gehor geben auch alles nach femer anweisung geordiet und gemacht werden foll/Es were dan fach/das einer oder der ander/fich zuvorn darauff verfillit. De/wnd deffen bericht Bette/wie co fein mußte / Das man alfo nit zu jedem Werd newen bericht ges ben borffie. Dann feitemal folches einem Bammeifter alles allein zuverfehen / und zubefchiefen Bufchwer/foift rhatfam / wind auch febr nuslich/wenn man neben dem Bawmeifter/deffen vets fidndige wand wolberichte Dandweretsleut haben mag/ Die folches anjugeben/jubefurbern/auch allen trug/wo der jufinden/ond wann der gebraucht worden/wider ein jusch mieren onnd an seine ort und fell ein jedes ju ordnen/befigleichen unnd befonders an groffen gebawen/das Bolet anjus ordnen/ju underweisen / jutreiben / unnd jedwedern ju feinem Werch ju dem er qualificiert unnd tuchtia anzustellen wissen/Bevorab/das ein jedes Handweret sein rechte stell / ort vand plat ein e nemme/auch allen abend/mas des fommenden Morgens anzugreiffen und zuverbeffern fen / bes Toblen werde/damit im morndigen angriff fein bindernuß vorfalle/ fonder jedes feinen fehleunis gen fortgang habe und gewinne.

Was dann das drite fluct betrifft/das ein Bawmeifter fich auff die jesiger zeit im sehwanct gehende Kriegeruftung/übung vid gesehüts verflehen/vnd damit foll konnen vmbgehen/vnd dese fen berieht haben / fintemal diefelbige bei diefer vnserer zeit/zum hochften kommen/ja also/das sie auch nicht weiter getriben noch gespandt werden mag (besonders von der hand (darvon ich rede) sand micht mit betrug / das leider allzugemenn worden/zuhandlen) doch wollen wirs nicht alfo Boch gelbannet haben/das unser Bawmeister ein Obrister oder Hauptmann seie / wiewol es sebr hoch vonnohten/ Das er auch folchen Stand haben vand vertretten konte/ Es geschicht aber sehr klien/bas Kriegoubung vand Bawmeifteren fich beifamen findt/ bann die Kriegoleut fich ihrer arbeit belaben/Bawmeister aber ihrem Eiretel unnd Weret außwarten / Jeh hab gleichwol von Herzen Lajaro von Schwendi/ze. Seliger gedachtnuß/viel guter herzlicher Abatschlaß / vnnd bedencten/Bawbetreffend/wie von andern mehr/gehort / Das alles die groffe übung vand auffe merckung gethan / fo fie von andern Bawmeiftern inn Rhatschlagen gehort vand vernommen/ auch die Difierungen von Repfern und Ronigen/foihnen die Bammeifter angefiellt gehabt/bes Fommen Baben / wand ihre bedeneten drüber gehort worden feind / darauf fie neben ihrer Aricasabung inn mehrer erfahrung fonimen / wie dann wolgemelter Derivon Schwendt felia nit als lein inn Rriegen wund belegerungen/ Der Bammeifter Abatfehlag angehort/fonder auch zu fribes seiten/ ftettig mit dergleichen fundigen Derfonen Conferiert / mas fie furbracht/berhatfehlagt/ oder angeben / nicht allein/fonder auch ihre Difierungen darüber erfordert/daber er eines folchen in fo boben und groffen verftand gerbaten.

Defigleichen ob sehon ein Bammeister kein Arkeley noch Zeugmeister gewesen for forfordert doch die notturfft das er sich auff das Geschüß boch vnnd wol versiehe/wie/wo/vnnd was site fuck an sedes ortzugebrauchen/wie die zustellen/was sie vermögen / vnnd mit was gewalt sie zus brauchen zu Berg vnnd Thal/zu Wasser vnd zu Land/allen streichen mitteln vnd hohen Wehs ren/shrrecht Leger im Baw zugeben / vnnd anzustellen / damit sedes fluck sein Leger haben konne/vnnd solches soll er nicht allein wissen / sondern alle seine gebaw/Streichen / Stand/Wids/Scharten/Brustwerten/vnd alles was zum vnd für das Geschüß gebawet werden solle/darnach anvrdnen/damit/alles was dem Baw vorstendig/recht ordentlicht/oben vnd vnden / die Wehrei gesicht/Gräden/Stand/Lauff/Tüterung auß und inwendig/bestrichen vnnd verthädigt werder

# Der Erste Theil dis Buche/

maa/nicht allein den Beind dardurch zuhindern/fondern von innen und auffen/hinden und neben au/auch auff ihnen zustreichen/wie folches alles nachfolgends weiter und bester erflart werden foll.

And found von des Bammenfers wiffentschafft/for ohne vnud vber die Ordinari Bams Funft haben foll und muß/nun wollen wir auch zu den Werchzeugen/ deren ein Bammeifter nicht allein ein bereitschafft haben/fonder jugebrauchen wissen soll/febreitten.

## Das I I. Cavitel.

# Bom Circfel und seiner Thenlung (so viel zum gebäw achong) vom Quadranten/Grundleauna/Visierun

aen und Modellen.

Us den Eirckel belangt/ift deffelben gebrauch vnnd hoher nus nicht wol aufzugrunden dann ohne denfelbe nichts gemacht ift noch gemacht werden fan / Co fan nichts gebawe werden / co muß fein maß vil Proportion haben/ vnd dieselbia fan durch anderenicht / dann durch den Euretelzuwegen gebracht werden / durch welches hulff ein jedes ding inn scin acwif Corpus acfaft wird.

Dann fechtan den Dimmel unnd alles fo daran gehet oder laufft/ 3 ift alles von Bott dem Allmächtigen / inn ein Eiretelrunde gefaßt / deß

aleichen Sonn und Monn/und das Erdrich hat alles ein Eirekelrundes Corpus.

Dieweil dann nun der Eirekel/ das äiteste Instrument ist/vnd von vnsern vordern hochges acht worden/wie er dani hoch zuachten ift/ift auch zu unserer zeit auß lieb zu demselben/ von finns reichen Leuten derfelb fehr gebeffert / und in ein gefehwinde richtige thenlung bracht worden / 2016/ Das fieden Ropff/fo das Centrum im Circfel ift/ledig gemacht haben/ das manbeide Schendel darinn auff und ab schleiffen/und das Centrum/darauff verzeichnete ziffer und thent /deren zwen/ bren/bifimn die zwennig thent find/ructen/ond alles damit verinngen fan.

Andere haben ein andern erfunden/vnd ein breiten Eirekel gemacht/ mit einem unbeweglis chen Centro / Da sie dann auff beiden Linien inn mitten der gespaltenen Linien bie theplungen der perjungungen gemacht/vnnd fo weit man ihn allwegen auff thut/ift allweg die erjungung von eif nembig inn die 20. thepl gestanden/ond hat man solche theplung mit einem, andern Eirefel neme

men ond fuchen muffen.

Nach dem aber ich dise auch andere Eiretel versucht vand probiert / hab ich sienicht gar just Fonnen finden/vnd ob wol ich fie corrigiert/ift doch allwegen was mangels inn den außthenlungen

erschienen/sonft femd fie fehr funftlich/fein und aut.

Damitichaber durch allethenlungen just auch sehr gesehwind in versungen oder vergroß fern durchlauffen konnen/habich mir Circtel wie volgende Figur Num. 1. gufchen/ machen las fen. And folche Circtel fo da von Meffing gemacht/feind am besten/vnd gehen gar sanftt/iust vit fatt/fein auch noch werhaffter/fo die spinen stalin seind/doch muß man achtung geben / das man

fie ftets widerumb juftificier/damit all ding in juftem maf bleibe und gange.

Diesesche Eiretel/wie die mit Num. 2.3.4. 5. 6.7. bezeichnet/thun auch soviel then! 26 fo das wann man den 2. Eirekel auff thut/fo thut das furpfte theil des langern auffgethonen thepls weite das zweithen loder halbe juft/alfo ifte auch mit dem 3.4. bif auffe 7. then 1 das der für ger theplallwegen des lengern thepl weit wind fo viel thepl thut/als darauff bezeichnet/vnd under jeden Circtel auffgeriffen flehet/inn rundungen und Cubis oder vierungen. Wann man nun mit dem füresten theylein rundung oder vierung macht/mit welchem Eiretel man auch will / als viel mal wird das ander groffer/ vud was mit dem längsten thepl voran gemacht wird/wurde durch das für Bervmb sovielfleiner. Soman dann nun am 2 3.4. oder 7. thepl ein Corpus vmb zwen oder dren then groffern oder fleinern will / fan folche mit dem für pern then I gemehrt oder geinindert werden/wie man das gern hat/welches durch fein einigen Eirchel voverruchten fuffes oder fehendele fan zuwegen bracht werde/ welches niemalen gesehen worden. Derhalben ich mit unverzuck. tem Eirckeloder fuß/nach gelegenheit des Papirs/auch deffen fo ich vorhab/ inn wie vielthent ich will/ein ding groß oder flem machen fan.

Damit aber was Linien feien/oder deren fürzisse desto bast verstanden werden mag / So ist auff folgenden bericht und deseription achtung zugeben.





# Vom Circfel und Quadranten.

21 Darunderein . Bedeut ein Puncten.

B Mem zwerchlinien/fo man ein Bagrechte Lini/ctliche ein Diameter nennen.

Ift ein Einien von oben herab/fo man ein Bleirechte oder Perpendicular lini heißt.

D Seind zwo gleiche Linien so in gleichem stand vo einander stehn/werde Parallelz genane. Eirekelrunde/oder rund Corpus.

Ift ein gevierdt Corpus oder Cubus.

& Ift ein halberundung oder bogen.

5 Sit ein rundung vii vierung/dadurch ein Zwerchlini gath/ die man ein Diametrunenet. S Scind zwo rundungen/fo an eim ende zusamen gehn/fo man ein zugespieter und ung heißt.

R Seind zwohalbrundungen/gegen einander / fo an einem end an einander hangen/fo man ein gefehwungene Linien heißt.

& Seift man flache/gefenderte/oder vertruckterundung.

M Ift ein Linea vber ect gezogen.

If em freuklini/die wird just also gemacht / manzeucht von obenrab em Perpendicularlis nien/vnd sekt den Eiretel mit dem einen fuß auff die Linien/ vnnd thut ein riß herumb/ vnnd dann auff der Linien den einen fuß wider gesekt/da sieh dierundung durchsehneidt/ vnnd widerumb ein halben Eiretelriß herumb gethan/wo sieh dan beide Linien auff den seiten freukweiß durchsehneis

ben/da zeucht man die Diameterlinien zwerche durch/foift es juft.

Nach folchem muß man auch durch folche Eiretel allerlen et konnen auffreisten/dann was ohne eet ift/ift nicht fo gut/denn es fich nur inn die lenge ftreett / derwegen muffen eet gesuchtwers den/ond je weniger eet an einer Bestung seind/als 3. 4. ond 5. eet/seind auch zu seharpif/ also das die Wehren noch seharpiffer kommen/das man aber nit zum besten acht. Auff solche nun will ich vom wenigsten eet/bis zum meisten alle theplungen hieher verzeichnen / durchsuchen ond ziehen/ ond so man fleissig achtung darauff ihut / wird man alle eet inn eiteln rundungen begriffen/onnd auch warzu ich solche Eiretel thepl/ sinden/wie inn der Bisierungen zusehen/ond nominiert ist.



urs erst konnen nicht weniger dann 3. eck gemacht werden / der wird ein Triangel genant/vnd mach denselben also/ man ses den einen Buß in litram A und fahr oben im Circkel herumb / vnnd halt bei litra B fill / ses den Juß von litra A inn die Linien E so ift es ein juster Triangel/vnd ist geschwind gemacht.



21ch den drepen ecken/kommen wier eck/darzu muß man den 2. then Eirckel netten/ vnd ein Eirckelriß thun/vnd dann oben bei dem Num.3. den Eirckelriß zu beiden seis en zwen 6. then zeichnen vnd alsdann den Eirckel vmbkeren/vnd mit dem halbthenl zuß beiden Duncte zwen Duncten vnder sieh ziehe welche dem mitter Duncte gleich konien/ wie mit Num. I. vnd 2. zusehen/darnach ziehe ein Diameter zwerch durch/

wie der Dunetierte anzeigt/ und dann von oben herab ein Verpendieular lini durche Centrum bis unden auß/als daß von einem eck zumandern ein Eubum oder vierung gezogen. Solche ortlinien halbiert/fo gibt ess. thent/die achtthents Lini wider halbiert/gibt es 16. thent/demnach 32. thent/viñ alfo fort an/und geschicht solches alles mit unuerzuektem Buß des Lirekels. De man wol sonst auff mancherlen weiß Creunlinien machen/und den Cubum suchen fan/hab ich doch allhie alleinig die suste geschwindigkeit anzeigen wollen.

**%**. 4.

Iscr Circfelriß muß mit dem Circfelsodas 4. then helt gemacht werden/ vnd daß den Circfel unbferet/vnnd vom Centro Num. 1. 2.3.4.5. gemessen/ thut die distans von Num. 5. 6. then / das spacium von Num. 4. 9. then / von Num. 3. das 12. theil vnnd also fortan/ wann nun wider ein Linivon ein puncten zum and dern gezogen wird/ konnen solche abermal inn mehrtheil gebracht vnnd alle Liniem devellert und inn grosse merckliche zahl eingetheilt werden.



# Der Erste Theyl bist Buchs/

**%** 5.

Em nach folgen nun ungleiche thepl / als 5.7.9. II. Wann man 5. eet machen will muß man den Circlel des 5. theils nemmen/vn ein Diameter Linien reisten und den Circlel darauff seben und ein Riß oder Circlel herumb thun / Als dann ziehe man ein Perpendicular Linien just oben herab unnd tere den Circlel herumb / und messe vom dussern Circlel 2. thepl hierauß wie auff dem Diameter Num. 1. und

2. Juschen ist dann seine den Eiretel mit dem einen fuß auff das Num. 2. und mit dem andern fuß oben auff den Eiretelriß mit Num.1. und meß herumb/außwendig auff dem Eiretel 2.3.4.5. so ift co just 5. theil unnd kan man darauß 20. 40. oder mehr est abtheilen wie vorgemeldet ist als lein das man gut sorg zu den Eireteln habe/das sie stets justissetet seen.

**W**°. 6.

Ach dem 7. thepl folgen widerumb ungleiche ect/als 7. 9. II. (Dann 6. 8. unnd andere gleiche thepl feind hievornen gemeldet) zu den 7. ecten muß man den Eiretel andere gleiche thepl feind hievornen gemeldet) zu den 7. ecten muß man den Eiretel folgen / als dann nicht welche ein Linien gibt als wann man ein Driangel machen wolte und fest den Eiretel oben inn den einen puncten mit lit: A den andern fuß inn lit: A als dann tere den Eiretel und und meiste mit dem halben thepl herumb so hat man just 7. ect/diese 7. ect fan man allwegen dopp plieren/das es 14. 28. unndalso noch mehr ect gibt als vor offt gemeldet/ doch muß man die Eirsetel just haben inn den ungleichen ect en/so gibt es sich gant just und gerecht.

**W**°. 7.

Exunder folgenach disem widerumd ein ungleiches/namlicht/das 9. ect/da muß man den Circtel/so 3. theyl thut nemmen/und einem Circtelriß thun/und den Circtel wideren/und meß vom Centro t. theyl hinaus/da halt still/ter den Circtel widerumd der umb/und meß die 2. theyl/bis aus den Circtelriß wie punctiert ist/ und saledann herumd/ so gibt es 9. theyl sust. Dann die 3. theyl weite ist vom Centro/distribung den Circtelriß mit unuerucktem sus 6. theyl / wann nun von 3. theyl ein theyl hinwes sompt/gibt es inn der Circumserent 3. theyl mehr/dasist 9. theyl / solches san abermahlen du pliciert/und gemehret werden/wie mehrmahlen gemeldet worden.

M°. 8.

Ann fan auch wol auff ein andern weg o. thepl machen / reiß mit einem Circlel ein rundung/folche thut allwegen mit wnverzucktem fuß 6. thepl wann nun ein jufte vierung darumb jogen wird/gibt es juft o. thepl/dann es fellt allwegen an jedem eck ein thepl hinauß/vnd der halbe theil widerumb jum Centro/bleibt in 6. theil 3. vber rig gibt die o. theil vnd als noch weiters so offt man vierungen darumb zeucht/doch muß imersten Circlelriß das maß recht genommen werden.

**W**. 9.

Jberumbfolget ein ander ungerades nemlichen II. eck/ da muß man den Eir del so 7. thepl thut nemmen/und einen Eirdelrißthun/unnd dann den Eirdel umbkeren/
und vom Eentro hinauß biß auff den Eirdelriß 7. thepl messen. Alsdann ker den
Eirdelriß Num.7. druck ihn zu/diß auff Num.3. alsdann meß herumb/sohat man
just II. thepl/dann dieweil man 4. thepl/zuden 7. theplen niste/ thut es inn der Eirs
eumferens 7. und 4. und also just II. thepl/solches kan man abermahlen in viel thepl mehren/wie
gemeldet.

Auß allen vorgesetten Eireteinssen und theilungen/ fan man alles erfundigen/ vond bis inn die 200. und mehr est ziehen/vond theplen/dann ich für vondhitig achte noch mehr est abzutheilen/ dieweil fein Bestung außgenommen Kom oder unbesandte drier (glaud ich) gesunden wird/ so vor 24.est haben solte und solches had ich nur der est halben angezeigt/dieweil solche gemeinglich im bawen gebraucht werden/dann was sein est halfan sein daw sein / wolte man aber mehr est haben/so sonnen dieselben auß vorgesesten Regein gezogen werden/weiches alles durchs Willis plicieren/sit san bracht/vond gemehrt werden. Unnd das von esten: nun will ich auch etwas von vberlengungen sagen/sintemal dieselben auch zuzeiten fürfallen mochten.

**W**. Io.

Ann man will ein runden Ein ckeljusterstrecken in ein Linien/oder ein Linien just in em Ein ckelriß bringen / welch es etlich das es nicht wol geschehen konne meinen/so nicht den Eirckelmit dem 7. theyl/thue jun nach deim gesallen auff/reiß ein Eirckel/s vnd just ein Ereuglinien/ker den Eirckel wmb/vnd messe vom Eentro 4. sieden theil hinauß bis zur Lit: C als dann set den Eirckelinn Lit: B vnd C seind eisse sies einer eisse vom ein ein ein einstellen / ist es just die gang lenge des Eirckels

thepl/fo ift es die quari/alfo vier mal m ein Linien gemessen / ift es just die gant lenge des Circtels eisses betgeleichen von Lit: B Bif zu Lit: A ift es auch in. thepl/ thet das Corpus 44. thepl. Alfo fan man ein Circtelrift geschwind inn die lenge auch inn die vierung bringen vod in 3. Angel auch inn alle thepl: denn die lenge fan man abiheplen inn wieviel ect man solches haben will/auch ein Linien oder ect widerumb in ein Circtelrunde. Ind solches sep furt von den Kundungen vod ectenen angezeiget.

M. II.

JE vberlengte Rundungen belangend beren man hernacher auch ed ordnen lan/ find folch auff vilerlen weg jumachen/boch will ich ein oder zwo art dauon anzeige.

Erflichen niff ben Eirctel fo 2. theil thut/Reiß mit bem füruften thepl 2. Eire chelriß/in einander/die just bei dem Eentro einander erzeich?/ fer den Eirctel heruff fen fin die Ereuglinien/fo sich ober einander durchschneiden/mit Lit: A vnd B

figniert/fahr oben und unden herauff/fogibt es ein wolgestalte vberlengung/ Db dann wol deren noch wiel und mancherlen fürjustellen weren/zeig ich nur die gemenneste und richtigste art an.

So man aber noch lenger haben wolte / mache man die Eircteiriß neben einander ober zwo vierungen/vnd dann den Eirctel in mitten in gleiche Linien gesetzt vnnd zusamen gerissen gibtes ein lengere rundung.

W. 12.

In vberlengte rundung so cines eyes gestalt hat/mach also / Erstlichen mach ein juste Ereuglinien/vnd nint den 2. theil Eiretel ses jon inn das Eentrum des Ereuglinien/vnd nint den 2. theil Eiretel ses jon inn das Eentrum des Ereuglinien Cond 2. puncten A vnd B hinaus/ser als dann das sürgst theyl des Eiretel his herumb mach vnden auff die Perpendicular Linien/ein halben Eiretel/miss vnden herumb/Als dann thue den Biretel auff/ses jon auff Lit: A vnd gegen vber bei der Lit: B sahr auff Lit: C herumb/also auch auff der sett Lit: B ses jon B vnd sahr bei Lit: A herumb so ist es just gemacht.

And dieweil einem Bammeister andere Circkel auch Eckris nicht dienstlichen seind/ob ich wol mit dien Circkeln noch ober tausenterien Erempel sesen wolte / die nicht allein wunderbartischen/sonder auch sehen vonglaublichen zuachten und nie gesehen worden seind / aber weiles etliche so siech des Circkels hochlichen verstehn/sielbstgesehen / konnen sie mir dessen ung geben/wie ich dann gesinnet solches inn kurker zeit neben anderer Kriegerüstungen mehr so me Feld gehoren antag zugeben/will iche an diesem für dismallassen genug sein.

# Der Erste Theil dif Buchs/

**%** 13.

Ach dem Circkel erfordert die notturfft auch etwas von Quadranten meldung zuthun/damit man alles abmisset/vind in grund legt/inn sonders wann man alt Statt vind Schlosser in grund just verzeichnen muß/ auff daß man die newen gest biw des baß darnach ordnen fonne/dieweil aber derselbigen viel vind mancherlen seind/so auff die Aftronomische art vind abthensung/mit shren verzeichneten gras dibus/vind einem justen zeiger gemacht/vind gleichwol sehr fein vind gut seind.

Nach dem ich aber ein groffen mangel daran gespüret/der gradus halben / dann nimmers mehr ein Baw/oder Mauren inn solche grad gebawen seind worden/man auch die Minuten/ses eunden/terk/oder quarten noch weniger darumb verzeichnen kan/noch gemeret können werden/sonder bei den quarten der grad zum höchsten bleiben muß/so gibt es sehler/in sonders an einer lanz gen Maur da lauffe es siech bald weit hinnein/ist sie dann kurk so find sieh der mangel ebenmäsig/als wann man herumb kompt/will es sieh nicht einschliessen/derhalben ich solches hab lassen fallen/vnnd ein sondern Quadranten für mich zugerüst/den ich noch zum aller justen befinde auch gank geselchwind kan fort konsen/vnd bringet kein irzung. Und wiewol Straßburg groß ist hab ich doch die ganke Eireumseren (was allein die Zarg belangt) In anderthalben tagen abgemesssen von din grund verzeichnet/welches sieh etwas weniger dann in die 24. tausent Weretschuch erstrecket.

Dabauch fast indem was weniger/dann 24. tausent Wereksehen/in dem punctodaich angesangen/vnd just herumb gefahren/vnd alles abgemessen/widerumb in dien puncten koffien/vnd hat mir nicht ober 5. Bollgefehlt/welcher sehler in 24. tausent Schuhen nichts duachten noch für keinen sonderen sehler zurechnen ist/dieweil solches an einem großen Baw/oder Pastenen für keinen jrithumbkan erkant werden / geschweigen in einem solchen großen Corpore/derhalben ich dis Instrument für mich gans just zu allen werden befinde.

Ich mach denselben also/ich lafi mir von einem alten durien / ce sen von einem Rufi oder Bierbaumenen Holn ein Scheiben drehen/fo in Diametro/vnd in der dicken/wie mit Num. 13. zusehen/vnd zumessen ist (dieweil ich daruon red halte/muß man auch auff Num. 14. sehen/dae felbst hab ich den Quadranten nur halb so groß verzeichnet/des Planes halben/ auff daß eins mit dem andern verftanden werde.) Auff diese Scheib mach ich ein juste Ereuplinien / auff die ein Linien/fo ich mir fur die Mittaglinien nimme/jenete ich ein Compas just ein / das er der Scheis ben gleich eben gehet/vit das er vollig eines Bolls weit vom ort der Scheibin fiehet/darauff mach ich ein Möhing Blech/eines Messerruckens diek inn die rundung auch ein Bolls weit vom dusses renrand/durch daß ein rund loch brochen ift fo groß als der Compaß/ und derfelb dardurch konne gefehen werden/ober dif Blechlein zieheich des Compaffes Mutag/fampt der Ereuflinien wie derumb/vnd bezeichne die mit Buchstaben OR: M: OCC: vnd S: den Dst/Meridiem/Decae fum/vnnd Septentrionem anzeigende. Darnach muß man wider ein guten Mohing nemmen volligeines Mefferructen dict/vnd ein doppel just Linial machen / vnnd muß das juner Linial/so mitten auff der Scheiben gehet/juft den Diametrum durchschneiden/ vnd in der mitten ein fars cter Steffi/so unden geschraubt ist durchachen/damit es just im Centro der Scheiben durchgans ge/vnd vnden mit einem Mitterle angezogen/wie im durchschnit/ Num. 13. Busehen: aber im Num: 14. fo man das Linial ficht muß nicht allein das in der mitten ift fein / fonder noch eines an diesem welches auff ein halben Boll ober die Scheiben fürgehet/ond etwas lenger dann das ander ift/doch muffen beide Linial/vnd deren Linien juft inn Parallelo vnnd gleicher weiten von einans der siehen/darnach inn mitten des Bleches ein rundung durchbrochen/ also auff das wann man im wenden ober den Compas fame das man ihm dardurch fehen fonne/ ond nebenszu fehmalabe acnommen/damit er nichts bedecke/Coift er gang fertig.

Es ligt aber nicht wenig an dem Compas/ das solcher recht Justificiert wird/desigleichen dann ihre vil den Polussern und die Mittags Linien des Compas nemmen/väziehen die durch/welches ein juste Negelgleichwol ist. Und ob wol bei unszu Strasburg der Polus sieh auff 48. grad/vnd 47. minuten erhocht/wie mit Num. 15. zusehen/ unnd hernach weiter gemeldet wird/
Nit doch

If doch der Polussiern nicht das recht Centrum des Poli / sonder ein Puncten nicht weit dars von/welches die fleifligen Aftronomi/am besten wissen / derhalben es etwas fahlet/folcher fahler befindt fich beracaen inn der Mittaas Emien in den Compaffen/mit den Maancten/der fich auff 6 Brad nach Nidergang schlecht/derhalben ich die Mittage Linien unnd Magneten selbe observicre und auch Probiere/fo ich ein guten Compag/und Quadranten juft haben will. Unnd thu dem also/Erflichen/ nim ich ein rein sauber gehoblet Bret / ein Schuch oder 1 breit / inn alle weg/mit Papeir vberzogen/darauff fet ich inn mitten ein Eiretel/ vnd reif: faubere Eiretelrif fies rumb/vom Eentro an bikans ort/ein rik 10 oder 20. fo viel ich will /fek dann inn die mit/ein reins fieffile/mit einem spiele/darauff ein Compaß/oder Magnet sieh fertig fan bewegen/ond herumb gehen/darauff flect ich ein geraden Strohalm/oder in desfelben diet ein rund hölislin/ etipann 4. Boll lang/doch muß man ein just Winckelmeß/ oder hacken/ auff dem Bret ansehlagen/das es full flande/defialeichen muß das Bret just vnd eben ligen/ vand mit einer justen Blep wozen/die ebne fleiflig erfuebt werden/vnd vnder einem frepen Dimmel ligen/das die Gonn von Auffaan a bif zu Nidergang/dahin scheinen fan/wann dann die Sonn scheinet/ So meret fleistig wann der schatten vom Stylo fo inn der mitten fichet / eim Eiretelrift eben aleich fompt im abweichen/fo mach ein fleiffiges Duntlin dahin und alfo fortan / auff allen Eireteln bif zu mittaa/da hebeder Schatten an/vnd achet von Eentro/acaen abend/als Dann mercte widerumb wenn Der Schats ten/cin Circl clrik crzeicht/fo mach widerumb ein fleiffiaes vunctlein / vnd alfo fortan / wann nun alle Duncten/auff den Eirekelriffen/zu beiden feiten aleich stehen/als dann thue den Stylum hins weg/ond lege die Compafizungen (fo justissiert ist) auff das spiste/ond last selbst just stehen/onnd verzeichne beides friste/ vand freusledes Maanets/mit reinen vand fleisligen Dunetlein/auffs Bret/doch muß der Magnet auff 2. Boll lang fein / als dann ziehe beide puneten des Magnets/ mit einer justen Linien durch aben/ober das gange Bret.

Als dann nin das Brethinweg/ und ziehe allwege die puncten so vom schatten der Sonne/auffeinen Eiretel stehen/steilig mit einer Linienzusamen/ unnd also durchauß/alsdann hat man die zwerch linien von Auffgang gegen Nidergang / darnach muß mit einem Winchelmeßnicht allein/sonder auch mit dem Eiretel gans fleistig durchs Centrum ein Ereuslinien gege dem Witstagezogen werden/ unnd ist dann die Weridian Linien gans just/vund kanstuals dann sehen wie die Zung des Compaß/vber dem Weridian gegen Abend zuschlage / da muß man von der Wittagslimen gegen Abend/oder Nidergang/die quart in 90. grad abtheilen/so wird man sehen wie viel gradus und Winuten des Züngle von Wittag abweiche/namlichen 7. ganse grad / Als dann kann man solches im Compaßrichten/so siehet die Wittaglinien allwegen just.

Der Magnet im Compaß muß auch justificiert sein/ das geschicht also mit dem Magnet stein (den Meich finischen halt man für den besten/dann sie nicht alle gleich seind / vund sich einas vngleich erzeigen/vnd nit alle zutragen) leg den inn ein hälsen Schusselles das auff ein Wasser sowendt sich das rechte beste theil/gegen Mittag/damit muß man die Zungen bestreichen.

Wann nun das Instrument also sertig ist/so muß man auffein Papir Ercustinien ziehen/ vnd vom Centro des Creuses/inn mitten ein Circkeliß thun/so groß vnnd breit/ als der Randt/ auff dem Quadranten ist/vnd vnde auff dem einen Riß/ so vnder dem Weridian ist/ein W. zeich nen/vnd also ledig rund außgeschniten/vnnd auff dem rand des Quadranten auffleibt/doch daß das W. so der Weridian bedeut/inn die Wittaglinien des Compaß kompt/also ist der gange quas drant fertig.

Will man dann ein Baw/Statt oder Schloß just inn grund legen/vind verzeichnen/muß man ein starck Emial/vind Meßstangen nemmen/so 10. Schuch/ oder einer Nuten lang ist/vind an einem ort der Statt/oder des Schlosses/so ein eck ist/oder an einem Thor ansahen / vind erstlis chen die Meßstangen oder Emial/an die Maur anschlagen/vind durch 2. Versonen halten lassen, als dann halt man den quadranten mit der aussern Einien daran / vind wende die Scheibalfolang herumb/bis der Compaß gans just instehet / Alsdann zeichne man/an dem jinnern Einial/ausse Papir/ein scharpsten ris/zu beiden seiten/ vind numerier solches/mit Num. 1. oder Eit: A Alsdann muß man die gans lenge der Mauren messen/vind dann ein Schreibtaselhaben/vind solche Num. 1. darein zeichnen / vind die Summa oder Zaal der Schuch/wie lang/darzu zeichnen/ sompt man dann zu einem andern eet/strümme/oder schräge/muß man wiederumb/den quadransten/also anschlagen/vind also messen/auch auffzeichnen wie vorgemelt. Vinnd dann mit Num. 2.

# Der Erste Theil bif Buchs/

geichnen/deßgleichen kompt man zu eim Ahurn/Rundel/Stegen/Brucken/odet was es ift/daß felballes auffzeichnet/biß man herumb kompt/ vnd an das ort da man angefangen hat.

Wann es fich aber begebe das der ect viel/vnd viel Linien gebe / vnnd beforgen mußte/mann mogefrewerden/fogeichne die erst rundung/thu fie herab/vnd fleib ein anders darauff / vnnd fahr widerumb fort/doch muß achtung darauff gethon werden/ob man auff die recht / oder linet feiten fahre/dieselbige ordnung/muß man im fernern auffzeichnen/auch fürnemmen.

Man muß aber/wann die rundung auff ein Papir fleibt wird/die Linien von einer seiten zur andern zusamen ziehen/das alle Linien inn mitten im Centro just vber einander fallen / dann muß man ein just Schrägmeß nemmen / vnnd auff die Linien Num. 1. legen/ vnnd inn mitten das Schrägmeß biegen auff Num. 2. diese Linien trag auff das Papir/mach ein verjungte Schuch/ vnd trag ihn im messen/soman auffgezeichnet hat/herein/bei einem Schuch / als dann leg das Schrägmäß auff Num. 2. das ander ehept auff Num. 3. vnnd also sort ein grundlegung einer sompt. Zum Greinpelhab ich ein rundung mit litt. D bezeichnet / auch ein grundlegung einer Statt mit lit: P mit 12. etten vngefährlichen auffgetragen / das mans desso daß verstehen moge.

Wann nun die Circumferent just herumb verzeichnet ist fan vand foll man dietebreite der Wauren Thurn Porten/Bruck? Wasser/auch tie weite/der Gräben/Butterung mereten/vit verzeichnen/vand dieselig/sampt aller gelegenheit so viel desto besser vannd juster/als dann die Wis strung verjungen oder vergrößern nach gelegenheit (wie zuvoran gemeldet) vand ist solcher weg/ein gang juste verzeichnung eines grundrisse zu allen Wisterungen.

#### LIT. R.

Inn man nun ein grundrißzu einer Bestung oder Baw sust verzeichnet / wie der im Plano vand grund zusehen ist / vand man aber solchen gern inn ein Perspectiss im Plano vand grund zusehen ist / vand man aber solchen gern inn ein Perspectiss seiden wolte so muß ein gleiche vierung/ darumb gezogen werden/ vand die dann solche Einien so Perpendiculariter herab gehen oben zu einem Eentrozusamen zies hen/vand ein Linien so der Horizont ist / wie ein Diameter durch denselbigen ziehen/vand neben zu beiden/oder doch zu einer seiten / ein Linien über eck / bistinn den winekel mit lit: A ziehen/wa dann sieh die Linien inn den rissen durch schneiden / da zeucht man just die Lineas Diametrales durch/wie mit Num. 1. 2.3. 4.5.6. zusehen ist. Als dann fallen alle eck vom Baw vbersich/ vand auß dem Eentro oben herab/ inn die Rauten/ im durchschnit da sie vber einander gehn / als dann zeucht man Linien/von einem eck zum andern/wie zusehen ist. hernach ziehe man auß den neben Linien/auß dem Eentro vand mit den Perpendicularlinien alles aussch sompt solches sein just.

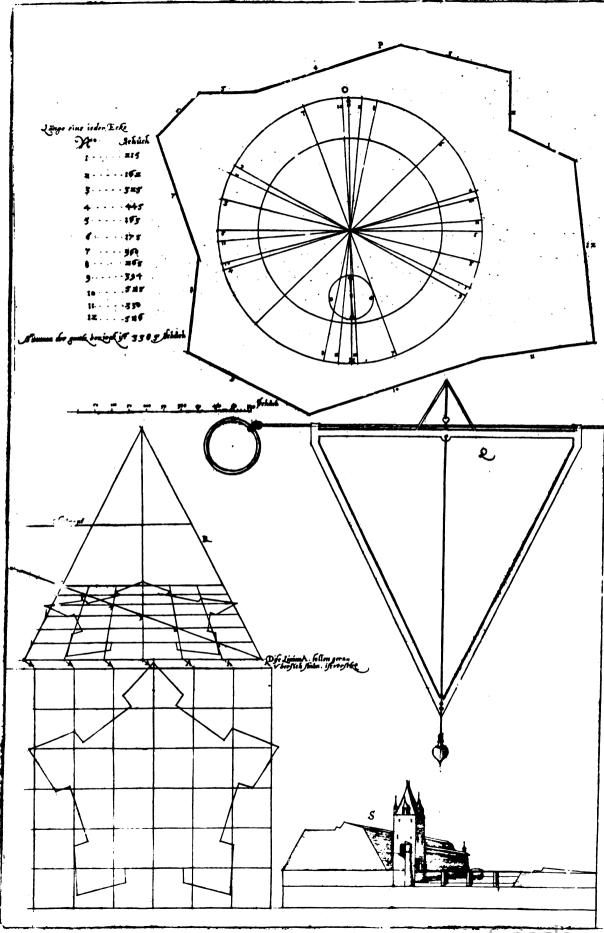

Digitized by GOOGLE

Weilaber jestiger zeit viel und mancherlen Infirument zu folchem Weret erdacht worden, bas man folche Grundriß gar leichtlich auffziehen fan / und die inn Teutscher/Laieinischer / und Fransossischer Sprach vorhanden/darauß es zubegreiffen / will ich den Gonstigen Lafer dahin/denschen nachzusuchen/ unnd zuerlehren gewisen haben/sintemalich mich mit dieser sachen/die den Bawnichts sonders angehen/nicht lang auffzuhalten gedencte.

#### LIT. S.



eil aber etwann Potentaten und andere Herzen/sich nicht allwegt auß den grunds rissen/noch auffgerißenen Perspectiuen berichten können/ So will im Bawen ein hohe notturste sein/das man solches von Holhweret auffrichte/ da dann alle größe hohe/breite/dicte/bosch/ungen an Bolwereten/Wahl/Mauren/Streicht/Bruß wehren/Braben/Lauffen/ und alles nach dem jungt Maßstab/guffaogen/und für

augen gefielt werden kan/wie es gebawen werden foll/darnach man sich zurichten: Bi solches ins Werden zurichten/foll erstlichen alles von gutem satten/weissen/Linden holk/vie ein boden gemacht werden/inn völliger grösse/Als der gans Baw aussen vond junen wird/darnach macht inan wider rumb ein boden von holk/der im jungen Maßstabso die Als der boden/ausse Wasser ist van mit Bawen wird/darnach reist man aussen widern boden wird/darnach reist man aussen widern obern boden auch/vnd sehneidt den aussen wied darnach streicht man die Wasser wird darnach streicht man die Wasser wird darnach streicht man die Wasser mit seiner Wasserschen an/vnd die Boden mit sprer farb/auch alle Gassen/Plas/ Rirecht sie mit seim farblein an/die Wahl vnd Erden grün/alles was eetecht ist / muß sauber ges macht sie einst sein farblein an/die Wahl vnd Erden grün/alles was eetecht ist / muß sauber ges macht wo es rund ist gedrähet werden/die sensten von die dachsein roth angestrichen/von runden guffen knopfflein/auss das was Thürn/Wachtsaussen vnnd mit farben angestrichen/von werden/wie an disen durch sehn und boden/auch auss geleimpt/ vnnd mit farben angestrichen sehen werden/wie an disen durchschnit/mit Lit: S. vngesährlichen zuerschen ist.

Wenn man nun ungefährlichen weißt/wie man Abthenlungen / Bisierungen/Grundles gungen/vnd Modellen machen muffe. So muß man nun zum rechten Werd fortschreiten.

# Das III. Gapitel.

# Bie die Baw ins Wercf zubringen/anzulegen/ond was für Ordnung darbet gehalten werden foll.

Unn man dann netwe Beftunge batven/oder alte öffnen wolt/so mußzuvorderstein fleissige Bacht vand bevorab/ da solche an grenken/frontieren und denen orten/daman taglichen oberfals und ans ders zugewarten/gelegen/gehalten/ un dieselbig zu Zag und Nacht vols gender gestalt angeordnet werden.

Die Tagwacht wird alfogeordnet / wann man den Boden vers
3 zeichnet/die Pfälgeschlagen/ und man die Erden anhebt auffzuführen/
und man ungefährlichen weißt/wo die spisen der Bollweret/ desigleicht

die spigen der Lauffgräben hinkommen/so soll man daselbsthin ein Bachthäußtin/ wie auch mitstenzwischen den Bollwereken ordnen/also wann ein Baw 6. eek hette/müßten 12. Wachthüteten stem sein schooch müßte nur an einem out/die vollkommen Tagwacht vond daselbst ein Bhr oder Zeis ger sein/damit das einer allwegen in drey stunden/herumb käme/das wehr von einem eek bis zum andern ein halbe stunde/da müßter fort gehn/bis zum andern Wachthäußtein/von käme alle halbe stund ein frische Wacht mit einem Anecht / vond kämen im Sommer langen Tagen 13. Anecht auff die Vacht mit einem Moent vond daselwegen einer ledig würd/trette ein anderer an/vond wie sie am abend abtretten/müßten dieselbigen morgends widerumb zund ung vollenden.

So aber die Tag abnemmen / oder sehr falt Wetter were/ fan solches abgefürkt/ die zeit auch Bui

# Der Erste Theil dist Buche/

Damach verfürst werben und milite diefe Wacht folanader Baw wehret ihren fortgang haben/ Die Nachtwacht muß zu Nacht immwendig auff den angefangenen Bollwereten mit guter but/ von eitel Schugen gehalten werden. Solche Wacht foll am Zag niemands frembos/er fen wer er wol/von auffen ber jum Baw laffen / fo bald der Bammeifter oder deffen Befelchhaber die Ars beiter hat auffgeführt/Es foll auch under den Arbeitern fem Argivonischer gehalten werden/noch fein Arbeiter einen Frembben mit auff die Arbeit nemmen/Wenn aber von auffenher ein Frembs der wolte darzu gehen / follihn der nachst auff der Wacht abruffen / ein mahl oder dren/ wolt er nichts darauff geben/foll er Gewr geben/oder ein verlornen Schusthun/vnd dan mit dem Blocks lein leuten/fo allen Morgen mit inn die Wachthauffer gethan werden follen / vnd alle die nachfte Dargu lauffen/wa man ihn fangen fan/bem Dauptmann / Bacht ober Bammeifter guführen/ wer dann porfanden ift/ondibnen eraminieren/ ob etwas vorhanden. Als dann ibn in die Epfen fcblagen/wa nicht mit rauben worten abweifen/dann es fehr gefahrlich Frembde folche anlegung eines Bawes feben julaffen/Denn ich da ich ein folchen Baw anlegen jufchen befamme/wolt ich bald wiffen wo demfelben zu zufommen were. Ge follen auch alle Buhrleut vor den Wachten ftill balten/fo flein und andere Materia zum Baw führen/bif die Wagenfnecht zu ihm fommen/ vil fie an die ort leiten/dahin folches gehort/vund folches foll alfo lang wehren bif der Baw alfo hoch wird/das man ibn nicht wol mehr erfleigen / vnnd von ibnen vber den euffern lauff ins Beld feben

Da aber geben zuvor von Mauren und Thurnen da flunden / muß solches (was nicht zu muß fommen kan) himveg gebrochen werden / darzu ob man wol allerhand Instrumenta hat/
Allerinstaugliet er noch bester dann die großen Brechschranben so der alt Meister Lienhart Dans
ner zu Nürnderg erstlichen erfunden unnd gemacht hat/welche auff 5. oder 6. Schuch lang/im
Diameter auff 4. Zoll diet/vinnd inn einem Stock wolgesast unnd versehen seind/wie mit lie: X
zuschen hindenzu ims Erdreich/dawerden gute starche Baum eingelegt/oderzesest/vind nach der
kiten auff Schrägengelegt/oden mit einem Wössinen blaten / darauff man starche Baum wider
kiten auff Schrägengelegt/oden mit einem/oder zweien langen Schlüßlen anzogen/so würsste
die Mauren sest/vind also demnach mit einem/oder zweien langen Schlüßlen anzogen/so würsste
den Mauren seit zu. 12. diß voer die 16. Schuch diet seind hernider / wie dann er Danner im
Franctischen Krieg/Blassenburg/kandsperg/ vind Margräßlische Schlösser/Wauren vind
Thurn/so auff 16. Schuch diet gewesen / vind man nicht brechen hat konnen/hernider geworffenhat. Man kan auch alle große Pfäl/versenctte Schiff/vind guter/mit heraus/vind vbersich heben/ein solch gewaltig/nüslich gut Instrument/als man haben mag ist es/darvon alles zuerklären
wiel zu lang wurde.

#### LIT. V.

Ann bann nun nach gehabter berhatschlagung ein solcher Plat geraumpt / vnnd im plano ligt / sonuß im Centro ein stercker Pfal geschlagen werden / so im Dias meter vollig eins Schuchs diet ift / vnd inn der mitten ein großen epsen Nagel / so auff 1½. oder 2. Zoll im Diameter diet / vnnd auff anderthalb Schuch lang/inn den Pfal geschlagen werden / vnd dann auff 10. Schuch darvon auff Pfalen zwen Schuch hoch Dielen oder saubere Breter im Circkel auff genagelt / vnnd vom Centro ein runs darruff darauff gemacht/vnd soviel ect oder Bollwerct/das Castell oder Baw haben soll/also viel polles theilung haben.

Als zu einem Exempel ich will ein Castell von d. Bollwereten machen /so muß ich es in d.
thepliust abeherhen von Centro zumessen/nun muß man am eysen Nagel starete Corden oder
Schnut anmachen oder legen / vand vberdie verzeichnuß der Bretter / vand also hinauß 1000.
Schuch messen oder legen / vand vberdie verzeichnuß der Bretter / vand also hinauß 1000.
Schuch messen von danne mit der Schnut
zu rings herumd gegangen/vad allwegen wann man auff die verzeichnuß sompt / widerumb ein
Pfalgeschlagen werden/man muß aber vom ersten Pfal/biß an diesen auch 1000. Schuch steissig
messen/der Schnur nach/sosompt vom Pfal zu Pfal / wie auch vom Centro allwegen 1000.
Schuch/dann allwegen ein leng vom Centro/in der Circumserens den 6. theyl thut / vand solche
ect sollen allwegen verstanden werden das sie nur ect seind/dann für diese Linien und ect /welches
die mitten des Bollwerets seind / werden erst die Bollweret oder Pasteien mit solchem vorthen)
vand

vnd gelegenheit die es leiden/ vnnd die noht erfordern thut hinauß gebawen/ damit man aber nicht allein die es/fonder weiters mit mehr ecken verflehen konne / fo foll fleiffig auff die verzeichnuß/ mit X. gemerekt und acht gehapt werden.

#### LIT. X.

Ann wolt man ein Baw oder Beftung (es sep mit wie viel eeten das wol haben/
so mach oder meß ich allwegen von eet zu eet 1000. Schuch/in solchem kan ich zum
besten meine Beret bawen/Es sep dann sach das mir die Bollweret an 4. 7. vder
6. eeten inn der mitten wolten zu eng zusamen kommen. so mußte ich die etwas nach
gelegenheit erstrecken/ damit ich die Caualier Ritter oder Raken besto das darauff
ken konte/So viel aber die recht ordnung antrisst will ich von 4. bis inn 16. eet vermelben.

Dieweil aber nimmermehr fein Dreyangel gebawen wird/ ober fan werden/ vand da einer fehon stünde/welte ich/bas man den hinweg/vad abbreche rahten/dieweil aber etlich ein Driangel zubevolstigen vannöglich achten/hab ich nur schlecht wie mit Einien 12. zusehen/einen allhero vers zeichnet.

#### LIT. Y.

TE ich dann zugleich ein verzeichnuß zu Bruftwehren / abdachungen/flachen vnd runden/damit ein juste abiheilung sieh begibt lit: Dauffgerissen/von welche bernach an seinem ort meldung geschehen soll/die hie auch zu sehen ist.

Aber inn voriger verzeichnuß mit lit: X ift von 4. caen vom Eentro 708.
Schuch von eat zu eet 1000. vand man der Eireumferens 4000. Schuch / der Diameteri 416. Schuch/Die 5. ect haben vom Centro 850. Schuch von eat zu eat 1000. vand inn der Eireumferens 5000. der Diameter 1704. Schuch.

Die o cet haben vom Centro 1000. von eet zu eet 1000. vand in Circumferens 6000. der

Diameter 2000. Schuch.

Das 7. ect hat vom Centro 1155. võ ect ju ect 1000. Schuch/der Eireumferens 7000. der Diameter 2300. Schuch.

Das 8. ect hat vom Eentro 1300. von vet ju ect 1000. die Circumferent 8000. der Dies

meter 2600. Schuch.

Das 10. eet ist von Centro 1615. von eet zu eet 1000. die Circumferent 10000. der Dize meter 3230. Schuch.

Das 12. ect hat vom Centro 1930. von ect zu ect 1000. inn der Circumferent 12000.

Cchuch.

Dasic. cathairon Centro 2580. von eat zu eat 1000. im Ciratel 16000. im Diameter

sido. Schuch.

Bei welchen iche bleiben lag/bann schwerlicht ein Bestung in der rundung/mit mehr ecken gebawen wird/will man aber ein groffer/oder weitere mit mehr Bollwerckt bawen/ sofan solches im Werck ebenmeßig/auch abgemessen und außgerechnet werden/wie die vorigen auch.

#### Das IIII. Capitul.

# Mit was weg und Ordnung der Hauptbaw angericht/ und angriffen werden soll.



Sift leicht zu muthmassen wie auch abzunemmen/das wann man einen Baw (sonderlich aber einen großen vorhat/ das einem Bawmeister allein/ alles anzurichten vis aufzusche vonwoglich/derhab ben die notturffe Leut erheischet/die er als Werekmeister gebrauche/vond zu siehneiste vinndwer rhatsam vand sehr gut / das solche Steinmesen/Waurer/Schreiner vis solche Leut weren/die sieh auff den Eirekel Bisterungen/auch Stein/Kalek/Jols und anders verfünden / damit alles recht/gevidnet/gelegt/versest und nach der rechten Jauptvisserung angeordnet wurde.

Der Erste Theyl dif Buchs/

Diese Bisserung soll man nit jederman feben/ oder daruon abmessen lassen sonder sie solle Was daruon nemmen/ond ins Weret tragen/ond fem verzeichnuß daruon lassen himmen ges ben/damit man nit wisserwie solches jnnwendig gebawen seic/oder werden wird / sonst fan viel bes benetens/darauß erfolgen/ dann man selsame/geschwinde Ropff find.

So bald man aber im Graben anhebt zugraben muß man darein (wa moglich?) Brunnen zum trincken und zum Ralck/Steinhatik/und anders ownen/im raumen und schätten der Erd?/ muß man gute achtung geben/das alle gute zehe Lettichte Erden / zu nachft hinder die Maur ges baw/und Maurengeschüt/außgebreit/ und hart auffeinander mit Stempffeln oder Stoßelen

geftoffen wird/welche ordnung auch im aufffenen dermaffen zuhalten ift durchauß.

Da man auch gute Erden antreffen thet so zu Maur oder Bachsteinen nut wod gut were/ soll man allda die Stein machen / vand bei dem Baw schichtenweiß auff einen hausen legen/den Ralch/Stein mit einander bei jedem Baw brennen/wie dann an vielen oten geschicht / die bachen Stein aber muß man inn dren Sorten außschiessen wie wolgebranten / außwendig fürs Naupt and Better/die andern janwendig fürs Naupt / gegen der Erden / oder Gewolb/die vollstem gebrandten in die mitten/die seind durstig/ziehen alle feuchtigseit an sich vand werden in mitterzeit vber die massen so hand die andern/solche Regel soll man allenthalben halten vand gut achtung darauff geben/damit alles was auffgebawen wird/ein guten bestandnicht allem am Wetter/sonder auch wider den Feind/vand sein anstopsfen haben moge / derhalben inn allen solchen Werten aute achtung soll gethon werden/durch die Aufssehr-

Benn man aber noch tieffer jum Wasser vind quellen kompt/ so gibt es sand/grien und kieß ben besten kan man under den Ralet brauchen / aber der ander grobe muß inn der Bestung/als ju dem Bollwereten und Wählen/wol innwendig und hinder sieh geselchutt werden / damit der im des sehiellen/undergraben/und sprengen/nit mög erzeicht werden/darausstann gute achtung zuchun außwendig aber were es sehr nustlichen das der gange laussfrüterung und abdachung/mit eitet solethem groben Riß und Grien von grund auff erschütt weren / damit konte der Zeind desso weniger sehen wunden durch bereihen/Es were auff der abdachung / oder im understeh graben/durch die stüterung/noch viel weniger im Graben damit schangen/dann sie dem Jeind nicht allein kein nus/sonder auch wider sin ist und sieh außbreit/sintemal sie einstalt und in sehntet ant ein vest gemachte

werden/auch wann man darein scheußt/sehr vmb sich schlecht.

Wann nun tieff genug gegraben ift/ond man will anheben bie Bollwerch zuordnen/muß widerumb von newem die Schnur gezogen/vnndalfo breit fürgenommen werden alsdas gange Bundament wirt/ond auff 60.oder zum lengfien 80. Schuch lang für genofften werden/vnnd da anheben ins Waffer zugraben/doch find die Bundament under schiedlichen als namlichen.

1. Auff Felfen und Stein.

4. Inn See.

2. Quff Rieg/oder trucken Erden.

5. Inn Brunnwassern.

3. Im Moß.

Weil aber am Waffer/vii den Brunnen/das Principal lige/fo will ich jeso allein von dems seiben handlen/ferners wenn ich hernach von den andern hohen vnd trucken Erden handle/fo will ich zugleich die Jundamenten fast alle darbei anzeigen/damit ich nicht jedes mahl/von newem wie derumb darvon meldung thun muß.

# Das V. Capitul.

# Von allen Fundamenten befonders/wie die Bolwercktun Baffer gelegt/vnd gebawen werden follen.

M Vestungen / beuorab vmb die Vollwerd oder Pasteien/seind die tieffen Graben vnnd Jundamenten die besten/ welche in
eitel Brunnen wassern stehen/dann der Feind kan die Jundamenten nie
undergraben/vnnd sprengen/ober sehon den Graben außfült/man muß
aber sleißig achtung geben/ ob außwendig herumb stüß/oder tieffungen
seind/die tieffer ligen dann diese Graben/wolte man aber die Graben nit
tieffer machen dann die stüß seind/so ist es falsch/ dast wann die Wasser
groß, haben die Graben Wasser/fallen sie/ so werde die Grabe auch tru-

cte/derhalben muß also tief gegrabe werden/biß man auf rechte lebendige Diunnenquelle foint/da muß



muß man kondoas man ein Schuch 4. oder 5. jum wenigsten darunder koffen könde/Alfo wannt der Beind schon ein stollen/inn Graben treibt/vnd das Wasser darauß in nidrige tieffen/vnd fluß richten wolt/ laufft doch nur das tode Wasser hinweg/dann er das lebendig Wasser nicht abstols ten/noch wegweisen kan/dann alle quellen gleiche höhen haben/vnd ob schon wiel hinweg laufft/ist doch allwegen anders da/vnd kompt noch mehr hernach/ju dem weil alle Bluß hoher dan die quels ten ligen/wird der Bluß mehr zu den quellen inn die tieffen/dann die quellen wher die höhe begeren/wie vns die Natur selbst zeiget und lehret.

Will man nun jum rechten Jundament raumen/vnnd vnder das Wasser/muß solches nit vber 60. Schuch lang/oder nochfurger genommen/ vnd außgeworffen werden / vnd also breit/das zwo oder drep schwellen/neben einander ligen konnen/welche so sie von gutem grienem Epches nem holk feind/so faulen sie desto weniger/wiewoldures auch gut ist. Doch muß auff allen seiten herumb auff vier Schuch Spacium oder Plat gelassen werden/damit man das Schopffweret darein seinen zum vnnd zum tieffesten wolzum Jundament zukommen sep / solches aber kan desso baß geleheben/da man weniger oder kürgern Plat vnd raum vor sich nimpt/ vnd seind die Wass

fer defto beffer zuerschopffen/fonft feind fie bog zuerheben/ond hindern fehr am Werch.

Solches raumen aber im Fundament muß allein verftanden werden / fo biet als die forder Maur iff ond fo lana ond breit als man auffein mabl furnimpe die Pfal zuschlagen / vnnd den Roft legen will. Die Dfeiler/gewolb / vnnd hinder Mauren/dorffen feines gefchlagenen Jundas ments/noch Rofts von Hols/Es ligt alles an dem fordern Baw/ roft unnd Jundament/jo denn laft beben muß/das hinder theil wann folches auff einem fatten grien fleht/hebt/ und halt es genugfam. Man muß auch weil man in die Quellen raumpt/ftreng schopffen/ wann es ein flußlin bars bei bette/kan man geschwind mit einem Rad/ein Gumppen schopffweret anrichte/ sonst hat man allerband Schooffwerd/mit Hafveln/Ruglen/Rollen/Retten/Wannen Biefe wind Hebwerd doch befinde ich das Debweret/mit den Gumppen zum allerbeften/gefchwindeffen/auch das zum meisten Waffer bevet fanfft ju ziehen vand geschwind anzuricheen / von einem ort zum andern auch offitimo/bren/oder viere/ nach dem es die noht erfordert jufamen jufegen ift / Es werden fols the Zeuchel oder Canall/darinn das Schopffwert oder Gumppen auff und ab jogen wird/ von gangem Bornen bolg aufgebort/ober aber man fan fie von vier Dretern zufamen fûge/ innwens dig inn Diameter auff 3. oder 9. Zoll weit/die Wentil von Leder/mit Epfen befehlagen/daran ein ziehe flang/bie obem der Wag/mut einer zwereh/oder druckflange angemacht ift/folches hebt/auff 10. oder 12. Schuch maffer vberfich/das es durch ein Abloffum Auffluß forfien fan / onde muß aber de Bentil in eim Rorb (teben/ damit fein vnifbat/als von fand/flein vst anderm darein fossie.

In die Waffer und quellen aber muffen Daift gemacht werde/mit flareten Pfalen/ flaret und gestrebt geschlagen 3. oder 4. Schuch breit/im boden breiter dann oben/damit sie halten / und innwendig mit Dielen tartschen gemacht/und daran genagelt/mit guter satter Erden/oder Letten außgestoffen/und denn darauff das Schopffweret angericht/ aber an newen Gebawen/darff es sein nicht dann man allwegen so viel Erden muß ligen lassen/das man solches besseller was die nobes

turfft erfordert) vernebten fan.

Wann nun also geraumpt / der boden geebnet/ vand tieff genugift / so muß das Jundas ment und Pfal die von guten grienen Epchen/wo nicht doch von Erlen hols/vind im Diameter auff 10. Boll/in alle weg diet feind/geschlagen werden. Wan pflegt sie mit allerhand Instrumente zuschlagen nach notturffe des bodens/das wann derselb luct ift/so mussen die Pfal desto lenger sein dann der Brien oder Rieß ist allwegen in einer herten/das die Erden nit ist/darauff gut achtung geston werden muß/an etlichen enden da es nit vil hols hat/als auff der Campania/da hat es Areyde ftein/dieleat und togt man zu den Jundamenten/an etlichen otten Rolen/Stein und andere.

Anno 1 5 60. hab ich zu Antdorff gesehen/als man die jenige newe Statt bawet/das man bet der Rottenporten der alten Statt Jundament antroffen/ so auch von Rrendenstein gestossen was ben und darauff gebawet worden/die seind also zusamen verwittert vand gewachsen gewesen/das mans mit großen studen schwerlichen kaum hat konnen von einander bringen/vand nit besser hete

fein fonnen/wo mans an enden da es were nus gewesen/hette haben mogen.

Es legen etliche nur die Roft von holk geschrenckt/schlage in die vierunge Pfaletliche fallens nur mit truckenem zeug auß/vil stoffen Rolen darein/ welche beide meinunge auch gut seind/ doch sind die geschlagenen/vnd außgefülten vierungen/wan der Rost schon auff Pfalen stehet die beste und fereksten/werden auch nur etwann zum tragen/als zu Thurnen vnd andern ledigen Mauren genessten/da ein gleicher groffer laft auffstehet.

## Der Erste Theyl dis Buchs/

Aber Die Gebam und Mauren/da ein schwerer last finderligt/drudt/vnnd vor sich scheubt/

muffen mit anderm vortheil und fterete/verfeben fein/wie folget.

Der prfachen wegen/wie oben gemeldt wolte ich die Jundamenten auffe sterckest zu solchen gebawen schlagen/deren schlag zeug/man mancherlen hat/Ale mit Bloch? Bugen/Rollen/doch dunckt mich/zu solchen Jundamenten / das beste Schlagwerek sein das gesehmind zuschlagen und fortzurucken ist/da man zu beiden seiten ein frenen zug haben kan/und gleich geset kan werden son mit der saul schlecht/welche von Metall gossen und auff z. Centner schwer ist / unnd henckt an einem langen schragen/zwischen zweien lauffen inn einer nutten / mitzwey Ohren/oben inn zwoen Rollen/daranzwen zug da auff seder seiten 8. Mann zieheldnnen/der geht sein geschwind auff und selt satt/Am Psal muß ein man stehn der den Psal seit und Regiert/Dbenkan man die Raken oder Roll miteinem zug fortrucken / auff ein andern Psal. Unnd solches ist inn solchen Jundamenten/das beste schlags werek/das ist ein anders.

## Das Kupffer W. 3.

TE Jundament Pfal/follen nach herte des Bodens / genommen werden/auch der tieffe halben / dan zu einem harten oder fatten Boden/der mit grien ligt/muffen die Pfal 6. oder 7. Schuch lang sein/zum Lucken boden/aber/muffen auff 10. oder 12. Schuch lang/vnd im Diametro 10. oder 12. Boll die fein. Darnach man empfindt/das ein boden fatt/oder luck ist/vnd von Siehenem/oder Erlen hols/doch ist

beffer/von jungem frifchem grunem/dann von alten durzen/nach dem ein Land folches haben fan/

fonderlichen in Wassergebawen/barvon ich jesund handle.

Im schlagen millen sie nicht voer ein Schuch / oder nicht so weit der Schuur nach von einander geschlagen werden/die ander Rephen Pfal darhinder auch also vand nicht voer 3. Boll von der fordern reihe einen vmb den andern versent/vand geschrenet/Also auch die drit/oder vierde rephen. Also daß allwegen die schwollen inn der mitten des Pfals zusamen stoffen wie mit lit: E vorgestelt/vand punctiert zusehen ist/auff das wann 2. oder 3. schwellen hinder einander gelegt / she tragens haben mogen/doch muffen die Pfal oben sein eben dem Richtscheit vand Blepwag nach inn die lenge abgedechst oder obgedacht sein/hindersieh muffen sie sich der Mauren nach/gegen dem Eentro zusenten.

Es muß auch allwegen in jeder rephe in 20. Schuhen ungefahr oder fo lang die schwellen seind/breid falh hinder einander geschlagen werden / darauff die schwellen zusamen stoffen / wie mit lit: 21 auff den Pfalen bezeichnet ist.

So muffen auch die Pfal gegen dem Baw ju/hindersich gesenckt/fein eben abgedechst/vnd mit einem Richtscheit/vil Blepwag (wie erst gemeidt) justiert werd?/vil im furif mit lit: B juses hen ist/wann man die Pfal gegen dem Baw etwas schlift der Maure nach schlagen konte/were es nicht bost/gebe ein desto bessers/vnd gleichers tragens.

Etliche fehlagens gleich/ond fendens mit gevierten fehwollen zwichen finnen/welches auch nicht boff/werden aber vom fehlagen etwas gespalten oder schabhafft/ Wann neme welchen/weg man woll/so seind die geschlagenen Bundamenten die besten/ vnd stieretesten.

Die schwöllen aledann müssen auch/etwann/auff 3. oder .p. Zoll diet/ und inn die Schnur gleichbehamen/und abgeste sien werden/und dann auff die Pfal gebort mit Enchen sapffen/verspunt/mit Rammeru gehieffe/und dann ein Pfal 5. oder 6. jum für schlag fürgescer/ wie mit lin E zuschen ist/die geben das beste/vud gleichste tragente. Solche Fundament muß inn der Bleyswag durchauß geführt werden.

Die Koftaber werden/vongutem Holp genommen/gezimmert/ vnnd freuhweiß vbereins ander geschrencti/die vierung im Diameter ift inn alle weg / oder seiten auff 1½. Schuch darein schlecht man Pfal allwegen inn jede Rautten einen an die eet gegen einander über/ damit eins das ander hebe wie hiebei mit lit: A zusehen/vond dann aufgemaurt/vnd darauff gebawen/Es ist auch

Der verjungt Schuchzum Schlagmeret hieber verzeichnet.

Darauf ist auch abzunemmen wie an druckenen orten / da es doch gleichwol feiicht ist sub bawen

bamen fen/mo es aber Erben hat, und fein Waffer do fault doah abt/derhalben folches hols/ former = foldbetructene orthrauchen will / mus alles wolge 1/ not / wand mit Dans wand oll weil & -- sch Beiß ift wol oberfaren werden / Damit fein faule Dargu fommen fonne / Etliche aber wann fie ein fatter boben/in der trucknen baben ale ein gut weftes grien/fo vbergieben fie den boden gleich mit Ralch und Sandt/ und bawen als denn mit n darauff doch nemmen sie den bos Den etwas tieff/damit er fornen ein widerhalt babe.

Auff Belfen/hat es em schlechten weg denn albereit schor ein gut Bundament do ist/allein muß man benfelben ebnen/behawen/ond ein abfas ober zween machen wie mit Eitt. 2. 31' chen.

Im Mog und See/muß es eitel gefencte werd haben/mit außfültung von Steinen/ges fchrencten/befchoffenen Gichenen bolbern/ und mit außfchüttung von Sandt/und ungelefche tem Ralch/wund muß folches allwegen bey den flemen Waffern gefcheben / daruon hernach weis ters folgen fol.

Wann nufin (wie porgemelt) bas Bundament gefchlagen/ber Roft ober fchwellen gelegt/ und alles verfefen uf/muß man die gehamenen Quaderftein / und alles fertig an der handhaben/ tag und nacht mit dem Maurwerck aufffahren/damit man auft dem Waffer comme/ waft man mit dem erfen fehrebe flein/auß dem Waffer vberfich fompt/muß man dieweil Pfepler/ond die hinder mawren auch auß dem Bundament führen / welche feins geschlagenen Bundaments noch Quader bederffen/onnd nur mit gebachenen fteinen / ond warmem jeug berauß gefürt werden/ auff daß man baldt mit dem schopffen auß dem Waffer fompt.

Was aber hinder der Mauren/vnnd zwischen die Pfeiler auffzubawen/vnd zuführen ift/ muß von fundt an/mit der beften Lettigen Erden / Damit die Mauren drucken bleiben / vnud die Maffer nit mehr bobin fommen/augaeftoffen werden/bann augwendig/ba es von Quader flet nen auß den Wafferquelen außgeführt ift/hat es fein not mehr do bleibt es fiehen.

Inder geit weil man folches versicht/muß man an difem ort ( boran difer baw Roft) forte fabren/ond wiederumb ein folche lenge/ond plas geraumpt/ond fargenommten werden/auch als bald der fehr.ur nach ( wie jehunde gelert worden/ ) und alfo zuringe umb wie weit/ lang/breit/der Baw bann berahtfchlagt ift/bie Pfel fchlagen/ond des Bawmeifters ordtnung nach/foer hieris gibt/filrichreitten: ond auffs geschwindest mit fort eilen.

#### Das VI. Capittel.

Mit was vortheil boschung/hohe und dicke/alle Mauren/ond Bebaw auch die Bruftwehren tonnen/ond follen auffgeführt werben/auch von beren Rusbarfeit.



CCDE Emnach nun der Jundament Baw / also wie ihm vorgehenden Capitiel gelehrt / auffgeführt / Go will nun die Notturfft ers peifchen/wie und mit was hohe/bicke und Bofchung Die Mauren/num follen unnd muffen auffgefurt werden barauff man bann gans fleiflig achtung geben muß / feitemal baran nicht wenig gelegen / bann es brep . furnehme puneten hat.

Erflichen muß es den ganten Baw und die gegenwehr und laft

Bum andern/für unterguab en und fpreugen/und den afin lauff geordnet werden. Rum dritten für des Beindis aufferbeschieffung/fellung/vnd Sturmen dienen.

Die Alten haben die Stattmaure außwendig ftracke oberfich/oder boch ober ein Schuch niteinwerts gesencte/auffgefart/ Hergegen haben fle die Maur unden etwan auff 10. 15. bis inn 20. fchuchdict von welchem hernach daß 9. Cap. fernern bericht thun wirdt/angefangen/ und ungefahr (minder oder mehr ) ein schuch 30. hoch auffgeführt/ und allwegen innwendig inn 4. ober 5. fchuben ein abfan gemacht/berfelb eine fteine lang/bas ift/etwan ein Schuch/und der

## Der Erste Theil dif Buchs/

abfet etwan 4. 6. oder acht/ vnd dann die Erden daran geschüt/ vnd vermeinet solches sen gant flaret vnd vest/daß aber gant salsch vn wider alle Regeln im bawen ist / dann wann ein Raur als sogebawen ist/so hangt sie für sich hienaus/wann der grund darhinder ligt/ so wird sie noch mehr bienauß zusallen genotet / scheusset man dann darwider/ so ligt sie baldt im graben/ Wie inn difer Wisterung Num. 4. zusehen ist.

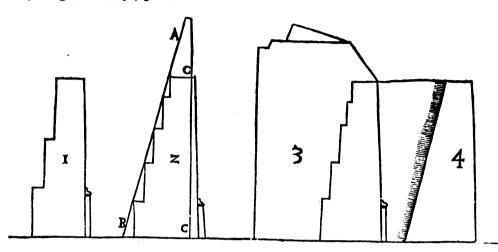

Dann wann man die Linien den abseien der Maur innwendig von Litt. A. bis auffe B. zucht/dann sie von Litt. B. gegen der perpendicular linien E. oben zu mit gewalt für sich leinet sicht man gant eigentlichen das sie sich hienauß hengt/vnnd truckt/vnnd were viel besser auch die Waur stemfert/vnd das inner auß/vnd daß auswendig einwarts fünd de/dan ob sie schon Blep recht der perpendicular linien siehet/druckt doch die Erden solche Maur hinnauß.

Damit ich aber noch besser verflanden fon werden/vit auch die Mauren ihr recht befossten/ fo foll auffe fleisligft hernach achtung geben werden/ wie ich solches erflare/ dann sehr mechtig/ vnd viel daran gelegen ift.

Erflichen dieweil die bestendigkeit vand stercke des ganken bawes / allein an der Mauren stercke vand habung gelegen/feiteinmal dieselbig den last nit allein tragen/fonder auch von aussem dem gegen drang des Schiesten widerstehen muß / daß muß man aber von zweperlen arten der Mauren verstehen/die doch nuhr auff einen weg gericht sein

Namlichen fürs erft/wann ein Baw durchauß/fampt der Bruftwehren von Maurwerck auffgefürt wirdt.

Zum andern wann die Bollwerck/von Erden/aber vornenher mit einem hohen zwinger vmbfangen werden / da muß ein ganger gemaurter daw stercker sein/von wegen des gegenlasts/ der Erden/an dieser aber ist kein habung/dann allein unden zum fuß zu/ do hat es die große nohe/ und fort begert zudrucken.

Derhalben hoch vonnotten / daß im vorgemelten grundt des Jundaments / die Maur im plano innwendig wol hindersich hencke / welches so sie ihn 4. oder 5. 6. schuhen / 1. schuch ges senckt wirdt/geschen kan / vand die Maur darauff bawen wirdt / da muß man im winckel recht des plani bleiden / dann wann die Maur außwendig ihr Zoschung hat vand gegen dem Centro ligt in 4. 5. oder 6. schuhen einen hinein fleucht / inwendig des innern haubts gegen dem Centro hinnein/oder der Erden zu oben sich hinnein henckt / so widerstrebt sie allem daß darwider kompt / vand in dem sie voersich hinderwerts / sum Centro zu laufft/so druckt sie gegen dem plano vaden hinauß/vand gewint also vaden ein breiten suß abet oben sich verjüngt / vad zulaufft / dann alles seinem standt haben muß / es sepe dann also start / daß es sich selbs heben vad tragen mog/welches inn keinem werd geschehen kan/ob auch wol die Natürlichen selsen offt gablingen aufsseigen/vit

Digitized by Google

sub

sich seibs heben/sethut solches ihr eigen stercke/aber alle andere Berg und Bühel/können solches nit/dieweil fiekeinen Felfen haben/und doch ein schweren last tragen muffen/derhalben/damit sie niche fallen/haben sie unden ein breiten fuß/välauffen und verjungen fie sich allgemach oben zu/damit spreigen last ruwig ligt / weder von Erdtbidem / Winden/oder Wasser/sich nit weiters außbreiten könne / also wann schon etwas auff sie bawen wirdt / werden sie daruon nit beschwert/vand mogen solches heben: worauß abzunemen/was also Bleprecht auffgeschut were/köndte es sich selbs vordem fall nit bewaren/noch besiehen/dan alles solen habung hat eher zusellen ist/vand umfalt/so es von etwas schweres nach der seitten gedrungen wirdt. Derhalben ein dünne wie derstrebende Waur (von 6. oder 7. schuhen diet wie gemeldet) viel stercker/bestendiger/gegen der Erden/auch gegen dem schiessen ist dann ein Bleprechte Waur die 15. oder 16. schuch diet ist/dan die Erden innwendig/vad daß schiessen außwendig druckt ein solche zum fall gang leichte lichen/vad begibt sieh auch selbs dem gewicht noch.

Daß man aber meint/die Maur die also geboscht seine/ mochte sich unden sehieben/ solche san aber dieweil sie immuendig des Plant/auff dem Fundament eingesenett/und fornen hober ift/ sich nit seho wher die schwollen heben/dann der last sich seit und nicht erhebt.

Bum andern/fo bawet man Pfepler an die Maur/die muffen im auffbawen mit eingezaint werden / und an der Mauren 4. schuch diet / und id. lang fein/und von der Mauren an diß hind den auß allgemach/sich verjungen/alfo daß sie hinden zwen/oder zum hochsten drithalben schuch diet nur feien/und muffen mit der Mauren in gleicher hofe auffgefürt werden/wie Lite. A. zus sehen/darbey der versungt schuch/zu diesen Mauren / damit mantes bester verstehen fan/ vers zeichnet ist.

In dem man aber/folche Mauren auffürt/vnnd bawt/muß man die befte Leimige Erden/ hinder die Maur zwischen die Pfepler schütten/ die nit voer ein handt oder 3. zoll diet/fein dunn außbreiten/vnd mit sießen satt auff einander stoffen / wie auch hinder den Pfeilern dem Centro zu/dann wann man die Erden nuhr darhinder also luck schüt/ hat es viel jahr zuthun/ehe sieh die Erden recht seten mag/vnndbleiben die Wall stets mangelhafftig/dann sie sieh sehr nidersenen/ auch nimmer recht satt werden/darzu der Mauren großen schaden bringen.

Solches juuorfoffen/mauren etliche den gansen boden so lang vibereit die Pfepler seind/ein schuch 6. oder s. hoch auff/darnach seinen sie erft die Pfepler darauff/welches obs wol nu bost so erfordert es doch ein groffen vnlosten/vnd weil die andern eben also gut/so las ich diese weiß fallen. Die Maur mag bis ober daß Wasser innwendig ein schuch dieser sein / sunst fürt man sie in gleicher diese bistan den Krans/wie auch die Pfepler inn gleicher diesen/von unden an bis oben auß/doch hinden der Mauren noch geboscht/ fornen 4. schuch hinden 2. dies/vnnd 16. lang/die bosch hinden der Mauren/mag nach gelegenheit genommen werden/von 4. schus hen bis in 6. doch das mittel 5. schuch dunckt mich innen und aussen zum Kahtsamsten/das ist/in 5. schuhen hoch/oben ein schuch sich gegen dem Waht/oder Centro hende/wo aber sandige/vnnd nit gar zum besten Erden ist/wolte ich inn 4. schuchen/einen inn die Boschung lassen ans laussen.

Daß ich aber die Pfepler also fornen her dicker mach dan hinden / namblichen fornen vier/ vnd hinden 2. schuch des hab ich 3. vrsachen. Erstlichen dieweil allwegen fornen ein Pfepler vom Andern 12. schuch fompt / im Liecht / so kommen hinden die Pfepler im Liechte 14. also daß siefornen 2. schuch enger seindt / also wann sich der Bahl oder schuttung sest / so kan sie nie für sich/daß sie die forder Maur druck oder dreng / sonder wurt wie in einem drechter fornen zusamen gedrengt vnd gehalten.

Zum andern/fo druckte/ ond hebtes in folchem die Pfepler fatt zusamen/das fie fich/es fep im schieffen oder fprengen/ weder hindersich oder fürsich/nach auff ein feit begeben konnen.

Zum dritten/wann ein Maur schon hart beschoffen / ond gendtet wirdt/kann sie den Baw nit also hart erschollen / als wenn die Mauren sehr diet seind / ond aller last innwendig doran ligt / onnd da man fürwenden mocht/dieweil die Maur dunn kan ein Rugel vand das streng schiesten desto eher dardurch kommen/zu dem sag ich/ daß daran nichts lige / dann es gibt ein kleinere bewes gung/wann man durch ein Brett / dann wider ein Maur schiest wulf welches ich hernach an sein

## Der Erste Theil dif Bucks/

nem ort/beffer antworten will/aber jest malvon gangen Gebawen va Mauren/wie die von aufsten auffgefürt/vnd gebawen werden / fortfahren vnd fehreiven.

Wann nun die Main bif under den Krank (das ift under das Gesimbs under der Bruft, wehr) auffgeführt/und darhinder wie gemelt mit satter guter Erden aufigestoffen ift/sowolte ich wann es die hohe notturfft nit erferdert/daß werd ein gannes jahr fill ligen laffen/(unnd dieweil anderswo bawen) damit der Regen unnd Schnewasser sich inn die Erden zogen/(die Mauren aber wolt ich zuderen) darein sente sich die Erden viel niderer und sätter auffemander.

Dennach gegen dem fruling/ wolte ich zwischen den Pfeplern/wiederumb von guter Ereden einhöhe fatt auff einander fioffen/vnd dann von einem Pfeiler biß auff den andern/die Erden wie ein Bogen oder Boetgestell inn die Ründung vberschneiden dem Linial/vnnd Richtscheit gleich/dieweil aber die Pfepler vorn etwas dieter fonnyt der Bogen etwas niderer welches dann recht ift als dann ein wenig gefeucht/vnd fauber in die Ründung vberschlagen/oder gestoffen/vnd mit einem anffrechten stein vberwolbt vnd fatt beschioffen/von Pfepler zu Pfepler/wie im grund Lie. A. auch im auffzug mit Lie. K. zuschen ist/vnd also durchauß ze.

Wolte man in mitten noch ein Bogen oder Gewolib schliessen/ oder 2. vf 3. wie mit Lit. K. vad L. zusehen/vnd man den vnkoften daran heneken wolte, wer solches auch gut/ doch muß sols ches nach der Wauren/ vn des duffern Lendts hohe genommen werden/von welchem hernach ets was besters gehandlet werden soll.

Wann nuhn folche Bogen fertig/fo kan man dann die Bruftwehr darauff fegen/will man von eittel Steinen bawen/fo kan mans thun/doch wolte ich ehe zu Maursteinen / dan zu gehe wes nen Rathen / dann im schiesten / springen siehefftig vmb sich / also kame die Brustwehr mit der Maur dicke/ (welche 6. schuch die Pfepler 16. schuch/) und zusamen 22. schuch seindt/dauon zeucht man 3. schuch für den Banck ab / also bleibt die gang Brustwehr noch 19. schuch die twelchen von flemen diek gnug ift.

De manauch scharten darein / auch in andere Bruftwehr mache soll/wirdt hernach an ans dern vrten / auch zu leift bep dem bericht des schiessens vermeldet werden/will allein solches von de fleinen gebawen/sogans auffacfürt/vermeldet haben.

Der banck wirdt (wonn die Bruftwehr scharten hat) mit zwenen dritten gemacht/ oben 3. fouch breit für die schüben/ wirdt aber die Bruftwehr nider/ daß man vber Banck schie fien kan/ macht man die nuhr mit einem/ auch wol mit keinem dritt / sonder bleibt nuhr auff gleichem ebes nem Boden.

Wann aber im Raft/folche Bruftwehr von Steinwert zu bawen nit befunden wird/vnd gute Erden vorhanden ift/fan folche von lauter guter Erden/fo diet mans haben will/fampt dem Bant/ (wie hernach an andern Wereten foll beffer erflart) auffgefürt werden/welef; an ihr felbs beffer ift dann von fteinen.

Were aber kein sonderliche Erden jum besten da/fo kan ein Meurk 2. schuch dick/von den Pferlern auffgeführt werden/ inn aller hobe wie die Brustwehr sein soll/ Sie sengleich gebogen oder eben/wie mit Lie. G. und H. jusehen ist/und darzwischen mit Erden aufgestoffen/solches bebt die Erden gang vost.

Zuvorn hab ich verheissen / von der Mauren / wie die sein solle / vand daß sie keiner solchen dieden bedorffe/bessen bericht zuchun / demselben zuvolgen / so ist mein meinung / dass sieh beges be/daß an einer 6. schüßigen Mauren die sehüß sollen zuleist durchbrechen / so solle stein nur in die Erden/vand geht die Augel auch nur hinnein / vad kan kein solche bewegung geben wie an einer gangen die en Mauren / ob man sehon die Maur von aussen het fehr weit vand lang bes schössen die stude stude son der Mauren inn Graben sielen/kan es doch kein sonderliche verfälstung ihun/dann die Pseyler/v it die Erden darzwischen steiben stehen/wie mit Lie. I. zusehen zu dem bleibe die Brustwehr oben auss dem dewolben vest ligen / sie sepe von Stein oder Erden/aussen sonden Weinledun das Gewolb/oder Bozen auch hinveg schiesen seind vand kan nicht fallen/mann wolle dann das Gewolb/oder Bozen auch hinveg schiessen seind vand kan nicht fallen/mann wolle dann das Gewolb/oder Bozen auch hinveg schiesten siehen kundert schüßen/nicht einer recht autrisse der sehne solchen solchen geschichte hat es eben den vortheil/daßen nicht siehen seiner seht autrisse vond gefangen/vad zu ruch gehalten wirdt/zu den se mit sur sich siehen solchen sesen zu den gefangen/vad zu ehr hindern sondern sonden gefangen/vad zu ruch gehalten wirdt/zu den sein sans für sieh sauch hindern sondern sondern sonden vortheil/zu den se mit sur Stein auch hindern sondern sondern sondern sondern sondern sondern sondern sondern der Stein auch hindern sondern son

Digitized by Google

fich/ob fcon der fchua/wie hieben gezeichnet/wagrecht der Linien A noch angeht/kan es weniger fchaden thun/dann wann die Waur den fugen gleich gienge/vnnd noch fo die were/ auch ift nit müglichen/daß ein Sugel alfo durch ein veste Waur 6. schuch diet gehn konne/dieweil es/dars hinder mit fatter Com außgestoffen/wolt man dann den fugen nach schieffen/ ich solches ausen ein sehr hohen schieffen/



Zuß angehorten gewissen Argumenten ift gnugsam bewiesen / bas ein Maut/so einwarts henck/ vond auff der Erden lehnt nit wol herauß fallen konne / darneben die Pfeiler oder Contra forti so fornen diet. / hindenauß schmal / die Erden zum herauß sallen zusamen drucken vond also vest halten deßgleichen halten vond tragen die obern bogen die Brustwehren vor dem einfalsten/daß ob sehon die vorder Maur zerschossen wie vorgemelt worden. Derhalben wann man folche Mausten von steuem noch voheschossen wie vorgemelt worden. Derhalben wann man folche Mausten von steinen durchauß aufsbawen solt vond muste/ so muß doch fornen zwischen den Pfeylern/zum wenigsten/gute zehe Erden gebraucht vond hinem gestossen werden/damit solche Erden stehn bliebe nit risse oder herauß faller. könte.

Ferner weil etliche meinen / wann die Maur gefallen /fepe etwas mehr gefahr vorhanden/ und konne als dann das dertheil defto eher zum fall gericht / und beschoffen werden/das ift alee als les nichts/sonder kan vor den Ofenlern / auch darzwischen nit also fallen / sonder stoft sich nur hers ter zusamen.

Die Maur noch besten 🐪 Aulegen vor dem fallen / hat es abermalen sein Regel / wund Coff nit mehr/weder an zeug/nordenfen dann bis andern Mauren auch / und wolte ich vom vie dern gefims am Boden ober Derr mans befehietten fondt anheben von einem Pfepler big jum andern Bogen jufchlagen ob auff jumauren, alfo wann der under Bogen gemacht/unnd bes Libloffen ift / wirdt der ander aur auff den (wie ein Bockgeftell) wind alfo bif oben auff (einer auff den andern ) gemaurt/vnnd doch inn der mitten wol beschlossen/vnnd also durchauff big vns der die Bruftwehr geführt / daß fie fich alfo fel'ft tra jen/ wind muß man fleiflig darauff acht bas ben/baf die anfang/noch die Bogen/nit in einerder gegant, ober gefchloffen/fonder jedes für fich felbft beschloffen/vnd gernaurt/vnd also die Maur erganset werde / wann nun die Maur fich als fo hinderfich leinet/die Pfepler in rechter lenge/ und proport fein/ die Bogen recht geschlagen vil alfo in eitel bogen gebawen ifi/daß die Erden in fich feibe druckt/die Mauren daran fich lenen/da Dann der Beinde/von auffen die Dau: jum beschieffen/ fo neff nimpt/ale er immer fan/fo fan ce Doch nit mehr fellen / Dann was er beicheuffet / Daß ander darüber bleibt / wie Gewolber fichn/will er dann folches auch fellen / mub er einen Begen nachtem andern auch beschieffen / jermablen/ wand fellen/fintemal allis gen ales mas darauff/oarrieben/wand daru ider ift/ftehn bleibt/wie an der verzeichnus mit Eit. M. zusebenis.

C

## Das Erste Theil bis Buchs/

Bolte nuhn der Reind folches fellen/vnnd die Bewolb/vnnd Boaen/an der auffer Dans ren / (welche all im Eirctel bawen feindt / vand nuhr flein dict vber vand hinder einander) alle nach der lenge fornen her im beschieffen antreffen / so muß er einen Bogen nach dem andern bins weatschieffen/was folches für ein lange zeit/Arbeit/muhe/ vnnd unfoften fordert/auch an Dub fer/Ruglen/vnnd Munition hinweg nimpt / fan ein verstendiger erachten / innsonders weil pber allen unkoften/mube/unnd arbeiterft nichts rechts verzicht/fonder alles inn der Maur und Bogen auch inn der Erden flecken / fein fall geschehen fan / sonder auff den Bewolben / wund awifchen den Ofenlern ligen bleibt / vnnd fein meg noch vortheil jum Sturm durche Gefchut/ noch verfallung fan gemacht werden/ vnnbbig alles verurfacht allein die Boschung/vnnbans lauff der Mauren / Daber wie vorgelagt/weil die Alten unfer Bordlern (wiewoles noch ges schicht) allein die Mauren daruifigebawen haben/daß sie die Erd sollen heben/daß sie nit hinauß fall/ound defibalb die Mauren unden diet gebawen/nit abgefest/ond vermeint/daß folche gans Rarct were / Diefem alten brauch aber/ich nicht folge / fondern alfo bam daß die Erd die Maur heben foll / daß sie weder vom sehiessen noch von einiger bewegung berein fallen könne/ derns halben weil fie nichte träget/darff fie auch feiner fonderer fter Ce/dice/noch laftes/weil fie von finnen nicht fan gedrengt werden / fan auch defto weniger herauß fallen / weil fie hinder fich ligt/ Dann gleich wie einer ein Leitter ein sebuch 5. 6. von einer Mauren ftelt/ und fteigt darauff/ligt fic noch vefter ander Mauren/fleigt noch einer zu ihm/ligt fie noch berter an/wil einer oder beede schon die Leitterzuruck an sich ziehen/ wirdt er folches schwerlich von der Mauren bewegen fone nen/stelt er fie aber bart an die Mauren /ond steigt darauff/muß er gut forg baben/daß fie nit mit ibm jurud fchlag/ob fchon noch einer ju jbm flieg/vnd die Leitter 4. mol dieter und fchwerer wes re/pund fie fich gant nicht daran huben noch bewegten / fondte doch ein junger Rnab oben folche beide fampt der Leittern guruck werffen vonnd bulff die diete flerete noch breite des fuß berein nichts/fonder das gewicht flehet zu auffrecht/vil ift leicht zubewegen als wann einer an einer auffe rechten frangen/ein gewicht hat/mag er leicht doran foffen fo falt es/aber die frangen am leichten end nemmen/vnd das gewicht vber fich haben/wirdt einen sehwer anfommen.

Dnd daß zeige ich allein darumb an / daß nit viel auff dicke Mauren zuhalten / innsonders (wie gemeldt) die so man unden sehr dick dawt/und immeendig bis oben auß absent und außwen dig inn der perpendicular Einien auffrecht stehen / dann wann die Erden daran geschüttwirdt begit sie sieh viel eher zum fall/wann man daran schießt sintemal die dicke / der Mauren und nache druck der Erden im beschießen von aussen wie innen sieh bestiger erschütten und zwo sters ete sieh gegen einander stoßen siehe mehr erschölt wind nachdruckt auch balder durchgeht oder weicht / dann wann einer mit einem stuck wider ein Maur 3. schuch die schießt stalt solche eher/und erschüt sieh alle wann er wider ein hälteinnen schirm oder wandt schießt die bewegt sieh wenie ger/also auch wann einer mit einem Spieß darwider stieß/ gibt es ein harten stoß und bewegung/dann wider ein papir/also ist allwegen ein stercke gegen der andern.

Es begibt sich aber auch/daß der Situs vli gelegenheit etwan an einem ort da man bawen will/hoher dann am andern ift / also auch ein Maur so nider ist / darff darumb im boden nit die diete haben wie an einer hohen Mauren/Derhalben sollen alle Rahsschlag von Mauren/Dollwerten vnd stenden/von oben herab gemessen/vnd vollommen genommen werden/darnach die Boschung ab vnd anlauff/ bis jum fuß vnd Jundament genommen werden / also auch mit dem hohen der Mauren/ je hoher dieselbige/ je mehr solche sieh im Jundament erstrecten vnd außbreisten. Derhalben alles sieistig muß erwogen/abgemessen/verzeichnet/vnd von oben herab genomsmen werden/damit das Jundament nit zu eng/schmal/vnd der anlauff hernoch noch schmelter alles mache/dardurch dann oben auff/alle stand leusst/ vnd Drustwehren verderbt werden/ auch die streichen sehden nemmen/vnd sieh einziehen/vnnd soult sep von der Mauren Litt. A. signiert auffs stürzt.

Es mocht auch hierauff geantwort werden/o b schon ein Beindt der Maur/mit dem schießen nit wol zusommen/noch dieselben fellen kan/hat es noch mehr vortheil/als daß man inn Gras ben durch die stitterung schangen vnnd mit einer bedeckten schang fortsahren vnnd also mit der handt arbeit undergraden/einbrechen unnd sehen/ob man zum sprengen sommen kan/ unnd auch von aussen mit einer verhöhung/zum Geschün die hohen wehren angreiffen sampt den streichen darmit auch oben auff alles moge gesellt/ die Streichen gedempt und auffgehalten/unnd under

Digitized by Google

defidefto ficherer undergraben und gesprengt kon werden / unnd wirdt ein offnung nit allein zum Sturm gemacht/sonder auch die Brustwehr oben auff werdt abgehaben/durch welches von auf sen defid bester auff die wehren oder Bollweret geschoffen werden mag / auff das man ein sichern zugang im anlauff/und Sturm haben moge.

Aber diesem fürnemmen des Feinds muß man auff andern weg begegnen / sehen wo man gutg Erden haben mocht/vnd etwas im baw von Steinweret meiden/ dardurch dem Feindt sein fürnemmen/desto baß köndte gewendt werden.

#### Das VII. Capittel.

# Wie Mauren/Leuff ond Brustwehren/sollen auff andere weiß/vnd darzu von Erden angeordnet werden.

Ich dem ich inn vorigem Bedencken genugfam angegeigemit was vortheil die Maur kan und fol erbawen werden / und fol
ches auchgenugfam were / an einer vesten / Sobefindt sich doch niche Nahtsam sein / daß man die Mauren sampt den Brustwehren / von
eitel Gemeur auffüre / Es sepe dann sach / daß gar kein gute Erden vorhanden / von eitel / grien Rich / von stein zustinden were / welches dem Beind
zum schangen / beschieften / verdeen und schadlicher / dan dem baw sein wird /
zuuerhohen mehr hinderlichen und schadlicher / dan dem baw sein wird /

Dann kan man nichte gute zum Bawbekominen/fowirdt der Zeind noch weniger zum schanken/ und anderm haben konnen/wo aber gute erden were/kan man dieselbe mit vortheil zu Bachenficis nen/vnd Wahlen brauchen/beides in drucknem/ vnd in Wassern gebäwen/wie hernach sol vers meldet werden.

Dieweil ich aber melde/das ich wo gut Erden were/nit alles von Steinweret baiven wolte/
meineich die Maur nit durchauff/ sonder nur auff die Mensur/ vis zur Notturfft/ wie ich hie ein
weg dren oder vier anzeigen will/ beides an drucknen/ als an Wassergebawen auffzusühren/ vild
mag wol fleisig darauff achtung gethon werden/ damie wann ich hernach von aller hand Maus
venreden werde/daß solche Saw verstanden/vnd underschen werden/damit ich nicht allwegen
ein ding zwen oder dren mal melden durff nit allein in nachfolgenden/ sonder auch in dem was vor
gemeldet worden ist.

Wann nuhn an einem ort gut Erden vorhanden/also daß man von grundt auff zum wes nigsten vornenher diß oben auff/geniug habe nidehte/ wolte ich keins wege die Mauren durchauß auffführen/sonder nit höher dann daß sie von aussen nit mag gesehen/noch beschossen durchauß von dem lauff bedeckt wurde/wann nuhn solche Maur sampt den Pseylern auffgesürt / vnnd die Bogen oben beschossen würden/wolte ich ein Brustmeurle 6. hoch / vnd 2. diet mit scharten oder schusslochern fornen har darauff sesen/mit einer Banet 2. schuch hoch / vnd breit/darfins der ein lauff 6. schuch breit/daß ein mann dem andern weichen / auch mit einem Pferdt innbesus chung der wacht oder Kündung darein kondte geritten werden solcher gang ist zu desendierung des Lauffgrabens/vnden vis oben/auch deß großen Grabens/schr nussiehen/ darinn sieh stets die schussen erhalten konnen/ vnd kan der Beindt solchen sawinger nit beschiessen/ Ernoste dann ein schr hohe schießen auffwersten/ damit er solchen zwinger erzeichen/oder gar inn lauff koms men mochte/vin sieh do einschanst/daß wurde aber im/ weder vom außfal/noch von di streichen/ noch auch oben herab zugelassen werden.

Bumandern ift solcher zwinger darzu nuk/was der Beind oben vom Wahl herab scheust/von Erden/die kan ben tag/ vnd nacht da wider auffgehaben/ vii in einer stunden/widerinin niche gebawen werden/dann der Beindt in einem tag herab schoust/insonders weil die Auglen all in den Wahl gehen.

Bornen aber am fpis der Wehren muß der gang oder lauff/auff 30. sehue lang/zu beiden feiten gewolbt sein/vom fuß des lauffs 9. oder 10. sehuch hoch/oder aber den boden ein sehuch 3.

Digitized by Google

Œ

## Das Erste Theil dif Buchs/

ober 4. tieffer gesenckt bamit das Gewolb desto niderer wirdt vannd auss dem grott unden bis oben auf satt geschlagen vannd von Erden oben hinauß zur Brustwehr zugesüre werden bamit der Fernd den zwinger oder lauff nicht offnen noch durchauß bestreichen sabet vannd sieher dars durch zusommen vand also dem Frindt sein fürnehmen (so viel ninglichen) abzuwenden und zuwehren were.

Db nuhn wol fürgewende werden mag/der Frinde fonn folches Bruftmeurlein hinweg fehieffen / Plan es doch nit an allen enden gefehehen / alfo daß allwegen noch etwas dauon flehen bleibt/vnd pu Rus fompt/ vnnd mit Brettern wider blendungen dahin pumachen feinde/damit fleh ble fehuen mit Bufgeren und Dandtrohren erhalten fonnen/auch die Erden fo vom fehieß fen herab fallen moche defto sieher auff gehaben werden fonn.

Derhalben/pu mehrer feredung der Bollwered/wolte ich den mahl/ wit die Bollwered alle fornen har/mit grunem jungen Wepden hols/auff ein schuch 10. oder 12. lang hinein in Wahl einlegen/vnd im anschlagen von Wachholdter/ Schlehen/Jagendorn vnd Butten beschen bis an die Brustwehr/ob schon under 10. oder 20. nur eins aufflame/ift es genug/vn in der jugendt die Herblein abbrechen/alsowachsen stent voer ein oder pwen schuch hoch/aber sche die die vest/ob schon schr sche halt also vest/ob schon schr vil/vnd heffrig darein geschoffen wird/so gehn die Rugsen nur in die Erdereich/gestreuch vnd die Wursten heben die Erden/vnd lassen von großen stüten/nit ein Schaussel grundt herab salt/welches doch wiederumb ausschaben/vnd erset werden san.

Wie aber die abdachungen/lauff/fütterungen und Gräben sein sollen/aussen und innwenbig/auch wir solche müßen/und können angeordnet und gebawen werden/will ich dißmalen nit melden unnd allein bey den Wauren/der fordern Bollweret beleiben/unnd hernach von andern auch meldung an seinem ort chun/damit eines nach dem andern ordentlichen erflertstan werden/und nit eine für das ander genommen werde.

#### Das VIII. Sapittel.

#### Von Sprengen/wie der Feindt dasselb vornemmen mochte/vnnd wie demselbenzubegegnen were.

> D nuhn der Feindt sehen wirdt/das sein wolfart alle and dem leg/wie er die hohen Wehren neiffen/vand ein weg von vaden auff pu Sturm machen mocht/vand aber befände/daß ihme mit dem (im vos rigen Capittel angezeigten weg vad miden) ein solches verlegt/verbas wen/van verhägt were/wirde er andere weg durch beschankung des gras bens/mit einbrechung der Mauren/vand sprengung des Wahles/offsmung/beides im Wasser vand bruckenen Gräben suchen.

Wolte nun der Feindt durch/oder vohr die fütterung einbrechen/
durch den Graden schangen/vnd jur Mauren/dem gesicht des Boliwerete zu arbeiten / damit
er mit undergraden und sprengen/sein weret vollbringen/vnd ein offnung zum Sturm machen.
Die Mauren und zwinger aber furt / wie hieuor gemeldt ( doch daß sie nit höher das wie die sie fütterung des Lauffgradens ist ) auffgedawen seind / und er der Feindt von aussen mit dem schiessen
nit zu sommen kan/vnd derwegen obzesagten weg fürnemen wolte. So were mein Raht ( da ein
Potentat de Essten duran heneten wolt/wiewol es gegedem Erbseindt sein disputierens bedarss/
dann es die nocht erfordert) daß man die Bedgen oder Gewöld so von einem Pfeyler zu dem anbern geschlagen sembt/oden offen ließ/mit einem runden oder gewerden loch auff 3. sehuch in alleweg/vnnd wo der Feind herzu treibt mit seiner schank/daß man die Erden widerumb also tiess
bedaruß arbeit/das man vermeint nit vber ein schuch noch auffs Wasser zuhaden / also das wann
der Feindt einbrechen wolt / ein lucken/ drep oder wer schon geraumpt/vnnd die Erden durch den
zwinger außgestirt were/vnd so dalbt er durchbrechen wolte/san man viel eher ben sign sein, vnnd

Digitized by Google



mit Fewr und Sprengzeug/gegen ihm arbeiten/und alfo ihm vorfommen/ehe er fein Sprengen und anders fürnimpt/wie man ihm aber im lauff und Graten foll unnd kan vorfommen / will ich hernach vermelden/wannich solche Mauren etwas bester und auff andere arten erklaren wird/vir also vielhab ich mielit: A zuversiehen geben wöllen. Dhum mochte disputiert werden / der Beindkonternit außfüllung des Grabens/und anderem/als mit holen verdeckten Schanken/ bis an/oder under die Maur/als an druckenen orten kommen/ und solches mit grossen gewalt offinen wolt / dem zu fürkommen (soll hernach weiters vermeldtiverden) für jeso will ich allein vier arten/von solchen Mauren anzeigen unnd handlen/doch ist saft ein/ wie die ander/ wiewol ein jede ein besser/vis sondere meinung hat/auch von einer der andern kan zugeben/ vermehrt/unnd gebestert werden.

#### IIT. B.

As Jundament/ vnnd auffmaurung diese Maurwerets/ist die forder Maur/wie zum ersten gemelt/die Pfeiler aber seind inn gleicher diete / dieweil sie darzwischen außgefült/vnd haben hinden an noch ein gleiche Maur/ so auff 2. Schuch dinner/oder nur 4. Schuch diet ist/daran seind Pseyler auff 5. oder 6. Schuch lang/aber noch einmahl (als die fordern Pseilern) enzer oder doppel geseit / die fordern Pseilern)

ler aber so gerad auff geführt/haben an der hindern Mauren ein durchgang/ vnd wird zwischen die sen Pfeilern nicht außgefüllt von Erden/sonder gang hol gelassen / der boden auch darinn nicht so boch gelassen/wie die ausser Wasserhöhe ist. Also kan man inn dieser Holen vnnd Gewolben zu einge vmb die Bollweret fommen/welcher von einer Streicht biß zur andern seinen auß und einz gang hat/oben auff im gang/oder lauff des Zwingers/ wird es mit einem vberlengten gewolb/ gez gen bem Bollweret zu beschlossen/ vnnd inn der mitten oben/kan man ein lufft oder dampfloch/auch zum Liecht/vnd zum Schiessen/zwischen jedem Pfeiler ungefähr in mitten/ vnden im gang ein tucken lassen/damit ein Maun kan hinein siehen / vnd vollig vier Schuch hoch vom boden ein Maurstein ein Maris ein nitt dem Koroder sonst fan hinauß stossen / vnd mit Musch gesten dardurch in Graben handlen/vnd das ist fast die allerbeste mennung.

#### LIT. C.



The Grundlegung ift eben wiedle nachft gemelte / allein daß folche vornen gegen der auffern Maur gebogen ift/die ift auch innwendig gegen dem schus viel fier eter/doch sonft allermaffen/oben und unden/wie erstigemelte.

#### LIT. D.



Siftbie Grundlegung der Nachfte gleich/allein die Bogen gegedem Wahl geordenet/heben den Wahl sehrwol und flarct / ob sehon alle Mauren auch Zwinger hins weg kommen/so hat es doch noch kein noht da/und ift dem andern gleich.

#### LIT. E.

NN diefer Grundlegung feind die Speranen/inn vberlengter rundung / hat die Maur/auf und jnnwendigihr gleiches thun/wie die vorigen.

Diese Grundlegungen alle T. seind also beschaffen/das sie für alles sprengen gebamen werden / dann ob sehon ohn alle Gegenwehr dem Beind solte zugelassen werden/das er undergraben und sprengen solte/ so sehlecht das Fewr nur von uns

den auff zersprengt die gewolb und würfft nur die forder Maur zu grund / die hinder Maur aber darauff der Bahl rhuwet/kan es nie werffen/dan das Zewr sen so gewaltig als es jimmer sein mag/so reist und würfft es nur das ihenig/ so sich laßt bewegen namlichen wa es empfindt/das es den geringsten widerstand haben mag/dieweil sich aber die jinner Maur/wider den ganten last des Volls werets legt/kan sie nicht weichen/sonder bleibt siehen/aber die forder Maur wan das Puluer recht

## Der Erste Theil bis Buche/

under dem Bundament/oder im Bawder Mauren ligt/mag fie folche heben/was aber im Zwins ger ligt/fan folchen groffen schaden auch nicht thun/dann das eszwischen den Pfenlern/und oben die Bogen oder Gewolb hinweg wurft/doch an allem nicht lenger weder das Puluer seinen ftand hat/und eingeseht ist/die Pfenler darzwischen/werden schwerliche gesprengt/dieweil sie eben allents halben lufft haben.

Solchem aber auch fürzulominen/muß man fleistig achtung thun / wa der Feind seinen stollen will einbrechen/oder wa er undergrabe will/welches gang leicht beschehen fan / dieweil man umb das gang Bollwerch hur rings herumb gehen / und alles horen und seigen fan / und wa man spüret das der Feindarbeit/da muß man siehen cheinsenden / und entgegen kommen/wiewoles besser were/ihm nach der seiten zubegegnen. Allennen seinen Sprengsem / oder durch ein bosen Rauch zudampsten als mit Schwebel/Ursenico/Mercurio/Spiesglaß und anders so hernach vermeldt werden soll/das alles gestossend inn weite Rohr außgefüllt/damit es ein langwirigen Rauch gibt/dann darvon sterben alle die im gang seind/ sie sein an welchem end sie smmer stehen/ und arbeiten/da solches zushnen kommen fan.

Damit aber dem Werck oben auff/ sein maß auch beschehe/ hab ich vier durchschnit hicher verzeichnet.

#### LIT. B.

Jefer ift inn feinem Weret der beste/ demnach das gewoll gank fren ist / der lauff ein feine breite/die Brustmäurlin ihre dicke/seine banet gank vollfommen/das ges woll vnbeschwert/vnd der Wahl des Bollwerets vollfommen/ auff der hindern Mauren rhuet. Db nun darwider mochte disputiert werden/der Lauff oder Zwinger sen ger sen zu viel plak ein/

und machte im fprengen dem Beind ein Stand jum anlauff/und wolte eher mit dem wahl herauf fabren/wie mit lie; C jufchen.

#### LIT. C

Inn nun einer wolte also herauß fahren/biß vber die mitten des gewolbs/wurde als dann im sprengen gleichfalls also weit des suß des Sollwercks mit hinweg genome men/ vnd wurde das fordertheil des Bollwercks mit herab weichen/vnd also vnden vnd oben das Sollwerck offinen/ doch wann ein Maur wie vorgemelt 4. Schuch die in mitten solte geführet werden/hette es desso weniger bedencken / thut auch im sprengen desso weniger schaden. Derhalbe/ der juner Holgang oder Lauff 10. Schuch weit von eis ner Mauren bis zur andern/ oben auff der gang vnnd weite vom banck an den anlauff des Wahls auch also: des rhuet oder ligt der Wahl auff der hindern Mauren. Solchs ist die beste meynung wie hernach weiters soll anzeigt werden.

#### LIT. D.

Les was von lit. C gesagt/wird in disem noch viel mehr thun/desgleichelit. E noch mehr/ob schon vorbracht wurde / wann inn mitten des gewolds allwegen ein Casming mehr/ob schon vorbracht wurde / wann inn mitten des gewolds allwegen ein Casming gemacht/welches durchauß gemaurt/schlüge solcher dampsf/ Fewr und alles dardurch/welches dem Baw nichts sonders schollichen wer/ aber es ist viel besser/ man habe die gewisselte Regel vor der hand / dann das nian sich zuwiel wolt auff ets was / so nit zum gewisselten ift verlassen/dann je weiter der Bahlda fornen ligt/je mehr solcher im sprengen schaden empfahet/derhalben in allem das mittel gehalten soll werden / wie hernach mehr soll vermeldt werden/doch ist das B im ersten grundriß/ die beste mennung.

Was aber die Mauren b zwischen den Bollwercken/belangt/vnd von einer Streichenzur andern reichen/darffes der hollen nit/sonder man bleibe nur allein bei der ersten mennung/namlischen mit den Pfeilern/diezwischen inn/ mit Erden außgestoffen/vnnd oben beschloffen sein/doch wolte ich inn alle weg/den Lauff oder Zwinger zu beschirmung des Grabens behalten / vnnd den Wahl

Wahl Canalier (welche man Schütten/Rahen/oder Ritter heißt) nach notturft darauff aufführen von bawen.

Betreffend dann die Mauren/an und inn den Streichen / fampt den gewelben/auffällen/

Bogen/Bangen/Stagen und anderm foll alles hernach fleiffig angezeigt werben.

Was aber Jufmauren/nibere Zwinger vand Juterungen belanget foll an feinem ort auch jebes angezeigt werden/Allein hab ich auffolurenfellwas die rechten Ausptmauren/deren Zwinger/auch was vor undergraben und Sprengen dienstlich belangt/ allhie wöllen vermelden/darmit hernach alles/wann die Wisterungen zu den gebäwen verzeichnet/ desto besser fönde verstande und ich nicht als dann erst von solchen handlen mußte/vad anders dardurch verhindert/ oder mißs verständig gemacht mochte werden.

#### Das IX. Capitul.

## Von Maßstab/Werckschuch und allerhand Messen/wie

die verstanden/gebraucht/vnd auffgetragen werden sollen/ damit man die Baw besto bas verstehen/vnd sie in jorem rechten mas bleiben moden.



Swird nicht allein inn jetzvermeldten Capiteln diefes Wercks/fondern auch hernach offt und vil des Werckschuchs gedacht, auch im verjüngste Wasstab gebraucht/derselb auch im großen Werckschuch betraucht im großen Werckschuch ischlerten Werckschuch Als Pariser/ Insberucker/ Nürnberger/den Baprischen/und Strasburgischen/der den Bradendischen / Hollens dischen/und Flammischen / unnd mehrertheils des Niderlands Wercksschuch gleich ist/verzeichnet/darbei man sehen kan / was großer unders seheid solche haben/unnd wiewel ich nur den halben Schuch verzeichnet

habe/fo fan doch ein jeder verfidndiger ein jeden Schuch wolergangen / und an ein Mapflab ords

Ind wiewol der Straßburger der fürkest / sogcht er doch durch den ganken Reinstrom/ Braband/Holland/Sceland/Blandern/Artois/Hennegaw/Limpurg/Lükelburg/Lottringen/ und Westerzeich/ze. Also die andern inn zhren Landen: Etliche brauchen den Werckschuch einig/ die andern brauchen den Schrit/welchen zeh auch brauche / nämlichen allwegen 5. Schuch für ein Schritt/Also san man just mit Schufen unnd Schritten durchkommen / gibt auch gleiche Rechnungen.

Etliche wöllen tritt brauchen/wie man gehet ift allwegen 2½. Schuch/chun zwen ein schritt. ift mehr bei den Schüch nann Bawmenftern breuchlichen/ darnchen brauchen etliche die Rlaffeter 6. Schuch/etliche 7. Schuch für ein Rlaffer/vnd zwo Rlaffter für ein Ruten/ in Riderland vnd zu Untorff brauchen sie 20. Schuch für ein Ruth/Aber gemeingliche ist ein Ruth 26. schuch für ein Ruth schlichen allem mag ein Bawmeister ein just Waß für sich nemmen/ was ihm geliebt vnnd dienstlichen ist/allein muß ich anzeigen was für Waß vnnd Waß ich hierinn mich gebrauche/das mit wann solche kommen/man sich in verzeichnussen darauß zuverzichten weiß vnd kan.

Es muß auch achtung gethon werden / das ich mich nicht eines verfüngten Schuche allein gebrauche/allemahl etwann groffer / hernachkleiner / nach dem ich spacium des Papirs / zu ets ner Riserung hab haben mogen. So viel vom Maß/vnd verfüngung des Schuche / Rlaffter vnd Ruthen/Es muß aber inn allem/so wol in lenge/diete/breiten/vnnd hohen/bei jes dem sein Mensur gehalten werden/damit jedes warzu es geordnet/

feinen raum und ftand haben mag/fo viel vom Maß/it.

## Der Erste Theil dis Buchs/

Das X. Capitul.

## Zeigt an mit was Ordnung/ond mit wieviel Bollwer.

cken/groß ond klein Bestungen sollen angeordnet/ond vorgenomenwerden/daraus dann derselben nus zwerstehen ist/ und

alfo von wenigern big zu den mehrern ecten



USH dem ich auff das kurtzest von den Jundamenten/Grundlegungen/Wauren und Waßgehandlet habe/will ich auch anseigen/wie und auff was weiß die Gebekw un Bestungen geordnet mußseigen/wie und auff was weiß die Gebekw un Bestungen geordnet mußsein werden/damit in einem solchen Werd nichts verabsaumpt / sonder alles recht in sein Waßgeordnet / und also was dem Baw zum fürstenstigten/ un dem Beind hinderlichen un nachtheilig derhatschlagt/vit inswerd gesetzt mag werden/und ist hieran an der gestalt und Proportion der Bollwerd/und deren gelegenheit und anzahl derselbigen / nicht wes

nig gelegen/berhalben ich von wemgern/biß zu mehr ecken/mein bedencken anzeigen will.

Buvorhabich gemelt/das man nit weniger dann 3. ect/ das ift ein Triangel bawen kan/dies weil aber derfeldige gang und gar zuverwerffen ist/vnnd da ein folcher sehon gebawen frunde/wolt ich es rhaten/das man in ehe verschleiffen/ dan sich darauff verlassen/oder für ein Bestung erachsten solt/vielweniger darzu solcher art Bestung zubawen ehaten. Dieweil er dann nicht ehan/sonder gang und gar zuverwerffen ist/so will derhalben ich auch nichte dauon anzeigen/sonder von

ben mehr eden/Dienus und gut frind/meldung ibun.

Nach dem Triangel fompt der Cubus / oder vierectige Beftung / deren wiel sind / die auch fire mengel und bedencten haben / Die aber will ich mich bewahret / und offentlichen Protestiere haben / das ich mit nichten einigen Baw / noch desselbigen Meister woll veracht oder verkleinere haben / das ich mit nichten einigen Baw / noch desselbigen Meister woll veracht oder verkleinere haben / will ich solches mit nichten gemeint haben / sons der allem mullen Erempel für die augen gestelt werden / damit man Materiam sehe / daruon man zu disputieren habe / auss das solches alles fonn gesehen / und just erkennet werden / wie man ein ding meone/vnd es verstanden werden soll.

Dochwill ich hiemit vorgemelte zwo Perfonen und fo fich für Bawmeister außgeben inn dis Protestation nut begriffen habe, dieweil der ein mennt es verstande niemand nichts dann er ab lein/der ander verwärffe alles was er zuvor nie gesehen hat also mit gewalt mennen es müß jeders man ihrer mennung sein /halten alle Leut für Banh / allem ihr schollehe / nichtige Dpinion sep die beste/will ich ir aller deste mennung trewlichen (und ihr grobe fähler nicht) und zugleich darauff auch mein mennung anzeigen / und solches Rriegs unnd Bawverstandigen zu vriheilen vbergeben haben/wiewol es wider ihr mennung ist mir hieran nit viel gelegen.

Das ich etliche Beftungen fo schon gebawen/ und hierin verzeichnet find/eines theile nenne thie/pabe ich deffen fein schonge/dann solche offentlichen an allen enden unnd orten / verzeichnet/ pufinden seind/hergegen werden auch etliche hierinn derhalben ohne namen / in Erempelweiß fürzestelt/weil etliche wider den Erbfeind/und anderswo gebawen find/und solche Potentaten/ nicht

gern haben/das folche vermeldet wurden. Und ob ich schon deren ein groffe menge/habe ich doch nur eine/zwo oder dren zu Exempela verzeichnet/ an denen nicht hochlichen gelegen / auch nicht jeder weiß wo solche sind/wiewol die Venediger und andere Italianer alle Vestungen in der Welt in truck lassen außgehen/deßhalbe

fie niemalen find zu red gefest worden.

Da man aber jur fachen greiffen/ vnd ein Beftung/Stattoder Caftell bawen wolt/muß in allen dinge ein maß gehalten/damitein Beftung nit ju groß/oder gar zu eng gehawen werde/ auch wo vnd wider wen es gebawen werden soll betracht werden/gleich eim Schiffmann der ein Schiff bawet/muß wissen auff waß Wassern er solches braucht wolle/dan wolte er mit einer Nauen auff ein kleinen Bach/oder mit eine kleinen Schiffle/da kaum 3. Mann in sienen konden in American schiffen/wurde nit allein ihn jederman / sonder auch seinen Natur darvon abweisen/also kan auch gegen einem schlechten untrewen Nachbaur bald etwas gebawen werden/doch nicht zu klein/damit er sieh dannoch darauß erhalten und erwehren kan. Wann man gegen dem Zürcken als eim machs

machtigen Beind nur fchlecht/vnd eng bawen wolte/wurd folche Beftung nit lang beftand haben/ vor eim folche machtigen Bemd. Derhalbe lehret vne die Natur auch gelegenheit/zeit vii ziel in als len dingen ein maß zuhalten jedoch wer es vermag/foll fich nit zu eng verbawen / dergleichen auch nicht zu über groß.

Derhalben gibt es auch fehr groffes bebeneten / wann man groffe Statt will beveftigen/wie

ich beffen ein Erempel/fo furt bei unfern zeiten ift berhatfchlagt worden/anzeigen will.

Nach dem Carolus der V. die Renferliche Kronzu Ach bekommen hat/nam fich deswegen Franciscus Konig in Francisch wmb Italiam / wnnd Wegland an / bis er entlich Anno 25. vor Paula im Thiergarten gesangen/auß welchem hernach Papst Clemens der 7. vnnd gang Italia sich wider den Renser emporten/Also das der von Bourbon so Ren. Carle V. Dbrister war/Kom mit gewalterobert und plundert/auch den Bapst in der Engelburg belegert und dahin trengt / das er sich ergeben/das Bolet zahlen mußt / vnnd gesänglichen gehalten/gang Kom mit Blut unnd Woot erfüllt/alle Kirchen/Claussen und Hausser, geplundert unnd verbrand ward / wie Jouius

folches weitleuffig beschreibet.

Albaber Papft Elemens ftarbe/vnnd Papft Paulus der 3. gefront ward/hat er sich mit den Eardindlen berhatschlagt/ wie fünftig solchem vool begegnet werden mochte/insonders weil nies mands mehr sich vor seinem Bann forchtete/derhalben er zwen voermessige grosse Weret für die hand nemenwolte/das erst were dz er S. Deters Münster von grund auff wolt new bawen/durch solchen Baw wolte er in aller Welt soviel gelt sainlen/das er auch S. Deters Stul/vii die State Rom bevestigen wolte/das er vnd S. Deter darinn hinfort wol sicher sein / vnnd ihm noch seinen nachfoisien kein solcher spot vnnd hon widerfahren fonte / wie seinem Borfahren Bapst Elemens sen beschehen were/vii versprach hierauff den Eardindlen/mit solchem weret/ihnenkein beschwers nussen auffzulege/sonder mit Frenheiten zubegaben / in sonders weil die Lutherische also vberhand neisten/das ihnen vnd der Statt Rom/von denselben mochte grossers vbel erfolgen.

Die Cardinal/weil fie hierdurch nit weiter/dann ihr guter will were/folten beschwert werd? haben in beide vorhabe bald bewilliget/ wie hierauff Papit Paulus das weret auch fürgenommen

und fatlichen angegriffen hat/und in allen Landen Ablaf verfundiget.

Da man aber die Statt zubevestigen anfangen wolte/dorffteer der Cardinal vit Beistlichen nit mehr/sonder erfordert die Kriege und Bawverständigen datzu/da wurden die erforderte/in 3. Partheien gang widersinnig zertheilt/ auffdiese mennung. Die erst phiete dem Bapst er solte die Burg Abriani (das jegunder das Castell S. Angli ist devestigen/damit sein heimlichseit vor solzehemvberfall vit nuthwill beschirfit were/solche were der geringst koste/vit gieng bald von statt/weiler lebte/sonst mochte solches nach seinem tod erligen bleiben. Die ander Parthep/rhiete er solte nit allein die Burg S. Angeli/sonder auch S. Deters Tempel/vit des H. Geistes Statt/sampt allem was vom Castell bei dem Bel unden herumb/bis an die Tyder / vand da herauff bis an die Brucken S. Sirti/einfassen dies wond die mennung gewann seher den größen beisall.

Darnach ward die drit Parthen gehott/ darunder was ein gewaltiger Capitan Bapft Pau lo fehr angendm/Franciscus Marchie de Bononia/ der bracht für er ließ ihm ihr bedendem nicht votel gefallen/vnd solten also dawen/dañ es sein mennung auch wer/Es würde aber allein S. Des ter/vnd sein Statthalter verwahrt/wo bliben aber die Schafflen/ so inn der grossen Statt Rom woneten/derhalben sein meinung were/das man gane Nom bevestige solte/hiemit were sein Feind in der Welt der ein solche grosse Statt konte belegern/ Es konte auch auf allein orten Italiæ solche Statt nit allein Promandiert/sonder auch besetzt werden/ solches brachte er/ als ein verständiger Mann/mit vielen umbständen für/vnnd zeigt an welchem ont der Feind solches ong reissen/ vnd dargegen was für alt stein/auch newe in Nom zu solchem werd zubekonsen were/ het auch des

fen etliche Bificrungen/damit er feine fachen/ond furbringen defto baf fundierte.

Solches ließihm Bapft Paulus hochlichen gefallen/als man nun von newem vmbfraget/
vnd fich jederman dahin entjehlosse/vn dem Bapst zugefalle beisiele/zu letst fragt man auch einen Capitain/den man zuvoz nit vil gefragt hette/das was Reys. Carle V. Hauptmann in Neapolis/
der hat allein sein besondere mennung/vnd bracht vil herlicher guter Exempel vor/zu letst was das
fast sein Ehema. Er were under seinem Reyser lange Jar ein Ariegsman gewesen/ verstünde sich
nichts auss dawen/Rom wehr ein große Statt/vnd Haupt der Welt / solte man das Casiellats
lein bevestige/were es zu klein/gegen der Statt/ein Casiell solte sein/das es die Statt herschen/vnd
man ein aussischens auss dieselb habe konde/derhalben so für ein Person solte gebawe werden/
und das ander alles inn gefahr siehen/kond er nicht für rhatsam achten.

## Der Erste Theil dif Buchs/

Das man S. Veters Tempel/ondanders allein mit wolte beareiffen/wer wurde anders da hin fein zuflucht/dann allein die Cardinal fampt den ihrigen haben / alfo das der Rriegemann fich Darum schwerlichen erhalten wird fonnen/ju dem wann Die groffe Statt eingenomen / fonde fie burch dife Beftung nit mehr widerumberobert werde/dann der feind die Brucken und alles auch aufwendig belegern wurd. Solte man dann die gange Statt bevoftige fonde er folches mit bet im finden/dann die Circumferens fich auff 30 Italienische/Dasift auff 5. groß Zeutsche Meilen ers firectie/er hab felches abacichen/erwogen und berhatichlagt. Alfo das man zur befasung auff 80. taufent Mann baben mufte/folches hette fein Repfer wider den Frangofennoch feinen Reind nie (außgenoinen einmal mider den Turcken) im Beld gehabt/was nun für Proviand/ vnnd anders anficin folches Polck gange/wüßter zum thepl wol/vnd wann schon Kom durch 80000. Man erhalten wurd/were es Nom vor als nach/wa blibe aber gans Italia/wann also die grofte und beste macht unnd Mannschafft darum were / zu dem wie bald wurden sie die Promiant verzehrt haben/ und in hunger fommen/Wann er ein folch Wolck het wolte er fich inn Kom nit finden laffen/fons der wolte nicht allein Rom/fonder aans Italia mit folchem Bolet / auch wider den machtigften Beind erhalten/vnd denfelben auß gans Jialia schlagen/dem Feind sein fürnemen wehren/ vnnd nit also in einer gefängenuß/mit einem solchen Bolck sien vnnd gans Italia lassen zu grund gehn/zu dem folte ihn folches nicht alfo viel kofië/als der zehende thepl eines folchen Dames. Estonteaber der Dapft/oder andere in Italia ein Plas oder zwen auffuchen / fo an den Fronties ren ligen/bardurch man gang Italiam / vnd nit allein Rom erhalten mochte/ guten glauben den Poientaten/vnd den Nachbauren gehalten/das were ein gute Deffung / dardurch wurde ibr S. ein flarde Beflung haben/ond wol beschirmet werde/wie dan Rev. Carle/der Ronig von Francte reich/die Statt Blorens / und de Benediger fich deffen offt hetten anerhotten / und noch erhieten/ mit difen und andern umbständen beschloffe er auff dife mennung sem bedenden.

Ind wann dieser Capitain bei zeiten were befragt worden/vermennt man er hette den ganden Stattbaw verhindert/ dann ihm hernach viel beifielen / dieweil er aber Repferisch/vund auch wider Papst Clementen hat helssen Nom einnemmen/ward desto weniger sein Rhat geacht/ weber doch in warheit (wann mans recht bedenett) der best gewesen.

Dierauff hat Franciscus Marchis die Bononia / auffs Bapsts befelch den erften Bawges thon/bei der Porten S. Sebastiani und Pauli/ und hernach von einem zum andern herumb / bis Bapst Pius der V. das Castell S. Angeli umbfangen und befestiget hat.

Solches Exempel nun gibt gut anleitung/das man achtung thun/ vnd ein Beftung wolbe thatschlagen soll/das sie nicht zu klein noch zu groß werde/dann noch viel darzu gehört/ on das das wen/als Wumition/Promant/Bolck und Gelt/vnnd das darzu nit auff ein zeitlang/sonder stets damit es erhalten moge werden.



Derhalben ich widerumb auff mein vorige mennung foine / wann fleine Bestungen gebawen werden/so bawet man sie mehrertheils an grossen Statten/vnd hat Rep. Carle V. solche ersts lichen lassen zurichten/vnd vast alle in die vier eet gebawen/ Als das zu Gent wider die vongehorsame Burger/daer ihn die Stattmaur hernider warst / damit er sie im zaum behielte/desteleichen zu Btricht/wider die Geldrischen/auch in Affrica/die Goleta/ als er Thums gewane/doch seind sie alle in die 4. eet gebawen/wiewol Ro. Philippus aus Dispania die Goleta weiters vmbfange/vnd besser gebawen hat. Diese viereetechte Bestung nun so Rep. Carle hat lassen bawen/ sind zur selbigen zeit hoch geacht gewesen / haben aber kein recht bedenet en gehabt/wie bei vusern zeiten/vnd wie ich sie geschen/sind sie auff solche manier gebawet/Die Behren sind wie ein Lindenblat/ von den Streichen rund in ein Bogen gangen/ vnd vornen zugespiet/ junwendig gang gewolbt/oben mit 3. Rauchlöchern/ demnach ist die Futermaur auch gangen wie bie vor in verzeichnet ist.

So find hernach furgen Jaren auch vierectige Caftell gebawen worden an sidten/die etwas namhaffter und bester sind/als das Castell zu Men/so Ronig Deinrich der 2. aus Franckreich/hat bawen lassen. Desigleichen hat Dersog Wilhelm von Gulch sehr vil Bestungen in seinem Turgstenthuis/als ein Fürst in Teutschland haben mag. In sonders Gullich/Statt und Schloß/dies weil aber solches Castell auch inn die vierung gebawen ist/will ich solches zu einem Exempel für mich neinen / bevorab weil es der aller besten Castell eins ist / so in die vier Randten gebawet worden/vuld iche auch (nach dem Antorstischen) für das aller beste acht/so in gangem Niderland ist.

Das Principal an der gangen grundlegung/ist im gangen Eirekelriß beschlossen vi begrifs fen/namlichen die vier Dauptkanten/oder ed/dadurch ein doppelte Ereuglinien gezogen ist/ wels ches allbereit das gang Jundament legt/vnd sein abtheilung selbs mit bringt/ denn es begreifft sies mit die S. eet der vier Bollweret/vnd der sinnern Gewolbern/ vnd außwendig den bogen an den 4. aussen spinen der fütterung/dardurch die recht weite des Grabens/nach der Linien der Bollweret gezogen wird/gang iust.

Die geviert Linien (ohn die Bollwerck) sind von cet zu cet jede 760. Schuch lang/was num 145. zuruck genomen wird gibtes dis auff den Eirekelrischer Streichen von Flügels die schuch zuruck genomen wird gibtes die eine Eirekelrischer Streichen von Blügels die schuch wann nun von der Streichen ech gezogen wird die auff des andern Flügels die schuch wird von der Streichen die zum spie wie lenge des Bollwerckschist zum spie zum andern just 480. Schuch Ind solches hierinn muß ich loben/dann es just sein gewisse Mensur auff im tregt und bekonste/ in dieches hierinn muß ich loben/dann es just sein gewisse Mensur auff im tregt und bekonste/ in M. Johann des Her vogen von Gulch Bawte/ in allem solche Mensur gehalte/derhalben ich shm disen rhum gibe/nit das rumb dieweil er ein Teutscher alter Mann ist sonder weil die Malianer shnen in vilen dingen vers lachen/wieshrbrauchist / sie aber darvor weder inn Italia now an keinem end ein solchen justen Baw/vor dieser zeit (dann jest sein sie bester) gethon haben.

Weil nun ein gevierte Beftung/nit anders noch beffer fan angelegt werden/ so will ich dars neben anzeigen/was solche für gefahr vnnd mangel auff ihr hab/nit darumb / das man die mangel nit endern vnd wenden fond/dann sie also inn der vierung/die dann nit anders/sie hette dann mehr ed/fond geordnet werden/verbleiben muß / vnd seind das die mangel so ich an der vierung spure:

Erfilichen gibt ce fpipe Bollweret/vnd an folchem Weret fonnen die nicht andere fein.

Zum andern fan fein geficht dem andern zu hulff fommen.

Bum dritten ift der Half an der Streichen eng/vil fan im beschiessen des einen Bollwerets/
das ander der Linien nach nur sein Defension thun/welches die Principal fluck im Baw sind.

Dieweil aber angesehen worden/wann der Feind ein solch Castell will belegern / wurd er ein seit für sich nemmen/damit er sicher vor dem andern ist damit konne man ihm allenthalbezu kom men/vnd seind die 3. ort sicher/woll er mehr belegern/muß er sich trennen/vnd newe abgeschniten leger bawen/schannen vnd beschiessen/vnd ift solches das Principal bedencken/in diesem Bawges wesen/wiedann im andern das Bolek/Proviand/vnd Munition auch ist bedachtworden.

Dasman aber vermeint mit eim folchen Baw/den Feind zubezwinge/sieh nach dem Baw zu legern/wirt nit beschehet/dan tein feind sieh zwischen Bollweretelegern/ sonder mit einer brochent sehank/vn zwoen verhohungen/nit mehr dan ein Bollweret zu beide feilen beschanke und belegern

dar:

## Der Erste Thenl bis Buchs/

dardurch kaner 4. ort der 3. Bollwereken beschiessen/ namlichen das nachst Bollwerek vor ihm mit lie: A zu beiden seiten/ vand beide Streichen gegen über an den zwen nachsten Bollwereken mit lie: B so das forderst sollwerek streichen gegen über an den zwen nachsten Bollwereken mit lie: B so das forderst sollwerek sangann leicht/vollbrachtwerden/värgeschiehe dem Feind hie zum wenigsten schaden/dann er kan aus disser einigen Schank/ das gank hald Cas stell beschiessen/namlichen das ein Bollwerek so er Stürmen will/wie gemet/vond die zwo Streis ehen und Flüget so diesem sollwerek sollwerek sollwerek nach eine gesicht der Bollwerek B dem Bollwerek A nicht zu hülft kommen/ noch das verthädigen/ er wende sein gesicht wie er wöll/ wie auch das Bollwerek A diesen Bollwereken B nach den Flügeln einigk trost und hülft nicht beweisen kan/derhalben wenn der Feind streng schiest/ durch das doppel freug kan er zu beiden seiten das Bollwerek A also beschiessen wund fellen/ dieneil es spis ist das sie den spis des Bollwereken mitsten mit geschies mit der Beind sich inn Graben senatissen verhawet/ist er schwerlichen mehr serauß zubringen/ vann dan der Feind sich inn Graben senatisser schaden mehr geschehen / dann allein von der einen Streis chen.

Wann nun der Feind zu beiden enden der Schank gegen dem Bollwerck zwo Raken / oder Caualier auffwürfft/wie mit lie: C zusiche/gibt es nicht allein ein verdeckung der andern Schank sonder wann sie hoch genug ist fan sie auff beide Bollwerck B Streichen auch Ereukweiß vber das Bollwerck A der lenge nach vber den ganken stand des Wahls bis auff die Bollwerck B und also zuruck aus sie streicht welches gank sehalblichen ist: Und ob sehon Zwerchschanken gemacht so verschlagen dieselben doch die siehnd. Wolte man beilie: D Caualier sehen sohen solche für sein Bollwerck streichen sonder nur ins Beld/derhalben je mehr ein Castell oder Westung eck hat/je stercker/und mit mehrerm vortheil alles kan angelegt/bestrichen und verthädigt auch die flugel inn rechter diete geführtwerden/das hie nicht sein kan/sonst gebe es noch spisigere Wehren/it.

Solches habich allein wollen anzeigen/damit hernach da der mangel mehr vorfielen/dartu auffandere weg/diefelbe defto baß fonnen verstanden werden / doch ift die Castell wie vorgemelt/derbesten eins/joich in die 4. fandten gesehen habe/vnd muß es sonst/außgenommen diß mangels loben.

Ehe ich aber mein ferner bedencken/der fpiben wehre/ wie auch der flachen/ die dann noch ers ger seind gib/foll ich jest noch den vierecketen/auch die 5. eet melden/welche sich etwas bester/auch die Streichen vollkofficner erzeigen/die gesticht erlengert/ der fland und alle plat groffer werden/damit ich abermalen ein gewiß Exempel für augen stelle/ will ich das Casiell zu Antorff für mich nemmen/wie das gebawen ist/doch vom grundriß zuvorn etwas meldung thun.

Wann ich ein fünffectige Deftung oder Caftell anlegewolte/ muß ich zum erften im plane den Geometrischen grund verzeichnen/vberschlagen vn abtheilen/vnd im Eirckelriß die S. Ereus linien/just machen/ vnnd die S. eck also ziehen/wie mit Num. 1. zusehen/hernach muß ich erst alle ziehen/wie ich anfängliche anzeigt hab/ so muste man von eck zu eck auch alle zwerch Linien damit man wisse/was solches inn sich begreiffe/von einem zum andern alles durchziehen/ wie mit Num. 2. zusehen ist/da alles mit Ruhten gemessen/ vnnd ein Rhut zu 20. Schuhen gerechnet ist/Also dann muß man das Castell oder Destung im rechten grund messen/ an dem ort vnd ende da solches stehen soll/vnd achtung haben/das die ecken spisen/gesicht/ porten vnd alles recht geordnet werden/Damit hernach im Baw kein einiger fähler mochte surfallen.

Belanget nun das 5. eck/ vnd Castell ju Antorsf/ so ich jum Erempel im Rupsfer Num.4. fürstelle/ift solches auß folgenden vrsachen gebawen worden/namlichen als im Jar 1564.5. vnnd 6. sich etwas enderungen inn der Religion in Braband/vs Holland begabe/darinn sich etlich Tub mult durch den gemennen Poset erhüben/darneben mit Supplicationnen / vmb frenstellung der Religion etlich Stand/bei der alten Princessin von Parma / als Gubernatorin der Niderland anhielten/hat sie solches an ihren natürlichen Brüdern König Philipsen/in Hispanien als rechtet Herren der Niderlanden gelangen lassen/da ward durch die Geistliche Inquisitores erfandt / das man alle die von der Religion in Niderland mit Fewr und Schwerdt außreuten solte. Nun wabren aber die Niderland sehr lange Jar durch Weiber geregiert worden/ und wol gestanden/dann erstlichen regiert Fraw Maria/Herhog Carle von Burgunds Tochter / nach dem dieselbig ein Tochter besam/mit Rey. Maximiliano / Margaretha genandt/ hat dieselbige lang (bis under Kep. Carle



Rep. Carle dem V.) geregiert/Nach ihrem Tode/ widerumb Maria Rep. Carlen schwester so R. Ludwig auß Ungern gehapt/Nach derselben hat sein Sohn Philips sein natürliche Schwes fer/Princessin von Parma/ (wie gemeldt) dahin geordnet/aber im jahr 1567. wardt sie shree Regierung erlassen/wnd Zerdinandus Duca de Alda, so lange jahr under Rep. Carle/auch Philippo Rrieg gefürt/ (ein strenger mann) dahin geordnet/die Newe Religion außurrotten/und als er herauß zogestame er gehn Turin/zu Emanuel dem Dersog von Saphop/der hat zu Tus rin an einem Ect der Statt/ein gewaltige Castelbawen lassen welches eben damalen sass stig was burch einen Bawmeister genant Paccioto von Brim burtig den hat Duca de Alda mit in die Niderlandt genommen/dieweil aber der ganze Rahtschlag darauss beruhete/daß man die Nauptstatt Antorst welche zu Wasser von Landt gelegen/mit einem gewaltigen Castel ber sestigen mochte wardt dasselb oben an die Statt/and das Wasser/ die Schelde genant/gelegt/wond die Statt von der Regsersporten/biß an die Eronenburg eingeschlesster von das Lassellmit zwo wehren/inn oder gegen der Statt/mit dregen himauß in das Beldt gelegt/damit man schlisst in zum erhalten/web thes in zwepen Sommern gans sertig/vnd gebawen worden ist.

Als man nufin hat vom Centro/big auffe Centrum der Bollweret gemeffen/wind bo 740. Schuch befunden/ift der gang Diameter 1480. Schuch gewesen/vonect quect 850. Schuch/thut alfo die Circumferentia vom Centro eines jeden Bollwerets / bif ins ander inn die 5. eft 4250. Schuch/alfo (ohn die Bollweret) die auffer Maur/aminnern baw/thutine Circumferent wie gefagt/ 4250. schuch/die Bollwerckligen 440 schuch/von einem flugelbif zum andern von emander / Dieweil die flugel unden 150. schue der streichen diet ift / so erstreckt sich die gesicht der Bollweret 400. lebuch/vom hauve des fluaels lenae bif in die Streichen der iftern Bruftwehr/ unden ift 72. fcbuch/alfo hat der fchate auf der Streichen zuschieffen / 920 fchuch/an den Gras ben/die Streichen seind 50. schuch lang/wind 55. breit immvendia/ die schart inn der Streithen iff 25. febueb breit and weit/and die Bruftwehr nur 20. toll boeh/welebe einem mann nur biff an Die Rnie gehet / deßgleichen oben neben den decken / ift die Bruftwehr auch nicht wber zwen schuch boch. Es fiehen aber die Streichen / fornen am fordern flugel auff 56. schuch offen / alfo das son auffen inn die Streichen der man auff den folen oder fuß feben fan/welches mich gant :vie der alle Reael bedunckt/danchen lauffen die Mauren vor den Streichen/alfo weit hinderlich an/ Daß welcher wol steigen fan ohn allen vortheil hinguss fommen mag desakieben/zu Xuet berab fahren/alfo mann von auffen ein sehus wider die Wauren geht/es fen von groben / oder von fleis nem gefchof / gollen alle fchus inn die Streichen. Es foll allein für die Schusen gemacht fein/ Dafi fie von oben herab von der handt für die wehren mit den handtroren herab streichen fonnen/ welchem mangelaber die fehlechten vortheil gar nit jufommen fonnen/it. Daß es ju etwas ans bers geordnet fen/hab ich von feinem niemalen horen fonen/allein hab iche von andern Bawer ftendigen gehort bijhnen folche streichen gar nit gefallen/sonder sehr für schädlich / auß vrsachen wie gehort/gehalten haben.

An jedem Bollweret/an der rechten seiten hat es ein Gewolb vit offene schart/oder lucten/darinn man ein Schiff halt/damit man kan an allen enden außfallen/vnd fornen alle Bollweret senden sich hindersich/hiemit hat es allenthalben sein auffläuft/zwischen den Bollwereten ligenaliwegt 2 Caualier/damit nit allem ins Belde/sonder auff die Bollweret kan geschoffen werden/man hat die Caualier nit wollen in die mitten legen/wegen der Gewolb/Bructen/vnnd durche farten/deßgleichen hat man auch keine konnen auff die Bollweret/wegen enge der obern streiche en/legen.

Darunder hab ich auch den auffzug verzeichnet/wie es von auffen dem Horizont nach ans zusehen ist/darauf man alles so in grundt zeichnet ist/desto daß verstehen kan/vnnd red ich stete als lein von den innern Gebawen und Bestungen wie die gestalt sein sollen.

Auß disem Castell ift hernach im 1576. anfange des Nouembrie die Statt Antorff von dem Spaniern/vn Teutschen/durch Derm Nicolaus von Pollweyl/o Obrister gewesen/ voers fallen/verbrandt/ vnd auff 10000. Personen erschlagen/ vnd gang geplundert worden/welchen schaden man auff 10. Milion goldte geacht/ Graff Otto von Sberstein/sampt andern auch in diesem Lermen Todt blieben/das geschahe auch in diesem Lermen Todt blieben/das geschahe auch in diesem Lermen Todt blieben/das geschahe auch in diesem Lermen Codt blieben diesem Lermen Codt blieben diesem Lermen Codt blieben diesem Codt blieben diesem Codt blieben diesem Lermen Codt blieben diesem Codt blieben diesem d

Innwendig seind die wol ........gen fampt dem Pallast/Rirchen/Zeughauser/Pulfersame wern/Profiandt hauser/vnd andere darinn gang bel geordnet/also wann es die noge erfordert/

## Der Erste Theil dis Bucks/

5000 man fich erhalten konnen. Nachmalen feind die zwo Wehren/gegeber Statt/vom Prink von Pranien/vnd den Burgern anno 77. geschleifft/aber 86. widerumb auffbawen worden.

And dieweil ich also weit kommen/hab ich die gange Statt/vnd Castell etwas flein / auch müssen verzeichnen / damit man eigentlichen sehen fan/ wie jedes sein leger hat/vnnd ift vor erbas wung des Castels/die Statt von der Repsersporten bis zu Cronenburg gangen / ist aber alles zus schleifft / vnd daß Castel mit seiner gelegenheit wie zusehen gebawen worden. Damit haben sie die Statt gang weit geoffnet / vnd mit dem Castell widerumb beschlossen/doch also den vortheil mits genommen / daß man ihnen allen vortheil von der Statt / auch vom Landt vnnd dem Wasser nit nemmen / sonder allenthalben frege Porten und Paß/von und zu haben konne.

Die Statt aber ift fehr ftarch von Mauren/ Wahlen / Paftepen gant wol verschen/bess gleichen mit Porten/vnd gant steinen Brucken/ vnd sehr tieffen Graben. Es hat aber Rep. Ears le ber V. solche Statt berahtschlagen lassen / vnnd im jahr 1540. durch M. Franken der Statt Antors Dawmeistern/welcher in furgen jahren noch gelebt zubawe angefangen. Im jahr 1560. als ich do was / hat man die Ratporten vnnd dieselbigen Wehren gebawen/ do hab ich alte Juns damenten geschen wie man geraumpt hat/die mit lauter Rrepden flucten/ vnd widerum zusamen gewachsen gewesen/also hart/daß man frolich den newen baw hat dorffen darauff seben vnnd auff sühren/wie mans antrossen hat.

Im jahr 1577. im Monat Detobri als man das Caftell gegen der Statt abbrache/was ich ben diefem M. Franken dem Bamneister widerum/darunder ich ihnen befragt/auß was vrs sachen er erstlichen die Bollweret also weit vo einander gelegt an der Statt/ do etlich auff 1000/1200. bis in die 1600. schuch ligen.

Bum andern/daß auff allen Bollwercken/auch auff den Wahlen vnnd Mauren/zwischen ben Bollwercken/hinder der Bruftwehren ein staffel 4. oder 5 hinauffzugehn sey / da man mit keinem groben stuck fonne darüber noch durch schiesten / allein inn und auff den Streichen an den Bollwercken/denn es haben Caualier auff den Mauren/zwischen Bollwerckenkommen sollen/alles von steinen gebawen/unnd dem fordern haupt der Mauren gleich / ift aber underlassen den/jenundt haben sie alle Brustwehren von stein/auch die staffen alle abbrochen/solche von Ersden gebawet/und die Wahl mit Baumen durchaus besetzt.

Darauff er mir antwort/bafi Rev. Carle ber V. als man bie Statt beraht leblaat bet/an lob chem schuldig sen gewesen/daii er d Repser/als ma solches disputiert viberabischlagt hat / durch ampeffung etlicher Oberfien/ale deffen von Beuren/Duca de Alba, Gonzaga, vo benen er (bas folche die beste meinung were) beredt were. Da aber M. Frank gegenpart hielte/hat der Repfer gefagt/lieber Weister/ du versteheft unfer meinung und beden eten nit/als diese Kriegsuerstendige Derren/dañ wann man em Statt befchieffen will/ fo gefchicht folches allwege an einem flachen/ und an dem schwechsten ort/welches an den Mauren geschicht so zwischen den Bollwerde ligen/ wann alfo dann der Reind mit gewalt do fturmbt/ fofan von beeden enden der Bollweret jufame men geschoffen werden/ond muß der Beinde alba den groften schaden empfahen/dann kein Beind wirdt ein folches Bollweret angreiffen / die Bollweret aber fan man von beeden feiten / auch fors nen hår mit handtroren/auch mit flucken von den fireichen wol erzeichen / dann ein schuch 1500. oder 1600. ein schlechter schup ist/mit großen stucken/ zu dem so lassen es ihnen alle Dbristen und Kriegsverstendige hoch gefallen / die solches wol verstehen / derhalben will ich dich hiemit ermas nen/du wollest unserm Rabt/und der Rriegsverstendigen bierin folgen/welches er M. Frank ge thon hat/vnd daß weret alfo angefangen vnnd auffgefürt/ fagt er habe hernach den Repfer (als er daßweret etlich jahr hernach besichtiget) widerumb angeredt/vil sein meinung/das die Wehren groffer und neher folten ben einander ligen fürbracht / darauff habe der Renfer gefagt / Lieber M. Brant ich verstande dich jegundt bester dan juuoran / das dein meinung recht gewesen ift aber nit angenommen worden/( das ift ein mal geschehen ) du must solches gewonen/was du bawen wilt/ unfer meinung wirdt taglichen verworffen inn viclen fachen / derhalben feindt wir folches wol ges wont/das mustu auch gewonen / wann du aust anderseut seet el bawen wilt/far fort es wirdt dans noch ein gewaltige Bestung werde/darauff hab ers also aufgebawen/ vii ist war/ich halte solche Westung für die beste so in gange Teutschland ift/glaube auch/baß diese Statt schwerlichen mit gewalt fonne erobert werden/wiewol der von Parma folche vor dren oder vier jahren/nut der Brucken/foer ober die Schald under Antorffgeschlagen hat/mit dem hunger und nit mit dem schwert/mit etlichen Conditionen seinem Ronia Philippo auß Dispanien erobert/ daß Castell fo auuoran



buuoran etwas gefehleifft/widerumb auffbawen laffen/vnd mit einer befagung verfehen.

Auß des Repfers/ auch deren Obristen Rahtschlagungen/ist dieser dam also fort gangen/ darumb darff man nit allwegen dem Bammeister die schuldt geben/wast ein ding nit recht wirdt/ dann Potentaten of Oberfeiten/sich offt selbs oberreden/wast sie Kriegsverstendige horen/auch etwan Landtstreisser/die sieh vieler fünstaußthun. Und last sieh ein ding mit de Augen/Ohren/ und dem Mundnicht berahtschlagen. Es gehören Birekel/Linial/Quadrant/vit ein iuste grund visierung darzu. Da sieht man aller erst/wo ein ding will hinauß laussen/ Bawverstendige/oder Bawmeister sollen vor allen dingen gehört werden/als dann die Kriegsverstendige/vnd ihnen an zeigen/wozu sedes dienstlich sene/ vnd dann ihren Kahtschlag darüber hören/ doch solle ein Bawmeister seiner sachen also iust sein/daß man ihnen hören / vnd seine bedencken erwegen und nit erst fragen/dann die Kriegsleut auch Obriste/ offt ihrsebenlang ben keinem Bawraht gewesen/auch was sie können unnd wissen/von den Bawmeistern gehört und gelernt haben / und ein sedes theil seine meister hat/wie dann selten ein Kriegsman ein meister des Zirckelsist/ auß dem alles genom men werden muß/ und lest sich mit reden nichts ins weret sesen.

Die Porten zu Antorff feindt trefflichen wol bedeckt/darneben alle Brucken von lauttet steinen vand Gewolb/ folche steine Brucken seindt wol an ihnen selbe gut / gehören aber zu keiner Bestung/dan fie sehr an streichen vin fürschiessen hindern/vin under wegt ligen/bestgleichen auch von steinen seind die schwäll do die Wasserm die Statt fliesen. Der vrsachen seindt die streichen also hoch/das man darüber reichen mag / welches auch nit gut ist/dann man von aussen lehellen kan/weil die flügel kurg seindt.

Solch exempel mußich anzeigen/bamit man wisse/wie ein Castelligen sol/dann ein Cassiell an einer Stattist wie das haupt am Leib welches de leibregiert/damit es den im zwang halten fan/also auch den Herren des Castels ift ein haupt wher die Statt/damit es die Bnderthonen im zwang erhalten fan/ob sie schon beneinander mußen wonen/seindt sie doch selten durchauß einig/dann die Bnderthanen solche Castell als ihre Gefenefnussen ansehen/derhalben auch wann die Underthanen solche erobern gewonlichen sie schleiffen/wnd auff den boden reissen.

Derhalben wann folche Caftellan Statt gebawen werden/muffen folche am beften Pag ligen/zu Landt unnd Waffer/unnd oben am firom/damit wannihn etwas zu Waffer und Lande zufompt/folches nit muffe für die Statt Paffieren/lege es aber nicht weit von der See/do es alle Nahrung entpfahen mocht/muß folche niderwares ligen/daruon fol hernach gehandlet werden/

doch fol diefes wol gemercht und in ge dechtnus bleiben.

Nach dem ich verheissen/von den mindern bis zu de mehrern Ecken/mein bedencken zuges ben/vndich aber von dren /vier / bis ins fünste eet bin komen/welche alle hinein ins Winckelmeß fallen/vnd aber solches nit anders sein kan/ (wiewolich hernach bessen weg anzeigen wil) so muß ich ein erempel oder zwen vermelden vnnd anzeigen / so die Italianer also gebawen/welches ohne alle not mutwilliger weiß obersehen/also seind gebawen wordt/daß sie entweder nit verstanden has ben/aber doch/mit gewalt wollen verthadigen/welche Statt/Castell und orter Nammen ich auß bedencklichen vrsachen nitmelden will/ vnd das Rupffer blat Num. 5. Lit. A A. anzeigen ihut.

Dieweil das 5. spinige/soin einer Insel eine groffen flustes/nach dem Wasser ligt / ale ein Castell/ und doch auch am Blecken und Statt / bedunckt mich solches ohn noht gewesen sein / daß man das ganne Castell/ nach dem Flus und boden der Erden gestaltet. Dieweil es aushme selbst sieher ligt/vin het man den gannen gezirch der Statt/wie ein Castell von 6. Ecken wol alles könen begreiffen/und das ein Bollwerch in diesen spin legen/ vin desto gewaltiger mit streichen wol verse hen könen. Dis Castell ist nit allein sehr eng/sondern auch kost sehr viel/dan es mit Gewelben vin Maurenwerch durchauß gebawen / und nichts offens/ auch alle ständt seindt sehmal/und die westen zususchanft gebawen/haben doch hernoch de Blecken auch b. sestigen mussen/ damit solche desto mehr beschirmbt sen/ich bin in meiner jugent vor 34. jahren do ben diesem daw gewesen.

#### LIT. BB.



Amitich nicht zulang mit einem handele vnnd vmhgange/ift die ander ebenmehig in gleichem bedeneten/dan die zarg dieser Statt/hat man laffen etwas bleibt/vnd wiewol die Statt en scharff Ect hat gegen dem Bollwerck/mit Lit. A. web ches weit auß dem Binchelmeß felt/vn zu selherfisch/welche grund Rifi/oder alte

## Der Erste Theil diß Buchs/

Stattmaur ma wol fur den frigen des Bollwerele hette behalte/were danoch aufeharff acwelen/ frette nit erst noch ein spisiac wehte daruor sesen dörffen / sonder wan man die spise der Statt also behalten/panchenezu die ftreichen einwertnachicht/hette es die doppel ftreiche auch nit bedorffet/ und mere die ander mit Lit. B. ctwas beifer scherpffer worden/damit fie oben ein groffen ftand/vit Die aeslichter bester hetten konnen bestrichen werden/ und auff die faction kommen/ wie die auff der fincten band darneben were/welche weit ein beffer gestalt plas und fland hat / auch viel ftercter vit wehrhaffter / wiewoldas ander Bollwerck gegen vber auff der andern feiten am flug mit Lit. C. auch die wehr D. gleichmeffiges bedeneten haben/ da milfen alle gefieht und haupt linien/fornen an den Bollwereten auf den winetel der neben ftreichen auff das Ect des Bollwerets big inn die mitten rogen werden / hiemit zeigen fie an / wann ein Feindt fturmbt / fonnen alle angeworffene Leittern/ob deren schon 50. weren / mit einem schut auf der ftreichen ombaeworffen werden / ob schon andere hernach lauffen / die Leittern anwerffen / kan denen gleiches begegnen / also kan ein Arcich die ander entsepen/ vnnd die Bollweret und Graben reinigen / unnd wo fie anders gezogen werden/feindt die Bollweret falfch/vnd ligt nichte an der geftalt der Bollweret/derhalben fompt em Bollwerckeines stumpsfoas ander lang und spisower es nuhn anders bawtoauch ins Werck mber visierung fielt/der verstande die fachen nit / vnd sep vormolen nit mehr gesehen worden.

Dierauffbekenne ich/das man nie allein große Dolentaten/und viel Ariegsverftendige bies mit vberredt hat/infonders wan Leut da fein/ diecs eben fo wenia verftehn/vn nie weiters der fache hoch gedache/oder beffer wiffentschafft haben und mubringen konnen/als eben diese gesellen. Im jahr 1576. hat Rep. Maximilianus der 2. etliche Baw vil Kriegeverstendige gehn Regenspurg erfordert/darunderiffr Map. Bammeifter Carle Deiti und viel andere mehr da waren / als auß Italia und Teutschland/auch andern Nationen/da hat ihr Man. den Wolgebornen Berun Las garum von Schwendi/it. als einen Rriegs/vnd Bawverftendigen/zum Præfidenten darzu ver ordnet/der ließ mich in namen ihrer M. vo Ingolffatt/da ich mich damalen verhichte/miterlaubs nus meines gnedigen Burften unnd Dersen/ Dersog Albrechten von Bepern/ ( Dochfeliger ges Dechtuus ie/dessen diener ich damalen was) auch erfordern/do wurden vil Gränkhäuser in Wins gern/wund anderswo berahtschlagt/ do fiele diese Linien mit den Bollwereten widerumb für / ich aber ( als der gerinalte) zeigt letitlichen an/daß mich die stumpffen auch die gar scharffen wehren mit Rabtsam / sonder schadlichen bedeuchten / die Gesicht werenzu flach / die wehren oder Bollwerck justumpff/ond neme den standt hinweg/wie auch ebenmestig die gar spisigen/auch mit an dern vmbstenden mehr/vnd kondte solches mit guten Argumenten widerlegt werde/wie ich mich Dann das juthun/vnd folches mit ethichen vifierungen/vnd Rahtfchlägen ins weret zubringen ers botte/hierumbifr &. von Schwendi mir anzeigten/ich folte fehen was ich thate/dann alle baw und Kriegsverstendige in der gangen welt dieser meinung weren, derhalben wurde ich widerstand finden. Dlach dem ich aber mein bedeneten gefertigt hat/vn er folches mit fleih vberfehen/ift er viel einer ander meinung worden.

Dieweil aber hernach die Rep. Man. (Hochfeliger gedechtinus) mit Todt verscheiden/hab ich mit meinem Gnedigen Herren seligen/Herren Lazaro von Schwendi hernach daheimen des sen viel redt gehalten/ist er durchauß meiner weinung gewesen. Damit man aber die Mängel an allen Enden spüren fan / so wil ich alles mit gewissen Urgumenten/ so wol an gedawenen als den so noch gedawen werden mögen/das die stumpsten und spieen Wehren nichts taugen / darthun/ obs gleich die Italianer/Fransosen von Niderländer/mit gewalt verthädigen/von niemands reche wollen lassen mich dessen mich dessen unders wersten dassen/mich dessen vinder den baw und Rriegsverstendigen unders werssen dau ihrer erkantnus heimstellen.

Derhalben erstlichen den mangel und gefahr der stumpsten Wehren / die man on alle nohe mit fleihals dawet/und nuhr dohin sieht/das man solche der Linien nach aus den streichen ziehet/und die gesicht hiemit ordnet/es sepen die flügel dunn oder diet anzusehen/unnd dem gegenwurst erstlichen zubegegnen/daseiner sprechen mochte/duzeihest deine Linien auch darauß ja wan ichs thun muß unnd gezwungen bin/doch nitweiter/bis nur daß Bollwerd in die vierung oder in daß Windelmeß sellt. Aber das ich ein wehr flach ziehe/wie die Italianer die ohn noht solches thun/und bessechen/wird von mir nie in allen meinen visierungen/bedenden/noch Kahtschlägen/ich sey dann gezwungen gewesen/niemolen gesehen worden sein / doch will ich hiemit mein bedenzen erstlichen der stumpsten wehren verzeichnen / aber soll hie achtung gethon werden/daß ich an den 5. Ecken ein weil wirdt stil halten/biß ich mein bedencken vollig auft die bedencken gibe/darin die disputation der mehrertheilist fürgenoisien worden/hernach wil ich in dem Weret fortschreis ten und die mehrer eck ersteren.



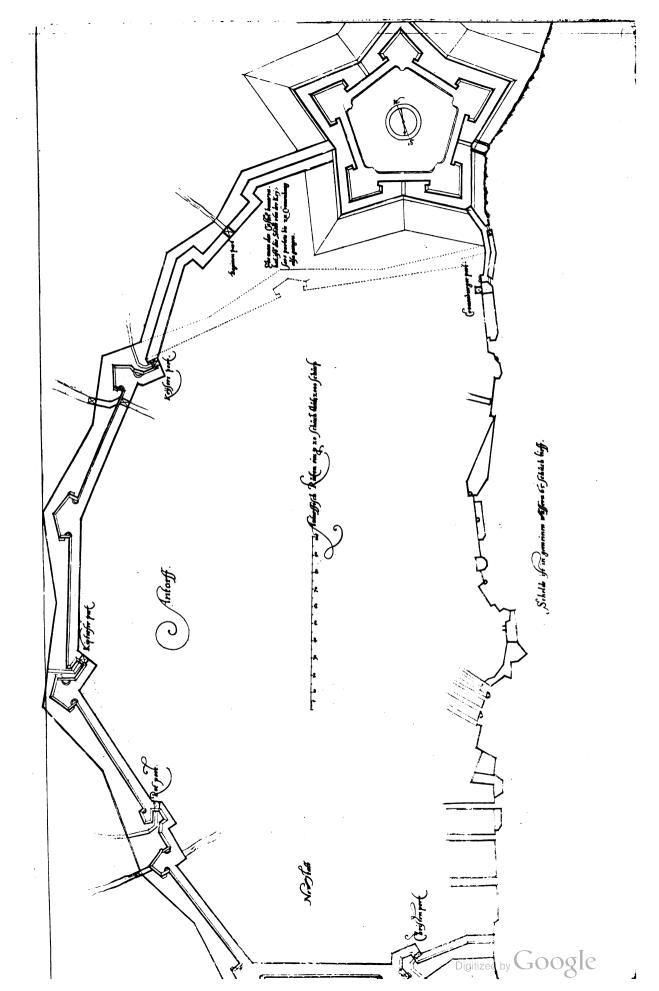

## Bedencken ober spit ond stumpsfe wehren. Das XI. Capittel.

# Erflärt was für gefahr von stumpffen/ond zu gar spiken Behren/sonderlich die ohn noht also ge-



Amm man etwas batvte/da die Linien oder fleche nit atte ders fein fonte/auch alfo lang were oder ein alter daw schon alfo lege/vit die ect alfo weit vo einander femen daß es noch ein Bollwerch erfordert/oder wie es sich dann begibt ehe einer fleche oder gar an einem schlechten bogen lege/vnd dan die Linien /dem schuik noch gezogen werden/so sicht man wie die wehr alfo flach wird/nit allein das/sonder befindt daß man obenauff fem rechten stand/weder zu geschüß noch zum volch habe fan/vnd das noch drger/so fan der feind mit einer schlechten schank (der wehr

nach) das gank Bollwerd beschieffen von fellen/insonders wann er solches an beeden gesichten des Bollwerde offinet/von die Maur und Erden in graben fellet/wie mit Num. 1. von 2. zusehen/denn solche verfellung deckt den feind im graben/das die under streichen mit dem schus A. gege der vers fellung Num. 2. feinnas mehr ift/ dan die verfellunges sen von stein oder Erden/deckt den feind an der wehr/das er also im auffleigen oder im brechen und undergraben/ein siehern standt hat.

Defigleichen dieweil die wehr also stumpstist fan die spissen des Bollwercke vo aussen in die streichen zuschiesen eine hindernus oder verdeckung bringen vond der seind gang leicht zu beeden seinen (der verfellung) ein schangen treiben das er gang bedeckt wirdt zu beeden orten als vann seinen vortheil aldo suchen. Weil man dan mit dem geschüß voer banet schiessen vin wol her für rucken muß so kan solches nit lenger frasst haben bis sich der seind beschangt erhocht oder eine seincht als dan habe die frasst des Bollwercks an sich selbs zuuerlieren zie lenger ie mehr sold der seind sein geschüß geordnet/eingeschangt/gelägert vir erhocht hat/vir zum fallt somt/sokan man von den Bollwercken zu beeden seiten auss den gesichten nit sommen sonder muß im Kastligen.

Derhalben wann der Feindt das eine Bollwerck belegert/ bescheust vnd sturmbt/kan dems selbigen von den nebenbollwercken/kein ander hulft noch rettung/dan auff den flügeln/vnd obern freichen beschähen/welche der seind von seiner schank/ wann er sie ein wenig schwingt/der Linien nach vollig beschiessen vnd fellen kan/insonders wann er sich also legert/daß er nit allein das Bollwerck/sonder durch daß doppel Ereus beede flügel und streichen erlegen kan/welche er/weil er ver

Decftift von beeden schanken/gank wolthun und verzichten fan.

Allo kan er zu beeden seiten die streichen vberhohen und darein schiesten/ und wirdt hiermitin der Bostung / die gegenwehr auff den Bollwercken genommen/ mussen auff den Cortinen unnd zwischen den Wahlen wund Bollwercken ihr gegenwehr suchen/welche dann zwar sehr zuweit do hinden ligen/ von schwerlichen der fordern hullst oder rettung thun konnen/ und ist noch zum aller ergsten/daß nit kan von der hohen die Bollwerck gestrichen werden/vnd wan der feind den vor beit hat/kan er dem Bollwerck mit schiessen zum stercksen werden/vnd wan der feind den vor berechen/die schansen zu beeden seiten ausswerften/ von sich gegen beeden streichen bedecken/als dan kan er under das Bollwerck/ein oder durchgraben/ von sich zum stercksen in daw und zum sturm weg und offnung genug machen/das Bollwerck sampt dem stumpsten spie sprengen. Derhalben wann die Linien wie am gesicht des Bollwerck ampt dem stumpsten spie sprengen. Derhalben wann die Linien wie am gesicht des Bollwerck besompt/ und macht kein solche offnung kommen/ auch alle streichen besser sind die streichen besten helser sür und sie streichen besten helser sür und sie streichen kelser sien bei eind die streichenschassen helser sien solche offnung kommen/ such alle streichen besser sien beite sien beiten werden/wie mit Lit. A. und B. zusehen ist.

Da wirftu sehen/was dein stumpste wehr thunwurdt / wan du mit dem Geschik oben weis ehen/vnnd ein newe schang bawen must: woltestu dich einsenden/hastu zuworan kein verhöhung/ wiltu dich erhöhen so hastu einen standtplaß noch leger zum geschün von daum für die schünen/ das du dich kanst verdecken mit der auss geworskeinen Erden/ dan darinit hastu weder streich noch einigen vortheil mehr/dem Newerbaw ist eben so murb vo Erden/ als des Feinds/zu dem wirftu auch gewar werden/was du für ein Wehr gebawenhast/do duzum Feindt von den neben wehren nit kommen kanst. Zu dem würdt daß New schangen die voen den standt (zur gegenwehr) eine nemen/alles verschlagen/zum geschün vnnd einsenden/ oder zum erhöhen dest gleichen/also hastu sein rechten stand/ist auch kein Caualier noch verhöhung do ausst uwersten/dawurstu getrungen/ das du dich niust hinden einsenden/ dein geschüng stellen so gut du magst vnd kanst vnnd also des

## Das Erste Theil diß Buchs/

fturms an einem Plat vand ftandterwarten/ja sprichftu/ich muß dem Beindtseinen mutwillen nit also zulassen/viß fan von oben herab/mit steinen/fewr/auch von handroren/auch im Graben spenen beschädigen/deßgleichen kan ich auch ebenmessig gegen ihm Graben und sprengen/als er es thut/ift war/man kan etwas thun/doch ist mein meinung/das solche stumpsfwehren/aller deis ner sorg/angst/mühe vnnd arbeit/so du must gegen dem Beind fürnemen/allein die einige vrsach seind/dann wann solches nit wer/werestu aller dieser sorg/mühe vnnd arbeit vberhaben/damit ich dir aber noch besse nit wer/werestu aller dieser sorg/mühe vnnd arbeit vberhaben/damit ich dir aber noch besse nit stumpsfen wernels den/so ebenmessig auß solchen stumpsfen wehren/so die Italianer bawen/in kurgen jaren kosten/darauß man den schaden vnd nachtheil besserversiehn kan.

Alsim Jahr 1570. der Zürckisch Repser Solinus Dethomannus den Benedigern die Insel Eppern belegert mit groffer macht. Nuhn hatten Muftapha / des Turdischen Renfers feldt Obrifter fampt andern im Augusto/Erstlichen Nicofiam belegert/vnnd vier groffer Boll werch auff der hohen auffactvorffen/alser aber nit viel aufricht/ift er neher herzu geruckt/vfiben dem alten Lauffgraben viel ander schanken gegen vier Pasteyen der Statt gemacht Daaber Muftapha alles versuchte/schietter zu beeden Dbriften / so das Meer mit den schiffen innhetten/ ju Piali und Ali/die schieften ihm (von wegen das ihme viel vollevmbfommen) 20000 zufuß/ under Ali/die famen den 8. September ju Mustapha fur Nicofiam/ den andern morgen ließ er Diefe vier beschoffene Pasteyen/mit gewalt auff ein mal anlauffe/ hat auch solche Statt/mit grof fem Blutuergieffen beeder Parihepen erobert / als er alles verhergt/ift im fturm allein der mans gelgewefen/daß man mit den Streichen nit hat konnen für die Bollwerck ftreichen / dann man fein hohe hat konnen haben / fo waren die Streichen verbawen / und kundt man fur die geficht der Bollweret nit schiessen / dann fie zu ftumpff und furmwaren / und lag die abgeschoffen Erd und Maurwerck/von den Wehren und ftreichen hart am baw/alfo daß man darvor des Feinds auff. fleigen auf den ftreichen nit hindern fondte/darzu hat fie der Beindt auch defto eber fonnen unders bawen/ond fund mit dem Gefchus auch der feiten nach nit mehr zuihm reichen/ folches bat man mit groffem verluft an den Bollwercken gefpurt.

Im andern Jahr 71. als Mustapha noch in Eppern lag/hat er von Nicosia noch 15. großer fluct lassen holen/vit im Mayo Fainagustain belegert/vin gegen Nidergang bey dem Garten am ort Præcipola genant/sichgelegert/vnd 10. ganger tag lang/mit 4000 Maien sich einges schangt/zu rings vin 4 große Sollweret auffgeworffen vin Gräben für die schüßen zugericht/da rin die Janissicharn kundten bis an Lauffgraden konsten/als dan haben sie die schang angeben treiben/vin daß Erdreich vor ihnen her getrieben vin geworffen/vin also encher sezur Statt konten/je mehr sie bedecktworden/berhalben die Bamagustaner/de Lauffgrade auswendig nach allem vorztheil gang staret besagten/vin haben aus vin inwendig vil blinde Gräben zum lauff vin Fewerweret zugericht/aber die Beindthetten ihre Wähl also hoch auffgefürt/daß sie auff die Bollweret vand Statt haben sehen sehen sehen her det genochten wit 74. großen studen von Lartaunen die Statt an vilen enden zum hefftigsten beschoffen/die in der Statt haben mit sprem gewisten schiessen Wittelspha 15. stuck zersprengt/auch im Sturmscharmüßein von draussen auff 18000 mait erlegt.

fo allein im herzu schangen/ond im Lauffgraben feind blieben.

Aber der Feindehat mit groffem gewalt/den auffern Lauffgraben mit groffem Blutuers gieffen der ihren erobert/ do haben fie fich eingefenctt/ vnnd inn der Jutermauren/ein loch wie ein Thorgestel durchgebrochen/warffen die Erden auff bende seiten/ bawten ben nacht vnnd tag mit holk und Erden/und Bollfecken. Nammen alfo den Graben mit gewalt ein / derhalben haben fie den vorbaw (fo man Reuelino nene) undergraben/darnoch weil die streichen etwas lege/von ver fellung der Mauren/bawten und schanpten sie biß an die verfellung/do waren sie bedeckt/dan die Linien der streichen iuft für die gesicht der Bollwerck zogen waren/derhaiben kondten sie vber die Einien mit de Geschüßnit koinen / darauff greiffen sie die Statt/auch die Bollwerck/Erstlichen S. Campo und S. Nappa/ben Andrum/und ben dem Zeughauß/die Bollwerek oder Pastens en an/ond verschangte alles mit Reißholg/Wollsecken/vn Erden/ Die jnern warffen mit Bewr/ Schweffel Bech vit anders herauf/damit fie den Feindt etlicher maffen hinderien/mitler weilha ben fie fich auch eingesencktonno follen under der Erden gegen des Bemote undergraben / haben aber einander verfehlt/vnnd nur an 3. orten jufamen fommen/ do einander juruct getricben/ber Feind hat mieffen weichen. Den 21. lunij hat der Feinde biß unders Zeughauß undergraben/ die Erden die er hat heraufi gearbeitet im graben/ verbawen/ vnd mit Puluerionnen vnderfielt / als fic etwas gewichen/ond fich zum Sturm geruft/hat Beggiambolot laffen fewr geben/ond alfo



Die Paften und gröfte theil des Zeughauses mit groffem frachen und erschüttung des Erdreichs ubersich gesprengt und eingeworffen/ herauff zu voran alles geordnet war / hat er in puncte den Sturm darauff angelauffen/ und funft ganger flunden an einander gestürmbt / dann ihm sche groffer widerstandt begegnet / hat auch zum fünfften mal den Sturm mit frischem volch an der miden Statt abgewechselt / deßgleichen haben die innern auch gethon / Andreas Brogadinus, des Schloß oder Castels hauptman / hat mit dem Geschüß können zu ihm kommen / das hat ges macht / daß er mit seinem streichschuß unnd schieften weit voer die linien für die gesicht der Bolls werch hat bawen konnen / sonst alle streichen verfallen / verlegt und verbawen gewesen.

Die unfern hatten auch sprengfemr underbawen / dieweil sie aber zu begierig voer die Tureten wahren seinde zum iheil selbe darunder kommen / und ihren selbe auff 100. umbracht und erschlagen/doch der Turckenoch mehr. Nach dem die Turcken das ort verlassen die Jamas
gustaner/die Lucken zugeworffen/sich verschangt/so gut als sie simmer gekondt.

Den 29. Junii hat Mustapha/den Neuelin/oder zwischen Bollweret/mit groffem both ner zersprengt/vnnd nivergeworffen / darauff Mustapha/den Reuelin/vnnd das Zeughaus/ selbe mit groffem volet fürmete/ dieser Sturm hat 6. ganter funden gewehret/mit erfrischung anders volet szu etlich mahlen/hat doch mit verlust groffes volets/vom furm mussen ablassen.

Als Mustapha und die Bassa vermeretten/auch daß volck fo an stürmen un anderm und kommen weren/vberschlügen/haben sie (weil sie den lauff und Statgraben inn hatten) Lag ust nacht mit 44000 mann noch 7. Bollweret aufsgeworsten/schier bis gar an den Laufsgraben/welche aufs den s. Julis fertig waren/hat er den nechsten so. große stäck-auch andere mehr das rauff gelegt/und in 24. stunden/fünsteausent kuglen in die Bestung geworsten/hat darmit alle vordaw/Brussweren/ und alles was zum schust dien stien gewesen/zerissen und verfälle.

Demnach als die junern meretten/was der Feindt vor hette/dann sie mit shren streichen/ für die ftumpffen wehren der linien / noch nit mehr fürbawen fondten / auch nit darüber fchieffen/ Dann Die Bollweret Buflach/ haben fie diefelbige nachtgeng in Die Graben von hols gemacht/ Das mit die Schutgen die unfern mit den handtroren nicht fehadigen mochten / dann fefer viel volche/ vom ftrengen schieffen um der Statt umbfommen war / Die vberigen weichen jum Reuelin / Das rauff der Feindewar/welches ort ifenen gang zu eng warde. Den 9. Julif hat Muftapha/alle Bollweret von newen/mit 36. taufent Mannen laffen anlauffen/vnnd 6. ganter funden mit erfrischtem volck gestürmet. Aber die Pasten S. Nappa/Andrugi/vnnd das Zeughauß mufte der feind widerumb verlaffen/vfi als fie den Reuelm oder Borburg/wideruff gang gewaltig an lieffen und fürmbten/vilder Jeind auff 2000. flaret do hinauff foilien was / vilder unfern noch wenig/war folcher zuuoran undergraben worden von den unfern: ale man nuhn daß lauffende fewranftieffe/feind der Feinde auff 1000. der wnfern auff 50. im Rauch gefin Himmel geflogen/ Da folches gefchach/lieff der Beindt noch emmal den Sturm frifchan vund erhielte denfelbigen fampt dem Reueim (weil niemands mehr do was) leichtlichen/doch nit lang:weil alles verderbet/ fondten fie nit lang daroben bleiben / fonder weichen widerumb guruct / vand war diefer Reuelin ober vorbam weil er ledig lag/weder dem Beindt/noch benen inn ber Statt nun/fonder ber State fehr fehedlichen/Dann man fein Gefchus fundte mehr broben halten / fo fundte man mit fireichen und schieffen vor dem selbigen nit für kommen/vit hindert fehr. Was ein folcher Reuelin und vors baw ift/will ich hernach anzeigen.

Gegen dem Reuelin zwischen den Pasteyen lage das Thor Limisso / dieweil solches aber hinder dem Reuelin und Porburg offen lag/hat man mit den alten studen des Bawes die Port versehen/und ein Epsenen schußgatter doran zugericht/ und mit hols alles verdarzest/dorauss den Beindt den Reuelin widerum zum besten eingenommen / unnd verschangten sich gegen diesem so start sie mochten.

Den 14. Iulij hat Mustapha alle vorige orter von newem widerumb beschiesten und stürsmen lassen / bei pieten vnder dem Reuelin / widerumbein loch undergraben / daß sie ausst 400. Feindt widerumb in die Eusst schiesten/also daß der Feind widerum den Reuelin von newen hat mussen einnemen/vnd ware das am meisten/so die unsern zurues hielte/vii den Feind sterete/daß man nit mehr köndte mit schiesten/ vnd streichen oder einigen außfall zu shin kommen / dann es alles verbawen/vnd kein einige hohe wehr da was/sonder der Feind vberhöhet alles/ das macht daß die streichen nit recht geordnet/ die wehren zu stumpst/vnnd keine der andern die handt bieten/vder verthedigen köndte. Zum andern/war auss keine Bollweret noch Wahl/ fein Caualier oder erhochte

### DerErste Theil dif Buchs/

ethochte schank /doc mandem Beindt hette konnen in die schank reichen oder zuruck halten /mit keinem vortheil / fondern wurden getrungen schon alles mit der faust zu erhalten / eben wie der Beindt außwendig: derhalben auch viel volles zugrundt gienge.

Die Feind baweten aber im Graben ihre schanken vil hoher/damit sie kundten im Sturm sieher sein/vnd nach ihrem willen undergraben/vnd ihr Leger sehon mit den Zelten in Graben stell ten/thaten als wann sie nichts an dem ort fürhetten/die Erden aber nammen sie alle von dem vndergraben der Bollwereten/dann man inwendig weder mit gang oder Mauren noch Bahl das rauff gerüst/oder demnach gebawt ware/ solchem etwas einzufoisien/derhalbt dem Feind nichts zu wehren was/hiemit hatten sie ein newen gang/zum sprengen underm Zeughauß gemacht/und gebawen/vnd als sie morgens in der ordnung zu flurm stunden/gieng das sprengsewr nicht an/sonder was verfallen/also das dieser sturm underwegen bliebe.

Darauff haben sie etliche grob Geschüt außwendig vonsteren schannen genommen/ vand das in die hohen Wahl vand Wohren/so sie im Graben gebauwen hatten / gestelt / vand ben dem Zeughauß zwen Waurenbrecher also bedeckt gestelt / daß sie von den vasern nit mochten geschen werden/vand machten von Holk/Leder/vand anderm gezeug/grosseschild vand decken/damit sie vor den handteren und werffen mochten sicher sein/ jum vadergraben/darmit sie zur Wauren kundten/dann mit dem groben geschüt sondte man son unt zusommen / dan wie gemett alles zu nider vir verbawen was/doch hat man mit Bewr und außfall/so viel verhindert/als man fundt hatt/auch alle offene/beschossen/vand versprengte lucken/mit Buffels heuten/nassen Zaume woll/Erden und anderer Watery zugestickt/vand verbawen/darzu Weib und find halffen.

Mustapha aber damit er eilte / shm und seinem Repfer Ehr einlegte / cher die Benedische und andere Armada inn Eppern ankamen/und die ihren entseten/hat er groffen fleiß ankert/das mit er Famagustam gewinnen mochte/als dann wer das gans Königreich erobert/wie auch war ward/derhalben erdachte er ein andern list/damit er die Stattgewissen mochte. Der Reuelin/der gegen der Porten Eimoso lag / und der nechste weg darzu/was ohn sorg/ (wiewol die Eiprioten solches alles gans wol versehn/vnnd verwarten) darauffließ er Mustapha 4. ganse tag/hole samten/insonders ein herrig hols/so inn dieser Insel wachst/das man Zeglia nent/welches leicht brent/aber ein sehr grausamen starten ungesunden gestanet von sieh gibt / daß warsten sie für die Port Limoso/zunden solches an/warsten tag und nacht solches/auch ander hols/mit groffem hausten noch mehr zu/ in solchem sewr dam necht solches/auch ander hols/mit groffem baraust/vbersidehten die Port/warsten siehen mehr holszu/ vir undergrude under des die Waur/ und machten Gruben darunder/mann warst von oben herab grosse sassen das solles nichts/derhalben sie das Thor zum sieres faurerbawten.

Als aber das Fewr auff 4. tag vnnd nacht steis brente/kundten die vnsern vor groffer Hit/vnnd gestanck nit mehr bleiben/vnnd musten weichen/dann kein auffenthalt do was/auch kein Edschen halff.

Nach dem alles volck das mehrertheil Todt/nit vber taufent mann mehr von allen Grie chen/vand Italianern vorhanden/zu dem auch kein Prouiandt/schon Dund vand Kapen affen/auch nicht mehr dann 7 kleine feste Puluer vorhanden/auch kein hulff/noch entsatung/wie sie vertrost/fommen wolte/haben sie shern Dbersten Bragadinum hefftig gebetten/sich mit gewiß sen Conditionen zu ergeben/damit Weib und kind mochten erhalten werden.

Den 29 Iulij hat der Feindt Famagustam / widerumb an allen vorgemelten orten ges stürmbt/doist Famagusta den 15. Augusti dem Mustapha/auss Condition vbergeben worden/do er doch keinen glauben gehalte. Des ganten Kriegenolcks des Türck ist auss 200000 tausent man gewesen Wasser vn Landt/dauon seindt auss 60000 man vmbkossen/140000 Ruglen seind in die Statt geschossen worden/damit ist alles zernsten/vnd zu grundt gangen.

Die Reuelin/vnnd Ledige zwischen den Wehren gelegen / dauon offt meldung geschehen/seind mit solcher gelegenheit beschaffen/ wie hie verzeichnet ist/ welche dem Beindt mehr dann den vnsern gedient/auch alles im Graben verschlagen/ und sehr gehindert haben.

Digitized by Google

Aug

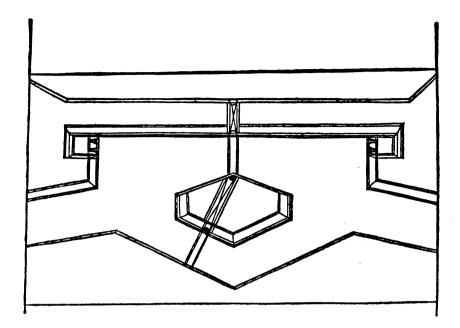

Auß diesem furken vorerzählten ift nun gut abzunemmen/das inn solcher noht viel beffer ift das die Graben sauber/rein/vnd ohn alle hindernuß von gebäwen vnd anderm seien/damit man vollig in vnd auff die Leuff/Graben/Buterung vnd Wehren/fireichen / vnnd zu allem kommen kan.

Zum andern ift auß solchem vorangezeigtem Erempel in Eppern/ nicht allein/sonder auch in Malta/Goleta/ und inn Angern solches hefftig gespürt worden/wann die Wehren/also auff die eck/auß den Streichen gezogen/wie flach die Bollwerck/vnd ver oberfland/auch alles verschlas gen worden / wann dann ein ernstliches beschiessen wom Beind beschicht/vnd man auch Sprengt/ Allso das man von newem Schangen/Brustwehren und andere bawen muß / vnnd man von den seiten/weder von den Streichen/ Flügeln/ Bollwercken/ noch von den Zwerchwählen/daßin schiessen noch streichen kan/wie hochschädlichen das seie/ist auß vorerzählten leicht abzunemmen.

Zum dritten/wann die Mauren gank von einem stuck gebawen / keine Pfepler / Bogen/ Leuffoder auch inwendig keine gang haben/mit was vortheil der Beind solche Mauren beschieße sen/fällen/vondergraben / vond sprengen kan/wann sie dann (wie ich fornen von den Mauren gese meldt) mit solchen vortheilen gebawen weren/das man eher under dem Beind / dann er zur Mauren kane vond wer/ kan er daselbst wolauffgehalten / vond ihm alle sein fürnemmen/verhindert/ und genommen werden/Aber auff solche weiß kan man ihn nicht also zukommen/damit man aber des Beinds beschiessung vornen her des ganken Bollwereks desto bas verstehen konne / ist solches alles im Rupfferblat Num. 5. in der Figur mit Num. 1. voranwie auch auß unnd inn die Streis chen zuschiessen ist zusehen.

**%** 2.

Amit mans aber noch besser verstehn kan/ hab ich darunder mit Num. 2. anzeigt/
mit was vorthens der Beind/soer den Lauffgraben erobert/den Graben beschüt/vnd
zu beiden seiten sein Schann big an die Bollweret treibt/dasselbig beschießt/ unders
grabt/sprengt/ unnd man oben zu ruct weichen muß/mit was großem vorthent er
zum anlauff unnd dem Sturm kommen kan / innsonders wann er solches gegen

ber mitten des Bollwercke zwischen seiner aussern Schank kan zuwegen bringen / welches er wol kan/ dann die gesicht der neben Bollwerck/konnen ihm kein einigen sehaden noch hindernuß thun/

### Der Erste Theil dif Buch 8/

ob schon oben von newem geschannet/vnd ein Mon gebawen wurd/fau solches doch kein vollsom menwerck sein/dieweil die aussern ebenmässig ihr Schann noch inn besterervenung/ vnnd versderung haben / auch von aussen die fordern Lauft vnnd Graben/ mit Schunen belegt seind vnd den auff dem Bollwerck ihr Gezenwehr hinderhalten konnen/wiemit Num. 2. zusehen ist. Ob man sehon an den Flügeln fornen zu/ auch etwas thun kan / ist doch solches von wegen der Brustwehren die en/nicht also sieher / derhalben wann ein Bollwerck zwen/dren also angriffen werde, vnd man den Sturm erfrischte/hates ein große gesahr darauff: Das sepalso kurk auff die stumpsfen Wehren mein anzeigung/derhalben die Visierungen mit sleif war genommen/vnnd verstanden werden sollen/ dann ich solche Erempel mit sleif anzeige/ darinn man solche mangel hat mit großem verlust entpfunden.

Dieweilich noch in diesem bedeneten ftande/mit den stumpffen Wehren/ will ich auch von den spissen langen Wehren/mein bedeneten anzeigen / da man ebenmassig / die Linien von den Streichen auff die ect der gesicht zeucht/wann nun solches zu beiden seiten geschicht/vnd das inner ect im Winctelmaß / oder etwann noch scharpffer ift/wird das Bollweret auch lenger vis spiser/ welches im seinem thun/noch arger ist dann die stumpffen Wehren/ wie dei Num.t. widerumb dazusehen ist am ect/da kan der Feind zu beiden seiten das Bollweret angreiffen / mit beschiessen/ beschanzung in Graben/auch mit vndergrabung/ vnd sprengen/also das er den ganzen sand vnd spis des Bollwerets zerzeissen auch nit vndergrabung/ vnd sprengen/also das er den ganzen sand vnd spis des Bollwerets zerzeissen auch vnd man zu ruct weichen muß/Db man schon mit großer muße zu ruct geschanzt/wird doch der Stand gegen den obern Streichen ganzeng beschossen werden/dann sollteman em schort vnnd muß doch widerumb em spis mit nebenstreichen gebawen werden/dann sollteman em schort vonder flammen einwerts bawen/wurde es den ganzen Stand verschlagen/ vnd sich selber zu ruct bawen vnd verhalten/vnd dem Feind noch mehr stand/piag vnd fortheil einraumen.

And weil man nach verreiffung/fprengung vnnd beschieffung des Bawes weichen unnd zu ench schangen muß/kan man abermahlen/dem Jeind mit der Gegenwehr/nit so wol zusommen/ und wurde der Feind noch mehr sieher. Derhalben wann der Feind noch ein mahl undergräht und sprängt/das gange Bollwerch darüber verderbt wurd/vnd zu grund gehet / unnd kan ohn alle ges sahr sein Sturmen und anlauff / schier ohn Gegenwehr geschehren/man wölle dam den Stand/ so man auff den Flügeln hat/noch zum besten nemmen/wiewol es whelstehet wann es dahin some men solte. Ich laß zu / der Feind neme den spie und vorthen des Bollwerche also ein/vnd ob schon ein newer spie und Schang auff dem Bollwerch von newem solte auffgeworsten werden / wie bei Num.3. zusehen / da mans mit besser zu beiden seinen gegen dem Feind bawen fan / ist doch solches schwerlichen mehr zuerhalten.

Derhalben wann der Feind das Boliveret alfo beseichangt hat / das er im Graben vor den nebenstreichen bedeckt ist/vnd zu beiden seiten von aussen sein geschütz in die hohe gegen dem Bollweret bracht/kan er zu beiden seiten/ den newe spis ausst dem Bollweret auch von newem beschieß sein/oder sprengen/wolte man aber werchen/vnnd ein halben Mohn zu ruct bawen konte ich zu solg chem nit rhaten/dam der Feind wurde siech ausse Bollweret thun/vnd siech gleichmäßig einschand sen/vnd sehen wie er geschütz/oder Bolet genug hinauss brachte/vnd siech da einsentet / ob man num wol sprechem mochte/solches were vnmöglichen/oder man konteshen und ergraben/vnd sprend gen/ift wol war/man muß aber ebenmässig derselbigen gesahr auch erwarten/ vnnd dessen will ich ein kunt Grempel erzählen.

Im Jar 1572. den 24. Septembris hat Philips Ronig auf Hispanie/ die Statt harlem (wie auch andere) in Holland laffen belägern/durch den Friderich Duca de Alda/des alten/ von Alda Sohn/vnd die belägerung 33. wochen/2. Lag gewehret/ bif auff den 13. Juli Anno 73. Da fie auffgeben worden ift. (1ch will nur vom undergraden/und sprengen sagen / und des ans dern allen geschweigen/damit man nur verstehn kan/wie es etwann mit solchen Bollwereten gehn mochte.)

Die Spanier haben Aimo 73. anfangs des Idnners also vil Erden zusamen gesaffliet das sie den Graben aufführen / vii das ein rundel neben zu vndergruben / also das die in der Statt den 30. Januari das Aundel verliessen und entgegen gruben/sie gruben gegen ihn also / das ihnen die Spanier/die Nawen/Bietel/Stangen auß den handerissen/darauff die in der Statt geschwind die Waffen/auch die Stangen von eisen/vii dieselbigen / glüendig dahin brachten/daran sieh die Spanier sehr verbrauten/da haben sie vbers Bollweret ein Brucken gemacht/ darunder ein Relerwaß.

# Bedencken ober spiß ond stumpsfe Wehren. 22

Den 31. lieffen die Spanier und Walonen mit 24. Fenlen den Sturm an/die in der Statt stalten 3. Thomnen Puluer inn Reller/als man dieselben anzundt/seind die besten Sbristen unnd Kriegeleut von den Spaniern zu grund gangen.

Den 8. Februarij/zersprengten die inn der Statt den Spaniern das Rundel an der Statt/
da abermals mit sprengen zu beiden seiten/viel schadens gescheben / die innern warffen newe Gras
ben auff/vnd 3. Mohn mit alten scheiffen/grund/alten Daussern so sie abbrachen/vnd sonst anten statten
band so zum außfüllen dauglichen war / diese 3. halbe Mohn haben sie an die alten Wahl vnnd
Stattmauren angestossen/oben (an die Brustwehr) war die new Schüt nit 20. Schuch breit/
vnden im Wahl stunden die großen stuck/ich hab sie (wie ich sie gesehen hab) einen auff 200.
Schuch lang/vnnd 100. breit vberschlagen / doch die Graben daruor haben Wasser gehabt auff
100. Schuch breit / an den orten waren sie nicht 20. Schuch von der Spanischen Schans abges
schniten/darzu nit tiess/vnd ohne Wasser/dieweil sie vor den Mohnen Wasser gehabt haben die
Spanier nit konnen darüber kommen/als wann es ausseinem Bollweret / oder truckenem Land
gewesen were/auch nit undergraben konnen/auss solche Manier/wie hie zu schen.



And das hab ich allein darumb anzeigen wollen/dieweil etliche mennen/ die langen fpisent haben fein sondere gefahr auff ihnen / und konne man ihnen mit dem sprengen nit wol zukommen.

Wann der Reind außwendig des Butergrabens am fpis / noch ein geschwungene Schans macht/damit er nur zu beiden feiten in die Streichen fan fehieffen/vnnd die Begenftreich auffhal ten/iftes dem Bollweret noch gefährlicher/dann hiemit wird dem Bollweret fein gange veribas diauna/ond frafft genommen/ond ift der fpig/ond das gang halb Bollweret verlohren / onnd ins Reinds hand/eh er ein einigen Sturm anlaufft/vnnd da schon fürgewendt wird/ man fan inn zeie Der noht wol bawen/da ift zubedeneten/wann man einem auch da weil liefe/dann der Reind hindert alles was er fan und mag. Darumb mein mennung die allein ift / das weil man von anfang mit onfosten bawet/das man zuvoran solche wolberhatschlage/ondrecht bawe/ und nicht erst inn der noft under fiche/folchem zuhelffen / fo laft fich auch nicht erft ein dina bawen/ wann mans haben muß/fonder es folle vor da fichen/derhalbe die ihenigen fo fürbringen/man fan zur zeit der noht wol bawen / folches nicht verfichen / Sonder foll folche nohtbawen verfianden werden wann ein Baw zerbrochen wird/foll man bawen/fo gut mans widerumb haben fan/ond ift nit zuverstehen /wann Der Reind da ligt/das von newem erft gebawen werden wolt / zu dem gibt es fich auch wann die fpis Ben alfo lang/ das hindenzu die Streichen gank nahe zusamen fallen / und alfo den stand den man babe folte/verfehlage/Alfo das man fein verhohung/noch einfenetung haben mag/vnd faum hins der der Schang das geschüß stehen fan/wo will man dann die Canalien bin seken oder ordnen.

Digitized by Google

T

# Der Erste Theyl dist Buchs!

**%** 3.



Ann nun der Beind das Bollweret zu beiden feiten/mit dem doppeln Sturm ans laufft / fo muß siech das geschütz trennen / oben in der newen Schanz wund zu beis den seiten sein rettung thun/welches ganz schwerlichen von einem engen stand zusthun ist dann der Beind fa ibiß oben an die Schanz/ ohn sondere große gesahr ans lauffen/wie dei Num.3. zuschen/ vund muß ein sehr gewaltige Gegenwehr gesches

hen/wann an folchem ort/bem Jembzu beiden enden foll gewehrt/der abgetriben/vit zu ruck wides rumb geschlagen werden/innsonders wann ein zusap oder nachlauff/wen oder drep auff einander sonn newem angeloffen werden. Dann weil der Jeind im Graben sich nebenzu verschannt/ vond bedeeft hat fonnen die Nebenstreichen ihme fem schaden thun/noch viel weniger im aufffleis gen / ob schon die Schüßen nebenzu auff sie bürsten vand schieften / fan der Jeind solches von auffen ebenmäßig auch thun/vond derffen sich für keinem Caualier oder hohen Wehren forchen/noch beforgen/bieweil man kein darhinder ordnen fan/zu dem wird der stand auff dem Bollwert/ehlenger und mehr (gege den Streichen oben auff) enger/vond haben weniger stand/derhalben auß vorerzählten vrsachen auch Bisserungen alles kan bester verstanden werden.

### Das XII. Capitul.

# Wie an den orten da folche gelegenheit mit stumpffen oder spiken Behren fürfielen/zu bawen/vnd denen zu helffenseie.



Emnach ich in erflarung des vier den/vn fünffte ects fill geftanden/wegen der eins theils juscharpffen/auch eins theils jus flumpfen Wehren/vnd derselben fehler wie gehott angezeigt/wiewol ich dasselb mit mehrern Argumenten hett außzuführen gewißt/ michaber versihe/das ein seder auß vorgemelten furten Erempeln und bericht / sich erind nern/vit dem werd werde nachdende fonnen/So will ich in vorgenom mener Materi fortfahren/vind anzeigen/wie dem zu zu kommen vind zu helffen wer im bawen.

Wann ich nun befragt wurde/vnd mir ein folche geradene Einien/oder ect fürstele/daran ich micht viel endern und verbawen solte/das ich die Linien / an der flachen Wehr für mich nemmen wolte/solch bei Num. I. in mitten mit Lit: A gezeichnet habe/Alfo fame die Wehr im Wincels hacken.

Zum andern/wann aber ein ert ohn das in Winckelharten bawen were / wund solte noch ein Wehr darfür bawen/ so wolte ich eher inn die alt Maur oder Wahl einbrechen zu den Streichen/ wie mit Lit. B zusehen ift/Also kemen solche Wehre in ein rechte ordnung/ doch muß solches also werstanden werden/das sie in ein rechte ordnung kommen/mit allen ihren maßen/von junen vund aussen/wie ich hernach anzeigen will.

Db aber mochte für gewendt werden/wann ich an einer flachen Linien/ die etwas lang were/ und folche ofine groffen schaden/es wer inn oder außwendig/nit könte gewendt werden / solte ein/ oder iwer Bollweret bawen/undkönte kein eet finden noch einbrechen.

Es were innwendig etlicher gebaw/Caftell/Rirchen/ ober Waffers herauswerts/etwann einer höhen/ oder fonst Waffer/ oder Steinhalben/ auch etwann die gerad Linien also gut wer von Mauren/Bollwereken/Porten/vnd anders/das man für gut erfant/ das man folchen Baw stehen ließ/vnd nur Wehren daran sustoffen vnd suordnen/für rhatsam mochte geacht werden.

Es mochte auch die gelegenheit/vnd der Situs an ihm felbs also beschaffen sein / das man ein solche Linien bawen muste/auf noht aller gelegenheit/so muste man doch sehen/wie man allwes gen in 1000. Schuhen/mochte ein wenig (so viel moglichen) die eet suchen/da man an dieselbige die

die Boliwerck oder Pastegen ordnen konte/wa nicht so ließ man solches alsobleiben/vnd bawete die Boliwerck daran/wie ich erklären will.

Ehich aber anhebe mein bedencken anzuzeigen/muß ich der Italianer mennung etwas befor an tag thun/Damit fie fich nit entschuldigen mochten/ich verstunde ihre gebaw/oder bedencken nicht/vnd legte ihnen solche gebaw zu/die sie eben meinen Linien nach legte? So habe ich außihren gebawen/auch Bisterungen/vnd Buchern/so sie in 12. Jaren her haben lassen außgezen/darauß ich das aller beste außgezeichnet hab (das liederlichste aber vmbgangen/darmit siennt sagen/ich ver melde das vnnübeste) anzeigen wollen/damit ich sie mit ihren eignen rhatschlagen/bedencken vnd gebawen vberzeugen will.

Kupffer W°. 6.

Ach dem sie alles fleissig erwogen/haben sie die Bollweret oder Pasteien/ von eim Centro/biß ins ander Centrum der andern Pasteien/nit vber 800. Schuch die eet von einander gelegt/vnd hiemitauverstehen geben/ das solches ein schuk von einem Doppelhacken genugsam erzeichen fonte/ und hiemitauff die Bollweret gesehen/ ob die sieh schon etwas erstrecken/ sie mit den andern Streichen von einen hernach rus

cten. damit der schukauß der Streichen sein rechteweite/vnnd stercte haben mog/wie mit Lit: A zusehenist/vnd weil diese Bollwerckfast in das Binckelmeß fallen / lassen sie seichen sie seine schwerlichen zu/neisien also die Streichen und Flügel/welches sie schierzu hoch halten nit vber 100. Schuch biß zu des Flügels ech/Also komen die Flügel auff 700. Schuch von einander / berhalben kompt der Streichschung/auß dem ech inn gleiche weite 70. Schuch / von dannen biß zum andern aussern ech des Bollwercks 700. Schuch/das gesicht des Bollwercks 270. Schuch/ thui summa wider rumb die 800. Schuch/wie zu ansange von einem Centro des Bollwercks/biß zum andern Leistogerechnet/dasist sastischen der weite.

Die Streichen hinder dem Flügel/seind auff 50. Schuch/bis in die Streichen die Streis chen auff 35. Schuch/in die vierung/in alle weg/vnd die Streichen auffen vor der Cortinen / bis an den Flügel 25. Schuch/die weite des Brabens 100. Schuch/vnift folches das aller beste maß/so sie in den aller besten Rhatschlägen/vnd andern haben mogen/die andern so sie musiveren Bis

chern haben laffen aufgachn/follen nichte/ dauon ich auch nithandeln will.

Nach dem sie aber bei solchem maß seind bliben / vnnd sind an die flachen kommen/haben sie ebenmässig/bei ihre Einien/die Streichen/vnd gesicht der Bollwerck gesucht / dieweil sich aber die Einien von eck zu eck im Centro auffthun/ trucken sich die Einien der Bollwerck am spik/ hie wides rumb zusamen und komen die gesicht der Bollwerck nit mehr also lang/vnnd nit vber 200. schuch etlich nur 150. im grund/darauß großer misverstand erfolgt ist / zu gleichem hat es sich mit den gang scharpsfen Behren auch begeben/welches ich furn zuvoran genugsam erklart habe.

Etliche haben die Dollwerck auff 1000. bis in die 1500. Schuch von einem Flügel bis zum andern gelegt/die wehren sehr furs/damit viel unkoften wollen ersparen/die gesicht der Bollwerck haben sie aus dem winckelder Streichen/des andern Bollwercks geführt/wie alle die Streichen/vnd Flügel alle aus der vierung /daraus zusehen ist/was ihre Streich Schüs für ordnung habe/vnd hiemit die stercke des geschüss gefücht/so alles konte verthadigen / vnd dorffte nit also nah bei

einander ligen.

Diebei muß ich auch noch weiter/vn auffe fürkest/die Futermaur/abdachung/vnd das and der so damen worden ist/vnd noch/anzeigen/nit das ich ihr thun wol an tag bringen/allein melden/wie es beschaffen/damit ich hernach kon besser verstanden/ vnd nit ein ding zwen oder dren mahlen darff gemeldt werden. Doch zeige ich auß ihren gebäwen/bedeneten vnd Bisierungen/solches an darzu die aller besten/die andern so gar nichts sollen/hab ich nicht wollen melde/dann es der zeit nit werdt so man darüber zubringet/zu dem bin ich gesinnet/alles aufse fürzest nur anzuzeigen.

Basnun die Fütermaur und Lauffgrauben betrifft / ziehen etliche dieseling einn gleiche des Bollwerets / etliche ziehen die auß dem Centro darauß komt dan / das der Graben vor dem Bolls weret/biß zum spis hinauß/sieh ie lenger je weiter auffthut/vermennen also die Füterung auß den Streichen der Linien nach zubeschießen/wie Lit: Fanzeigt/Gin solches aber konipt dem Feind/so im Graben schangt/dann er sieh desto eher deckenkan/mehr zum vortheil.

•

### Der Erste Theil dis Buche/

Etliche haben die Bollwerck/von einem Flügelbistern andern auff 1000. bif in die 1200. schuch von einandergelegt/vund inn die mitten ein White fie Platta forma nennen/gemacht/auff das sie die Bollwerck bestreichen konnen/vnd haben also einvann an den enden da lange linien seind aufffolgende mennung angeleat.



Weilaber diese Platta forma fein stand haben / vnd allein zu verthädigung der Streichen/ wann dieselbige Wehren also in der mitten ligen / dienstlich seind / vnd aber die beschoffen vnd gefellt werde haben die Bollweret nicht allein fein verthädigung mehr / so seind auch die Streis eben von einem Bollweret zu dem andern vielzu weit gelegen.

Bor Jaren hat man auch die Fütermauren den Behren nach gezogen / wie hieoben mit lit. B zusehen / daraustist auch ein grosser misverstand erfolget / dann man von den ecken der Jib terung nicht hat verstreichen konnen / der Beind aber ein deckung hat / damit er inn Graben sicher koinen/durchbrechen/vnnd ein frenen fuß zum anfang stellen kan/vnnd bawet man ihm ein Schank unnd deckung/ dann man von den beiden Streichen ihn nicht reichen / oder einige ge-

genwehr thun fan.

Was die hohe der Mauren / Bollwerck auch Brustwehren belanget/seind dieselbig an allen endefast im Jundament herauff bis an die Brustwehr bleirecht/doch mit etwas anlauff auff geführt/vord die Maur mit lautern steinen. Die abdachung der Brustwehr ist nach dem aussern Lauff abgezogen/vord sellt das abdachen des Lauffgrabens just der Linien nach hindersich zuruck/der gestalt wenn einer sich auff den Boden außwendig fest/ so fan ereben bloß die Brustwehr der Linien nach sehn/vermennen hiemit das alles gesehohr so man außwendig auff den Boden stellt/vord darfür schankt/solchen Bawgar nicht berhüre/ noch mit dem sehnen mag/vord sepsein antressens da / auch wenn einer auff die Jutermaur sompt / gehet die Linien wagrecht bis vorder das ober gesims/welches der Linien nach zurechnen war/vind dem Baw noch unschadlicher ist/wie bei Num.1. auff dem 6. Rupfferblatzusehen.

Meine meynung aber hieuon jugeben/ so gefält mir solche abrachung garnicht/ vnnd halt sie für gank vnnd gar/wie man sie auch verthädige/ juverwirten. Ich hab der gleichen hohe abs dachungen an den fürnembsten Bestungen so wider den der den debawen vnnd noch seind / auch am Castell ju Antorst gesehen/das solche abdachungen vie der den der hier hin Feld hinauß laufs sein/vnd gesehht seind/auch noch weiters. Bermennend der Baw sen sen den darunn wol bedeett/ vnd has be der Feind kein antressensie weil es wie gegen einem Berg zuschiesten sen, als wann die Maur der Linien nach inderer were/ sont sie auff dem boden heraussen unter geschen werden, als ob der boden

bicausser boher were.

Manmufiaber hingegen bedeneten/das man den Feind hieaussen nur der Linien nach ans treffen kan/machtnun der Feind nur einssehuchs höhe ein Schans/vnd legt siehausst den boden/so ist er schans/vnd legt siehausst den boden/so ist er schans der Bestumpferer sie dann eins Mannshocham so ist er nu allem bedeckt/sonder als te schüng so auß der Bestumpferinen und vberschoffen werde, ein Einen nach zeltung keiner von boden gehen/diss sie siehen und fallen/wie nut dem sehuß. Ein vorangeregter Figur Num.1. des Schans flesse der schans der Fenden darübergeht. Wurft denn der Fende im Vollweret auff/so ist es noch sehat licher/dann der Fend nur seinem Bawoshebelessenen fan.

### Bedencken ober fpigen ond stumpffen Wehren. 24

Will dann der Feindeingraben / hinder der schank sieh einsenden unnd durch die Fütes rung brechen/o kaner wie die Linea D weißt solches gank fren thun / dann man von oben herab/ vber die Dachung der Brustwehr inte under sieh kommen/vnd dasselbst wehren kan sonder mußes geschehen lassen, es geschehen lassen, einschankt beschwertiehen beschehen kan Bann dann nun ein öffnung im Graben geschichten oben ein wenig ein deckung hat so dan Feind ohne allen schaden/den Sturm anlauffen. Jaes ift auch die hohe so dagebawen / vnd dem Feind unuk mit großem vnkosten daher gelegt und ers schut ist zum vortheil/das er darauff/vnd drauß sieh verschanken/ verbawen und erhöhe kan /wie er nur will und sein notturffe erforden zum aller basten.

**W**. 2.

Jefer Baw ist dem vorgehenden gleich/allein hat es außwendig ein nidern Boden/ babei meint man könne sieh ein Feind nicht wol bedecken / sonder musse mit seiner Schang wol hinder sieh rucken und weichen/damit man ihm nicht darüber und darein reiche konne/hie solt man aber betrachte/ das man vor der Huterung auch besser darhinder den Lauffgraben darin Schügen ligen/machen/vnd den in der Bestung

Die gegenwehr nemmen fan/vnd mag man von oben der Linien noch nicht zu ihnen reichen / vnnd fan ihm von oben herab/je mehr der Feind zum Grabe fompt/je weniger schaden geschehen/es wes re dann nur nebenzu/da er sich doch auch verdecken kan.

**3**5°. 3.

Driger Füterung ist dise gleich / wund wie die zu Antorff an der Statt / wiewold die Mäuren hoch so stand sie nur für Handrhor und Schützen geordnet / hinden mitetlichen Stemen staffeln / doch kan man bester in Lauff und Graben reichen Biewol seinnder (wie man sagt) umb die Statt herumb alle steine Brustwehr abgehaben und andere von lauter Erden gemacht auch weil die Wähl breit hinden

fer mit Baumen befest feien/bas mangest zu rings herumb mit groffen Stucken handlen konne/ Belchsich paffieren lag/ond fur weit beffer dann es vormahlen ift gebawen gewefen/halte.

**%.** 4.

Gilaber auch an ein theil enden die Mauren und Wihl auch der Boden / Lauff/
deckung des Lauffgrabens inn rechter Proportion/ und also ein zufiliche gleiche haben/hab ich dieselb hieher verzeichnet/ und halt man sie für die nuklichsten und besten anrechten Bestungen.

wider gebawen feind/verurfacht/damit die mit ihren Graben abdachungen und anderm/ auchals les bernach destie moge verstanden werden.

Damit iche aber mit den Castellen und fleinen Restungen von 4. oder 5. ecken zu ende britts ge/will ich auch anmelden / wenn ein Potentat ein Castell an einer Statt dieselbig desto daß im zaum und gehorsam zuerhalten/haben oder bawen wolt (wiewolich ohne große wichtige ursachen zu solchem nichterhaten wolte / dann der gemenn Mann solche als ein gefängnuß hassen vnnd and seinden thut.)

So folle folche/wie auch in gleichem die Statt auffebenem boden gebawe werde/Es were batt am ein Berg/da hat es seinen weg/wie hernach an seim out weiters folge foll/ vil folche Castell muß mit Wehren vil Bollwereteiwie die Statt gebawe/an besten Pastuwasser vil Land gelegt/ vilm

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

### Der Erste Theildis Buchs/

5.6.7 oder 8. eck nach des Potentaten begeren/gebracht werde/doch sollen die Castell gemeinglich nach gröffeder Statt berhatschlagt werden/sonsten da ein Statt inn ein newe Zarg gebawen werden will/so gibt es ein Zirckelriß/mit 10. ecken/wann aber die halb gröffe / das ist wann man den Circkel ombkert/gibt es zum Castelden halben then lab die beste form wund rechte gröffe zu einer Westen und Castell/wie im Grundriß von 5. Wehren an mehr gesagten Rupffer Num. 6. zuses hen.

Bubefferm verstand/so sieht man bei erstigemeltem Num. g. die recht Mensur/vnd fommen bie Bollweret an der Statt nach meinem gefallen in Binetel haeten/im Castell aber fommen sie secharpffer/wie aber dieselbigen sollen gebawen werden/wird hernacher gemeldt werden.

Dierechte Proportion des Castells gibt sich auß dem Circfelfur sich selbst das der große theil desselben für die Statt ins Feld kompt / namlichen dren Bollweret ins feld vand die vberig zwo inn die Statt/doch muß solches alles just vand fleistig berhatschlagt / auch alle vmbstend wol erwogen werden/damites von allen enden sein hulff haben konne.

Woltenun ein Feind Statt und Castell mit einander belegern / so begreifft es ein grofft Barg/derhalb er sieh wol bedeneten muß/dannerzwen gewaltiger Leger und Schanken zum wes nigsten haben muß/eins vor der Statt/das ander vor dem Castell/ darumbihm solches inn zwen weg zubedeneten steht (Erstlichen welches er belägern wölle / dann belägerte er die Statt allein/ und gewihnne dieselb/oder würde jhm vbergeben/Sohette er noch das Castell vor jhm/ das mußt er wider alsdann auff ein newes von aussen und jnnen belägern / welches ein newen unnd grossen vonfolien erfordert.

Derhalben/weilman ein Statt mit Blockhaussern verschause kan/fo ift alle macht desto bak ans Castellzulegen/ da dasselb erobert/mag die Statt/weil sie gegen dem Castell offen/desto leicheter bezwungen/mit gewalt/brand oder verthateren/ Wie Anno 1576. Zu Antorst im Nouembri geschehen/erobert werden/desonders weil jhn von aussen/weder hulff/Prouiant/noch anders mag zusommen.

Das man aber Castellinn mitten einer Statt bawet/ist gar falsch/ vnd vbelangeschen/dast ein Nerroder Potentat alsdann gefangen / auch aller hulff und Prouiand beraubt/vnnd da sich schonkein Potentat inn der Verson darein begebe/ist doch solches alles/hulff/trost unnd notturfft beraubt und also gefangen / das niemand herauft noch niemand zu ihnen hinein konien fan. Das rumben solche Castell innwendig zum aller wenigsten/ 1000. Schuch und mehr bis zu den Naus sern der Statt/Plas haben/ unnd auswendig herumbnoch viel mehr/ damites sieher ligen/auch und siehen und schiefen/vnd wolme Beldreichen fan.

Das Castell zu Atrecht inn Holand/hat Renfer Carolus V. gebawen / wnnd ein Rloster mit drein gefangen (wie auch zu Gent) Wie nun Inno 76. die Spanier dasselb nicht verlassen wolten/vnd solches der Stattmaur gleich lag / warffen die Burger im Jundelhauß ein hohen Wahlausselben des Castell da senetten sieh die Spanier ein die Burger aber bras ehen darauff ein loch inn die Stattmaur / vnd flatten dren Carthaunen im Graben / schossen der wie stattmaur fein lacht darund ein lieffen/ab/ darauff die Spanier das Castell verliessen Poplern/darüber die Spanier auß vnnd ein lieffen/ab/ darauff die Spanier das Castell verliessen flich bei der Nacht darunn machten. Umb solches willen ein Castell in Statt vnd Land wol ledig vnnd frey ligen soll wolte auch fein Potentaten ausserhalb fridens zeit inzeit der noht sich inn einer solchen Bestung sinden zulassen nut solche Spabieh ob es wol min die ordnung ins Feld gehört/nohthalben allhie anregen mußsen/damit solche Castell nicht zu weit inn die Statt gelegt/vnd von den ihren selbs mochten belägert / genöht vnnd vberwunden werden/wie dann an beiden orten zu Atrecht vnd Gent/beschehen ist / derhalben solche Castel wie gemeldt ligen sollen.

Dernhalben/zuden 6. edechten Befinngen zustreiten/ seind dieselbige/ weil sie besfer inn das Binckelmaß fallen/vnd nitzu gar scharpff werden/vnt siehim Centro besser auffihun/ stand/planweiter und alles vollkomener gibt/viel besser dann die funffect.

Auffdiese kommen die 7. eck/da kommen alle Bollwerck inn Winckelhacken/ welches noch besser ist/dann man alle Streichen und Caualier oben unnd unden besser ordnen kan/ haben vollie gern





### Bedeneken ober spis ond stumpsfrehren.

gern fandt / und foffen die gesicht der Bollweret einander anzusehen/welche sich zu besterer ver-Beidigung spiff und flerete/wie hernach ferner gemelt werden soll/zeucht und anschieft.

**%**. 6.



Moor offt angeregten Num.6. Aupfferblat vit visierung/ift Nu.6 ein grundriß von s. Bollwercken/welches werch noch volkommener/besser/stercker/werhaffise ger ift/vnd alles beschirmbe/shue in sich selbst vnd allen neben Bollwercken vnnd genachbaurten hulfte/dem Beindt alle seine vortheil bricht vnd zuruck halt/wie an seinem ort weiters dauon gehandlet werden soll.

**%** 7.

Araufffolget Num.7. in dem kompt wider ein Ecklinien/auß dere man die Bollwerch auch in die eck vnd Winchelmeß bringen thut. Dieweiles aber mit den Linken in die streichen felt/weil es sieh nit also in volkommenheit/wie die 8. eck schieken/ darumb fleissig achtung darauff gehabt werden muß/den es auch in die 3. eck fellt/ zeucht aber die Linien der gesicht durchs Centrum. And melde solche darumb/dar

mit die quadranten / im doppelen durchfireichen/nicht eins fürs ander genommen / vnd also ver> fehlet werden mochte/darauff man mercten muß.

### Das XIII. Capittel.

# Auff was weiß ond art ein Hauptbaw an flachen

Linien/damit er sein ordination besomme/angelegtwerden soll und mag.



ES hab hiefornen angeregt / das ich an flachen Mattern/vmb der flache willen / die Wehren nit also flumpff der ftreichen nach ziehen wolte / sondern dahin sehe/daß ich die Bollweret ins Win ekelmeß brechte / und solchem zu mehrem bericht / hab ich in vorofftbe ruren vnnd gemelten Rupfferblat ein Visierung init Num. 8. nostiert für aestelt / inwendiamit Lit. aussen mit Num. signiert.

Wann dan ich wol weiß/das ich/feitemal es der alten vin auch nes wen Bawmeister Regulis in etwas zuwider sein/ und die unbstossen/ worn nicht breuchig gewest/fürbringen werde/ und darumb von densels

auch etwas newes/das juuorn nicht breuchig gewest/fürbringen werde/vnd darumb von densels ben nicht allein vnangefochten bleiben/sondern mir ben Derm vnd Potentaten/als ob ich densels ben vnd deren Gebäwen zuwider sein/vnd viel dergleichen schon stehende baw untüchtig machen wolte/vnglimps vnd vngnad zugezogen werden mochte. Deremwegen so bezeug vnd protestier ich mich zum zierlichsten gegen allen hohen Potentaten vnd meniglichen/daß ich dieselbige/noch ihre gebäw/nicht getadlet habe/sonder allein mein bedenden geben wolle/ der zuuersicht/Es wers den dieselbigen Potentaten vnnd andere / da sie deren bericht entepsahen/mich hierin viel mehr schüßen vnd schirmen. Darumb weil ich mich hohen vnd niderstands/so in bawen meiner gleiche wol geringen diensten begeren/vndertheniglich zuerweisen beger/wil ich auch hierinn/als ein gestingverstendiger mein meinung fürbringen/vngeacht schon etliche seindt/die nit wol leide mogen noch gern haben/daßetwan große Derm vnd Potentaten/spre vorbringen verstehn/sondern das ihnen soin vnrechten/sorechten Gebäwen geglaubt werden/vnnd niemands darwider reden oder bisputieren solle/damit ihr funst (hette schier anders gesagt) nit am tag kommen mochte

Buuor vnnd eher ich ein solchen Baw und Bollwerck vber haupt anzeige / wil ich benfelben etwas begreiffen/daß hernach alles weitleuffiger verstanden werden moge / und sol anfäncklichen

### Bedeneken ober spig ond stumpsfwehren.

gern fande / vnd foffien die gesicht der Bollweret einander anzusehen/welche sich zu besterer vertheidigung Biffi und ferete/wie hernach ferner gemelt werden foll/zeucht und anschieft.

**M**°. 6.



Mor offt angeregten Num.6. Aupfferblat vit visterung/ift Nu.6 ein grundriß von s. Boliwercken/welches werck noch volkommener/bester/stercker/werhaffisser ist/vnd alles beschirmbt/some in sich selbst und allen neben Boliwercken unnd genachbaurten hülfste/dem Feinde alle seine vortheil bricht und zuruck halt/wie an seinem ort weiters dauon gehandlet werden soll.

**%** 7.

Araufffolget Num.7. in dem kompt wider ein Ecklinien/auß dere man die Bollwerck auch in die eck und Binckelmeß bringen thut. Dieweiles aber mit den Linken in die streichen felt/weil es sich nit also in volkommenheit/wie die 8. eck schieden/ darumb fleisig achtung darauff gehabt werden muß/den es auch in die 3. eck fellt/ zeucht aber die Linien der gesicht durchs Centrum. And melde solche darumb/dar

mit die quadranten / im doppelen durchfireichen/nicht eins fürs ander genommen / und alfo vers feblet werden mochte/darauff man mercken muß.

Das XIII, Sapittel.

# Auff was weiß ond art ein Hauptbaw an flachen

Linien/damit er sein ordination besomme/angelegtwerden soll und mag.

Es hab hiefornen angeregt / das ich an flachen Mauseren / vmb der flache willen / die Wehren nit also flumpff der fireichen nach ziehen wolte / sondern dahin sehe / daß ich die Bollwerd ins Win ekclmeß brechte / vnd solchemzu mehrem bericht / hab ich in vorofftbe rürten vnnd gemelten Rupfferblat ein Bisserung mit Num. s. nostiert fürgestelt / inwendig mit Eit. aussen mit Num. signiert.

Wann dan ich wol weiß/das ich/feitemal es der alten un auch nes wen Bammeifter Regulis in etwas zuwider fein/ und die umbfoffen/

auch etwas newes/das zuvorn nicht breuchig gewest/fürbringen werde/vnd darumb von denselsben nicht allein vnangesochten bleiben sondern mir ben Deren wod Potentaten sis ob ich denselsben vnd deren Gebäwen zuwider sein/vnd viel dergleichen schon stehende baw untüchtig machen wolte/vnglimps vnd vngnad zugezogen werden mochte. Derenwegen so bezeug vnd protestier ich mich zum zierlichsten gegen allen hohen Potentaten vnd meniglichen/daß ich dieselbige/noch ihre gebäw/nicht getadlet hab? sonder allein mein bedenden geben wolle/ der zuversicht. Es wers den dieselbigen Potentaten vnnd andere / da sie deren bericht entpsahen/mich hier wiel mehr schüßen vnd schimmen. Darumb weil ich mich hohen vnd niderstands/so in bawen meiner gleichs wolgeringen diensten begeren/vndertheniglich zuerweisen beger wil ich auch hierinn als ein gestingverstendiger mein meinung fürbringen/vngeacht schon etliche seindt/dien it wol leidt mogen noch gern haben/daßetwan grosse Serm vnd Potentaten/shre vorbringen verstehn/sondern das ihnen so in vnrechten/sorechten Gebäwen geglaubt werden/vnnd niemands darwider reden oder disputieren solle/damitihr funst (hette schier anders gesagt) nit an tag sommen mochte

Zuuor vnnd eher ich ein folchen Baw und Bollwerck vber haupt anzeige / wil ich benfelben etwas begreiffen/daß hernach alles weitleuffiger verstanden werden moge / und sol anfancklichen

### Der Erste Theil dif Buchs/

allgemach eins nach dem andern wol gemerckt (wie folgen wirdt) werden. Wann nuhn ein Lini ein flaches eck hette/wolteich darumb die Bollwerck nit auch flach den streichen nach bawen/sonder wolts im winckelmeß bleiben lassen/ob mir schon der streichschus vo der nechsten streichen der Linien nach nit fürs Bollwerck seine/vnd das es mir weit volliger würde (dann ich wol weiß/das mir der Feind die Linien des Bollwercks nit gans lassen/noch undeschossen der ungesprengt stür men wirdt) derhalben wann mir schondie Linien des gansen gesiehts des Bollwercks vernsten/vnd zugrund/vnd die nebenstreich in rast gelegt würde/ also daß ich darmit nichts verzichten konden wehr auch durch solches noch flächer dann zuvorn gemacht würde/vor der verfellung nicht mehr vorstreichen mochte/auch der stand oben eingezogen und verderbt were/wie hie sornen ange zeigt worden. So kan mir doch der Feindt an solchem außgelegten dam nichts nemmen/seitemal die verfellung ihm nicht also wie an stumpssen wehre derten kan/dan ich noch hinder dem slügel/da ich die fareten stuck stesh nas wie der seind in die seiten mit gewalt konsen/vnd er mir von aussen mit keinem schus zusonen mag wie der schus Num. 1. ausweißt/den die spisen des Bollwercks deckemir die streichen/vnd der slügel daruor/derenwege ich sonen ausset, den nier nottursst/den die streichen/vnd der slügel daruor/derenwege ich sonen ausset, den nieren nottursst/den die spisen des Bollwercks deckemir die streichen/vnd der slügel daruor/derenwege ich sonen ausset, den nieren nottursst/den die spisen des Bollwercks deckemir die streichen/vnd der slügel daruor/derenwege ich sonen ausset, den nieren nottursst/den den mit seinem wortheil/vnd hinderung dem Feindt gebrauchen san.

And ob fehon man mir die alte Regul/so an allen gebäwen gebraucht worden/fürhelt und fagt/daß/wenn der feind stürme wii ein Leiter 40.50 id. anwerste fan man solche mit eim streich schutz alle umbstossen wersten mit dem volck/vii also den sturm hindern/daraustiss mein antwort diese/daß wie auch vor angedeut/der Beindt unbeschossen unnd vnuerfellt nit stürmen würdt/also daß man ohne das von den obern streichen den sehne holen muste/derwegen wenn das wie vorgewendt sehon wer/vnd die Leitern aussericht stünden/kan solcher wol vnd vil bester vom

Wahl wie der schun Lit. B. anzeigt/ beschehen und gefellt werden.

Solches wurde aber/weil der Jeindt ins Bollwerck arbeiten/sich darein verbawen und eins brechen wurde/vnd also tieffer hinein kommen/ dann die ausser lini ist/nit beschehen/sonder solche fireichen wergebens sem/vnd sowoloben als unden fürlaussen/wenn nun die wehren also ins winschelmeß ligen/kossen die eck der Bollwerck wolhinauss/ und keren sich die gesieht wol gegen einan der/daßein Feind nie sieher darzwische kossen/beschiessen nud fürmen kan/un ob sehon solche solce beschehen/sokan man von Lit. B. alles herumbbis vber die streichen flügel/und bis zu Lit. A. an die spisen des Bollwerck vo dassen nit allein für dz Bollwerck sonder ins Bollwerck sinein bisan die slügel Lit. C. auffs Bollwerck G. gestrichen werden/ob sehon der Feindt/mit unders graben und sprengen/den spis und beide Besicht gans hinweg neme/sokan von andern gesiehten/weil se einander ansehen bis in die mitten hinein gestrichen/und geschossen werde/welchs weder in stumpsfen noch scharffen eet wehren gar nicht geschehen kan/ und auff solchs ist hernach wann ich den sturm volkommen erklerenwerde wolzumercken.

Wann auch schon der Feind von aussen ein hohe von starcke schans hette zum beschiessen des Bollwercks vöder gegenstreichen/mußer hart vor der spisen des Bollwercks hinzu streichenvör rucken/wie mit dem schus Num. 2. vnnd3. zusehen/ sich legeren/wiler noch neher zum spis/wie Num. 4. weißt/solls noch falleher/vnnd geht der schus wie Lit. H. anzeigt/noch bleibt die streich vnuersert/wolte er danzum flügel derselbigen streichen/wie Num. 5. anzeigung geschicht/muße er/wie die linien vbers Bollwerckseck geht/also viel/vnd auss die 300. sehuch diek vollang das Bollwerck hinweg schiessen/daßihme vnmüglich ist/obes sehon solte müglichen sein/were es

noch beffer dann wann ich von anfang alfo bawen hette.

Doch auß erzeltem ist genug abzuneinen/das im winckelmeß und in der verung bleiben das sterckeisst darumb ich auch solches/damit ich auch hernach desto daß werstanden moge werden/jes tractier/vndzu mehrerem bericht zuuorn vermelden hab wöllen / jesundt wil ich sortsaren/vind von dem vorigen mein bedencken anzeigen/wielang/groß/weit vin die die Bollwerek weren/vind von dem vorigen mein bedencken anzeigen/wielang/groß/weit vin die die Bollwerek weren/vind vosstungen können unnd sollen erbawen werden/weil aber ben solchem in aller handt weg mångel fürfallen/muß ich derselben zusorderst auch meldung thun/weil nicht an allen orten gleiche mates rien seind/den an etlichen orten hat man vil stein/vnd gar kein gute Erden/vin doselbst were notig/das man solche von steinwerek bawte/dieweil es nit anders sein kan/wiewol es nit gar zü besten ist/Bum andern hat es an vil ende bede materien/stein/Bachenstein/vin gute Erden/vin mit solchem kan der daw am nussiehsten auch stercksten angelegt und voldracht werden. Fürs dritte hat es an vil orten weder Quader noch bachenstein/vin also vonnoten/daß man von eitel Erden dame/taß dann an wel enden also ist vorgenommen worden/esperich aber aussieden mein bedeneten gib/wil ich zuuorderst ein grundriß von acht Bollwereken/gleichwol nust den halben stell/vnnd den

Digitized by Google

baubtriß

Baubtrif auffielchnen/damit ma hernach alles besser verstehn kan / auf was mittel alles sein thun her kombt / gezogen vnnd in grund gelegt wirdt/damit auch alle ständt/streichen/gesicht/grähen/ lauff/abdachung vnd anders sein vrsprung hab vnd nemme vnd verstanden sollen werden.

# Bupfferblat. W. 7.

Isformen habich von allen Wehren/wie viel derfelben Bollwerd seind/wie viel vom Centro zur Eircumferens des Zirckelrisses seien/gesagt/also will ich auch jest von 8. ecken ein erempel gede/vom Centro rechne ich 1300. biß zu innern zirs chelrisse Lic. A. der Diameter 2600. schuch/also kombt in 8. theil von ech zu ech 1000. schuch/but die Eircumferens 3000. schuch daß ich aber 1000 schuch vo ech

au ect welche fonft nicht breuchig ist/nume/geschicht berhalbeweil ich im winctelmeß bleibe/fo fan fich fein flugel noch geficht weiter ftrecten dannach meiner menfur / alfo fomt vit felt alles in fein rechte ordnung/vabringt fein jrrung mit fich. Wann nun der zirchelriß Lit. A. gethon/fo meffe ich vo demfelben binauf 340. schue/ vit thue aber ein zirctetriß Lit. B. von daffen meß ich binauß 440. fchue/vii thue abermaln ein zirckelriß C. ben theil ich in acht theil / und zwischen jedes wider ein/die ziehe ich durche Centrum in Diameter tineas durch Lit. F. G. H. I. vermercht/ wan nun difes gemacht/ fo ziehe ich im innern zircketriß vber eck zwo vierung/wie Lit. D. und E. weifen. Deffelbengleichen giebe gleichfals zwo vierungen auff bem zirckeiriß B. vber eck. zu B. diefe eck geben die fpigen der Bollwerct / hernach giehe im girctelriß von A. gu A. inn puncten ein lineam mit K. zurings vmb/folchelinien thut 1000. schuch/darauf oder daruon fam man den verifins gten schuch verzeichnen/dann allwegen der schuch auß dem werct vond nit ins werct getragen wer den muß. Diefe 1000. schuch halbier ich/sogibte 500. schuch/die 500 halbier ich widerumb/so gibts 270. fchue/alfolang werden die Bollweret zu balben theil/vom puncten A. gegen ber mits ten au/alfo au beeben feiten/fo bleibe awischen den flugten beeber wehren 500. schuch/wan ich aber em lauff viff die Bollweret mache/ober den wahl fol anlauffen laffen / gib ich der wehr ein febuch 20. 25. biß in die 30. Ju/damit alles im auffziehen inn rechter propors/ und feinem flandt fan bleis ben/alfo foffen die flugel und Bollwerch/noch 50. schuch neber zusämen und also von eim zum andern 450. schuch weit. Auff der linien K. lege ich auff de puncten gemeltes meffes ein zwerche linien hinauf bifauff die linien von B. ju B. /welche die gang diet vand breite ber flugel vand Areichen ift/wund iuft 150. fchuch begreifft hinden der veften au/fchneide die linien von den Bolls wereten die lenge der felbigen inn der vierung auch hiemit ab/ darauf die breite des Wahls inmens dig genommen wirdt.

Der gange fland auff den Bollwereten/wirdt auch im windtelmeß gefucht/ fo inn gleichen linien des euffern haupts am Bollweret/ von den innern erten bis mitten auff das Bollweret ges zogen wird/wie mit Lit. L. gezeichnet/alfo weit flehn vin follt die Caualier voer Ritter/mut ihrent

fuß auff dem Bollwerck reichen/ das feind die hauptlinien des gangen innern bawes.

Nunden eussern baw belangende / als die weite des gradens / der lauff und abdachung/muß solchs auß dem puncto oder Centro Lit. A. auch zogen werden/als went die weite des gradens ges nothen wirds/wie bey Lit. M. der linien nach zusehen / und solche weite nimbe man bey der spisen des Bollwerets / welche auff 100. 110 oder 120. schuch mag genommen werden/darnach vom Centro die linien dahm gezogen. Die linien so mit Lit. N. bezeichnet gezogen/send die undern verdenschung odern lauff mit ihren abschneidungen / so lang bis an die auffläuff der dachung / wie solches here nach bester flätzt soll werden.

Die eufferste und lengste Linien Lie. O. so von Lie. A. von puncten biß zu Lie. C. gezos gen/ift der eufferste abschnicht der abdachung/welcher erschüttung von verhöhung/alles auß difent vuncten von einem Bollwerck/fur das ander ober das ech desselbigen Bollwercks falt/wie im furs

riß anugsam zusehen.

Noch fallen zwo linien von sedem Centro der Bollweret: welche die Dbriften seind vber der linien O. mit P. vind Q. bezeichnet/aber nit weiters dann auff die Diameter linien/aller nechst die vom mitlern Centro geht/welche in mitten des lauffgrabens ein newen standt nicht allein zum auffall/sonder auch daß man mit graben geschüß vber die dachung des lauffs/bis in die newe vet tieffung/vnd zu allem was sieh daselbst einsenden wolt/ streichen fan.

### Der Erste Theil bif Buchs/

Ind ist diser grundriß nicht allein auff die s. eck so ich zum erempel eingefürt / sonder alle und also fortan diß in die 24. eck und noch weiters zuuerstehn. Doch soll die X. zel gehalten wers den/das der inner zirckliris allwegen in so viel theil/als man Bollwerck haben will/abgetheilt wer de/und von jedem allwegen 1000. schuch seie bis ins Centrum der ecken mitte in dem Bollwerck/wie ich hieuor in dieser angezeigt. Auff solche hab ich z. schlechte kleine grundriß gethan / domit man alles hernach mit viel und mehrern ecken besser verstehe/ do ben ich dann den kleinen verzinne gen schuch ben jedem verzeichnet habe. Der ein mit Num. I. hat 9. Bollwerck in rechter mensur. Num. II. hat 12. Bollwerck auch in vorgemelte mensur zogen und gelegt. Num. III. hat 16. Bollwerck/welche alle daben ihr verzüngte schuch vir maß haben/ vnd die grundriß ebenmeß sie eingezogen / vnd alles das wie mit den 8. Bollwercken gelehrt/gezogen wirdt/vissommen aus allen solchen werden vir gebäwen die Bollwerck oder Pastenen ins winckelmeß/also das von der mitten und darzwischen von den Wahlen und Mauren alles konne bestrichen werden / dam sole ten se von den streichen shre linien für die gesieht nemmen / so kamen solche werdern dams stumpst von den streichen shre linien für die gesieht nemmen / so kamen solche wehren gant stumpst von son der stande von der stande oben auff zu gar eingezogen und genstich verderbt.

Buvoran hab ich verheiffen vit gemelt/das ich/wie folche wehren/fo in die eet gezogen/zwba Waurenwert/depen/dreperley weg anzeigung thun woll/als erftlichen von eitelfteinen von Waurenwert/

Bum andern von Mauren von Erden/vond letftlichen von eitler Erden/folche wil ich furn anzei

am/wil man die proport füren.

### Das XIIII, Gapittel.

# Wie ond warumb von eitel Steinen/auch von Stein und Erden/letstlich von eitel Erden/letstlich von eiter Erden/letstlich von eitel Erden/letstlich erden/letstlich erden/letstlich erden/letstlich erden/letstlich erden/letstlich

### Das 8. Rupfferblat LIT. C.

Dun tein ander Erden/fonder eitel grien tif vif fieln/
baruon weder Bahl noch Bruftwehren zubawen/ja auch in der nehe
mit groffem untoften nit zubefommen were/ vif man von Maurwerkt
folche für gut erfente/ muß folche planities fauber biß auff die Baffers
quellen/und alsdann ins wasser geraumbt/erschopfit/vinnd die Fundamenta so tieff als immer muglich ins wasser gefest/ vif mit feim Rofts
maur/dieten Pfeplern/auch beschliessung der Bogen/innen und außs
wendig versehen und auffgefürt werden. Und wo auch der gang und

hole zu rings omb folte genommen werden/wer fehr que/damit für ondergraben ond sprengen der baw fem vortheil hab/daß die damvfflocher oben in de Gewolben fich in zwen theil fcheideten/das ein firact's oberfich/dz ander fornen berauß gieng/jedes loch auch im Diameter zwen febuch weit/ damit im trib des fewes/ein folches fich im fprengen felbft fcheiden und theilen/unnd der Mauren mit einwerffen nit so viel schaden geschehen konne/wie im durchschnit A. marzunemmen/ wolte man aber vmb das Bollweret ein zwinger mit eim Bruftmeurle etwan 2. oder 3. lebuch diet mit scharten und einem banck füren / so fan man ein gang einer flafftern breitzum lauff darbinder las fen/vil kondten in diefem lauff die dampfflocher durch die Bewolb gehn/damit der Mar ren jum baw noch weniger schaden geschehe. Weil aber fein feind mit schangen oder bawen/fo bei ben in graben fommen fan / das man folches nit febe oder warneme / warauff oder zu welchem s. de er an arbeite/ fo es dann maffergraben femd / fan er nicht anders dann zu femer fehans wind bam / Die Erde mit zu bringen vonnd weil die Maur hol ift man ihme fehon entgegen fommen eher dann er in die Maur fommen mag. Imb welches groffen nunes und vortheils willen die Mauren alfo wie vorgedacht gebawen muffen fein/welche ich auch allein nur zum beffern verftand mit ere Marifest zu den vorgenommen Wehren schreiten vnnd den nut außzufähren bif an fein ort foaren will.

Wann nun die Maur inn ihr rechte hoch kombt zum vordern ftande/welche gewohnlichen auff die 25. schuch voer den eussern boden genommen werden / ohn den kauff / deckung / vund abstachung

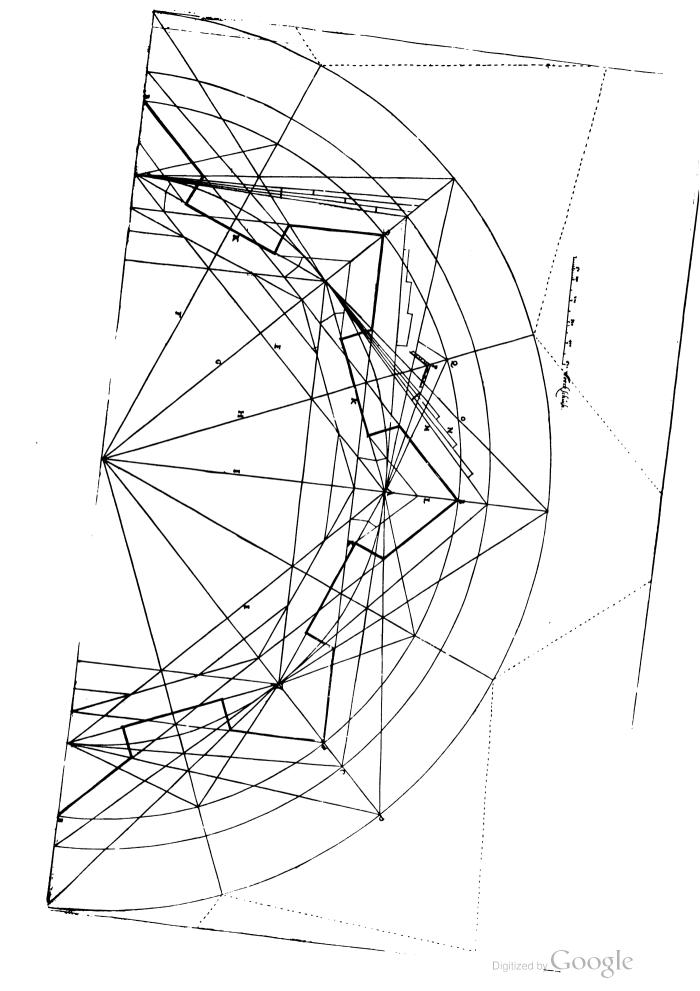



dachung des lauffgrabens welchs mit der senetung auch fast auff 10. sehuch deckt/das phria wirt nach der dachung der Bruftwehren abzogen / alfo das man der Einjen nach bif auff den fuß der Buterung im graben oben berab / fo wol vom Caualier / als der fordern Bruftwehren ftreichen fan. Die Bruftwehr weil fie auff bogen ligt/onnd citel ftein ift / ift fie der ftein halben nicht gulos ben/auch nicht Rabifam/wegen deß/daß im aegenschieffen die fiein hefftig ombfich schlagen/ vff febr schabigen / denn das fteinwerch spalt fich vnnd fpringt von wegen des ftarcten widerftoffes. And ob man auch die Bruftwehren wie stafflen auffürtifft doch daffelb nit gar zum besten/derns halben well folche gar nicht nuts/bawte man fie gemeinlichen mit Bachenfteinen/ die man für vil beffer/ond nuper eracht/die auch wegen ihrer murbe ond weiche gegen de quadern surechen/wes niact omblich schlagen.

Es wollen auch etliche die Bruftwehr rund haben / bamit fich die Rugel cher vmbftoffen und abgollen foll/daß fan ich nicht darfür achten/ weil zwed runde Corpora fo einander nach der feiten antreffen/ftoffen fie harter und brollen von einander ein jedes von feiner linien / welche baff flehn bleibt/fahrt das ander defto hoher/vnd fellt mit schwererm fall/aber zwen ebener Corpora, ob schon das ein rund ift/schleiffte sich auff dem andern bin/vir begibt sich du eim gellschut ctwas

in die hohe.

Pergegen ift es besser wenn man ober ein Bruftwehr scheuft die rund im Birekel und affeh und nach der feiten geht/dann wann die Bruftwehr oder die gewende frack der Einien nachgefüre und dem Beide oder der dachung des lauffgrabens abzogen feinde (wie friefornen gemelde) fugibt es vber die maffen ein langen sehun/dann weil das fewr vnnd dunft auß dem fluck inn seiner operas tion ift/ift es/daes fich auffichlecht /gefangen/vit treibe alfo auff die ander feiten da es feinen freys en lufft hat/ond das thut es in den scharten nach der feiten auch/welche nur zu vil probiert ift wors ben/alfo auch wan man durch scharten oder ober banct schießt/wann der schußtu hart onden auff schlecht/gibt es für sich hinauß ein lange hohen schun/wegen auffichlagung des dunfis/darauffer gefangen ligt.

Derenhalben ich die Brustwehren so wol under sich gehn / nit allein deßhalben/sonder auch Darumb/weil man beffer underfich fan inn graben reichen für befer acht / defigleichen auch un ges genschun die Rugel weniger in runden oder absähen schaden thun kan/ dann wann es also gleiche sam in ein trechter lauffen mag.

Die Bruftwehren von Bachenen feinen/feitemal fie nuber dann die quader feind/werden von Maursteinen auff id. bif inn die 18. schue/auch woldieter genommen / vnnd also mit Rutt und guffen verfeben auffacbamen/daß fie ant wetter bestand haben.

Diese Brustwehren von Bachensteinen auffzubamen/muffen die stein vo guter Erden ges brannt wind ju folchem bam acführt werden/wie fiche gehort/wann nuhn folche Erden ju guten Bachenensteinen folte vorhanden fein / wolte ich lieber ebenmeffig folche Erden ongebrant fambt andern unfoften/fo auff fteinmachen vii brennen geht/erfparen un folche dahin furen/die Brufts wehren von Erden defto ftereter und dieter auff ein schue 24. fegen / hinder deren ich mich viellieber wolf finden laffen dann hinder fteinenen gebawen/zu dem wurde mir etwas daran zerfehoffen/ fo fan iche bennach alle ftund wider bawen und ergennen / welche an den fteinen nit gefcheben fan.

Der banet hinder der Brustwehren / so allein für schühen gemacht wirdt / muß zwo staffs len haben/vnd oben 3. oder 4. fchuh breit auch von ftein bawen (aber von der Erden macht man ein hoben drit und etwas breiter) daß die schügen im wechselschieffen für einander fomen fonnen.

Der Brustwehren hohe inwendig vom stand hat zwen weg / einen das man durch die sehar ten/ben andern daß man vber banck scheußt/dasift/daß man ohn alle scharten die Bruftwehr etwas ernidriat/vnnd vber diefelbiae fren hinauf schiesen fan/wie man aber von den Beftungen gegendem Beind schieffen und alles zu feinem fand auch mit den Bruftwehren und anders mehr anordnen foll/werde ich zum letsten melden/ darumb icho difimal einstellen/ und dem baw zuworn fein ordnung geben will.

Nach dem nuhn die vorder Maur des Bollwereto/ so von stein gebawen / gnugsam erflare/ vii verstanden / wöllen wir zu den Caualieren / Rittern oder fagen / die auff die mitte der Boll weret ordne/schreiten/ond von deren nut nachmaln dass die gelegenheit geben wirdt auch schreis ben. So nun diefe von fteinweret auch follen gebawen werden/muß man folche Maurweret von arund aufffuren/ond fan fornen ber/mit eim groffen ftareten gewolb/ ond bie ftechlichter fornen oder neben zu darein ordnen/onnd den eingang wie auch die auffart ober einander ordnen oder da & iii

## Der Erste Theil dif Buchs/

man will die auffart hinden neben zu vom Wahl. Es muß aber alles inn feiner Menfur/wie bep

Lit, G. perzeichnetist/bleiben.

Wiewol nuhn diefer Caualier sonften sehr nutlich/ister doch weil er von fleinen gebawen/
auch sehr schadlichen/dann vons Jeinds dussermschiesen/wider das Waurwerck/stossen sich die Ruglen also hart/ das im zuruck brellen weder die Buchsenmeister/noch niemands sich auff dem fland sicher erhalten kan/ und ob schon ein graben daruor gemacht / mag doch solche nit gewendt werden/dann dieser graben solche nit abwenden kan/ und nuhr den standt schmelert.

Wir haben anfangs gefagt das von ect zu ect/das ist vom vunctoder Centroeins Boll wereds biff inn das ander / Die linien 1000. schuch lauffe/ darben gutzumeffen/wie weit die Boll weret und flugel von einander fommen/ welche flugel und decte der ftreichen gewaltig flaret und mol verlehen/vnd eim Reind vnmilalich hintera untern/londerlichen haben fle obenauff ein ace waltigen fandt/ber fchwerlichen nach ber feiten jufellen ift/fur welche fur forg/bie flugel wenn fie the recht proport habe/queb rund foffen gebawen werden. And feind folche runde flugel nit boff/ Denn fie den fehus inn die fireichen vand verfellung des innern erfs am flugel hiemit abziehen/daß folches in feinen weg fan beschoffen noch die streich geoffnet werden/ denn die Ruglen da abgellen ond nichafften konnen. Es mogen folche rundung durchauff bif an den obern ftand gefürt/off ein runde Bruftwehr herumb gezogen ober mit eim fafen oder walben onderfich abzogen werden/ nach dem es etwan die gelegenheit gibt. Weil aber die rund Bruftwehr alle ichus fo vom Centro Der rundung forfien in die weiten außbreitet / und man nit wan co not thut aufamen fireichen fan/ lo molt ich (menn schon der fluael rund auffbamen wer/das dann sehr aut ist doch oben die Bruste wehr in die linien dem werchen standt nach ziehen und ort nen/ dani alles so rund gehamen/pund boran fol gefchoffen werden/gebn alle fchut auf dem Centro/alfo daf fie furfich fungut je lenger und weiter von einander gehn / und nimmermehr zu einem Centro fan geschoffen noch die schus aufamen bracht werden/wie bernach besser fol erflert werden.

Beil aber die innern eit gegen den streichen zu/sonst starct vit wol konnen verfehen werden/
damie die Bruftwehren gleich zezogen wurden/konen solche runde flugel wol underlassen werde/
feitemal sie auch zusehr vil costen und die Pfeiler in die mitten zum sternen sich ziehen / neben dem auch die oberstreichen so hinder dem flugel konte gebawen werden/von diser ordnung verschlagen wurd/zu dem muß vleisig war genoffen werden/daß man das Eentrum des Biretelsetwas groß ser vnno weiter hindersich seise/wie beim Lie. A. zusehen ift/das es kein halben ziretel geb/ sonder den einen viertheil vber den Diameter seit / wie ich allbie den ledigen flugel ohngefahrlich auss

beede weg verzeichnet hab / vnd zusehen ist.



Wann also die Bollweret sprerechte Propork/vnnd spre abschneidung des flügels/ (doch den abschnidt von int die ründung des flügels zunerstehn) haben/ so kommen die flügel von einem

Von den Streichen und ihrer Ordnung.

ort biß jum andern/die Bollwerck / auff 500 schue von einander / doch mogen solche Wahl auff jeder seiten noch 25. schue neher jusamen geruckt werden/damit die leuff und zwinger heruff/vns den vand oben ihren stand bekonfien: damit dami solche dem obern stand nichte nemen/ift vil besser man gebe im Jundament solche ju/ das das solche dem obern stand solte abgenossen werden: vst solches wodie istern Linien/in 6.7. ect begebe/aber in mehrern ecken gibt es sich selbst weil sich das Eprpus aufsthut/soziehen sich die Linien/vad die lenge des gesichts der Bollwerck vber einander und drucken sich jusamen / also du auch an ihme selbst die Bollwerck vber 400. oder 450. schuck nit volenander kossen/vst allein ime weil die Bollwerck ins winckelmeß salt san geholssen werde.

#### LIT. H.

Off das folgt Lit. H. welche von ftein und Erden bawen / vii das aller befte ift / do dan die Mauren fampt den zwingern nit höher / dann der auffer lauff werden auffs gefürt zu ringe viit / darauff die Caualier alle von Erden wie auch nebenzugeseit werden / welche weit bester/dan ftein ift / wie ich dan folche zuworan vermeldt habe. vand bernach bester erfleren wit. Derhalben hernach gut achtung geben werden

muß/in dem was ienundt folgen wird/dann ich alles auff folche manier und auff Diefen baw von fiein unnd Erden wirde referieren und ziehen.

#### LIT. I.

Jese grundlegung ist vo eitel Erben/vi dieweil solche alles fastin ein mass/hab ich solche auch in ein meß gestelt/wie ben dem ver jangsten schuch / doben alles fan ge messen werden/warzunemen/aber der verjangste schuch ben Lic. G. und H. gehos ret allein zu beden durchschutten/der ein von stein/der ander von stein vir Erden/darben man schen fan/ wie nider / auch wie hoch eine forn und hinder dem andern

tige/auff bas man von oben herab vber einander bif in die fireichen fame/darauf zuseist/wie hoch ein jeder bam/Caualier und anders sein solle. Ind wiewol ben Lit. 1. ich die Caualier nit auff die

Bollweret gefest/ift doch folche auß Lit. H. abzunemen und zumeffen.

Ehe ich aber etwas weiters handle/wil ich junioran die ordnung und rechte mensur der gans een wehren anzeigen und vermelden/doran das principal gelegt ist/vnnd widerumb oben ben Lit. G. anheben/und die streichschaft etwas auch die ordnung erkleren/ unnd nach disem Lit. H. und I. anch volführen.

### Das XV. Sapittel.

Von den Streichen wie die in ihren rechten maß sollen gezogen/angeordnet und angelegt werden/und von derschen große/hohen uteffe.

Ant breit gent acted bord mu

Inn also der gant jarg oder bezirch des Bollwercks an weiten/lengen/
breite/im plano verzeichnet/wie dan widerumb Lic. G. sol für die hand
genomen/vnd also fleistig auff die streichschütz mit dem Num. signiers
achtung sol gegeben werden / da kombt das aller scharffit für die handt/
doran die wolfart der Bollwerck vir ganten bawes gelegen ist / hierauff
muß fleistig auff de spik/vir das gesicht des Bollwercks der Linien nach
wohin sich die Linien des streichschutzes gebe gesehn werden/wirdt sich
bestinden/ daß die linea weit hinder das Bollwerck und in die mitten des

Wahls zeucht/wie linea Num. 2. außweißt/ vand hernoch noch bester fol anzeigt werden/ allein erftlich also zu vaderweisung vad bericht / vad wirdt die streichenlinien nicht auß dem windel der streichen gezogen/dann wann solche beschehe/wurde die wehr oder Bollwerd viel stumpffer/welsche zwar etliche ( die es nit verstehn) verachten / das es falsch vand wider die Regel sep/vbereden diese zwar etliche antwohin solche gereiche oder diene/ den es dem daw sein rechte sterde gibt/ vand die Areich an allen orten vollommen macht/bedeckt und bewart.

Die streichen aber/werden also nach rechter proportion genommen/wenn an der Mauren des Wahls/in der linien do sieh der flügel absehneidt/zuruck ins Bollwerek vand inn die streichen mit dem dopplen Zirekel 70. sehne gemessen/ welche 70 sehned dann die lenge des flügels oder

### Der Erste Theil dif Buchs/

decte der ftreicht ift (vil fol die boschung oder anlauff der Maure abzoge werde) als dan de Bircket windfert/vnd hinauß gemessen/so foinen 35. sehuch ins Bollwerck/folches ift die weite zwischen der innern Mauren vnnd dem Bollwerck in der vndern streichen für/do die stäck stehn sollmerck rauff muß dan die diete der Brustwehr vor der streichen genomen werden/wie folgen wirdt.

Es mußaber vleissig wargenommen werden/ wie man die streich fornen am flugel offnen soll/damit man zum Feindt an dem Bollwerck vollommen in mitten do er einbricht von flurmbt mit den größsten flucken vnd Cartaunen erzeichen/ vnd alles bawen so er thut (verdeck) zugrund richten/hingegen aber/der Feindt von aussen nicht da hinein kommen kan/vnd die stercke der streic chen hinder dem flugel/gang vnnd verwart bleibe. Derhalben mußauß dem puncten so von der Mauren der 35. sehuch gegen dem Bollwerck zu / der Linien nach des innern flugels bis auffs ander Bollwerck gezen dem eussen stügel zuf/ wie es punctiert ist ans Eck) gegen vberzogen wer den / solche punctierung oder blindriß bedeut nichts anders/dann daß man die öffnung der streiche iust haben vnd also sinden mag.

Wann also die offnung gesucht/so ist achtung zu geben/daß die boschung oder anlauss den Wauren/beede ein hinder dem flügel/die ander gegen vber am andern Bollweret/daruon abzosgen werden/dañ vollig solche streichen 10. sehuch vom plano des bodens höher koffen / lausse num die Maurinn 5. sehuch einen an/so gibt es vollig 2. sehuch also lausstes hergegen auch 2. sehued zuruet/sein 4. sehuch/darnach stehet daß Geselhüß mit dem Müdtloch auch ungefähr 5. sehued vom boden/gibt abermalen an seder Maur 1. sehuch boschung des anlausse thut 2. sehue/also 4. vid 2. macht 6. sehue/da muß an seder Mauren 3. sehue boschung abzogen vin nicht gerechnet/dies bosch vber die Boschung genommen werden / dieweil die hohe von den streichsehusen von dannen hersommen/vnd solche kan an allen Gebäwen/Bestungen vnd Bollwereten genomen/gebraucht vnd mit vleiß abzogen werden/die Bollweret ligen wie sie wollen.

Der Principal streichschuk/welcher der sterckst und beste ist /geschicht hinder dem flügel/dann er gank bedeckt/volkommen/welcher weder genommen / gefellt/ noch von aussen hinein gesteichtwerden/gegen dem Feind aber kan die verfellung der Bollwerek volligen/vn dem Feind/so er mit undergraben/sprengen/schanken/vn anderm fürnenmen understehet/gewehrt werden/vnd diese streichen verdeckt/nit allein der flügel/sonder der spik des Bollwerek gegen vber / dann der Frindt/wegen des fürschusses so der spik des andern Bollwerek für die streichen thut / von aussen her fürschen nit fellen noch neinen kan/er schank im Graben wie er woll/dann er müste inn der Mauren der Pastenen gegen vber einbrechen / vnnd ein stuck vberzwerech darem stellen/welche sihmem keinen weg von dieser und der andern streichen wirdt zugelassen werde/kan es auch nit voldringen noch verzichten/dann man nit allein von der streichen/sonder von oben herabauch hinden hinein/auch durch die Maur/solche wehren gank seicht verhindern und neinen kan/vnd er also sein fürnemen nit verzichten noch voldringen.

Die schart hinder dem flugel/und der schuk/muß der Linien nach also zogen werden/ erste lichen muß man das Linial auff daß eusser am flügel vor der streichen/vnnd mit dem andern ort auff die mitte des andern Bollwercks oder Pasten gege vber/wie die Linia oder schuft mit Num. 1. anzeigt legen / vnnd zu befferm verstandt/meret man volgenden bericht/wie es punctiert ift / ift die Lini/wie die streichen fol geoffnet werden / darben daß meft vom jungen Mostab fan genoinen werden. Zum andern zeucht man den streichschun alfo / man legt das Einial just an das Ect mit Lir. A. am Bollweret Num. 1. und auffe ander Bollweret Num. 2. legt man das ander ort/ in die mitten auff das gesicht der Pasten oder Bollwerets Lit. B und thue em blindrift durch bees de Bollwerek durchauß. Wann folche geschehelfo fan man sehen wie diese Linien durch die streis chen oben und unden geht/ wo die scharten auch die ftuck unden und oben ftehn follen/big auff den Caualier oder mitler kagen unnd Bollwerek/fornen hinauß fieht man wie der fireichsehun inn die fterete des Bollwerets Num. 2. in die mitten geht / da dann der Femde allwegen fein fteret vnnd fürnemmen/es fen mit befchieffen/fprengen/fchangen vnd fturmen fucht/vnd fan diefe ftreich nit genoinen werden/denn wolte der Beindt dabin ftreichen / sehieffen oder verfellungen thun / mufte er den ganken fpik des Bollwerets der lenge noch hinweg fehieffen fo vieles die ftreichen bedectt/ wie das Bollwerek Num. 2. punctiertist / vnd dargegen hie vnden Lit. C. signiert/vnnd in der andern Bifierung mit A. Der fehuß den der Bemd von auffen hinem thun mufte/bezeichnet ift.

Der ander ftreichschuns/so auß der ftreichen in der mit fombt von dem Bollweret Num. 1.



seibenk D verzeichnet/wher inder Bisterung mit Num. 3. vor den spipen des ganke Bollweres gehte an alles/was für noht am ganken Bollweret fürstele/ treffen / vand die verfellung/s vom dussen schen schen van fürstereichen/da hingegen der Feind ein sehr justen schuk von aussen hin hine ich und noch scharpffer ges gen der scharten hergehn mußte/voll er anders zu mir reichen / Welche aber in 20. schassen ein einiger darzu gank bloß und nit vollkoffen fan gerhaten/ vad er sein viel eher mud werden/daß etwas daubrichte/vond ob er schon diese Schart zu demmen vermennt/soligen noch zwo vbereins ander/die ebenmassig in diese Limien ligen/vad jum noch bester auff dem halb/welche jun bald zu truck en heisen noch vil mehr ligtibm das nach se Sollweret auff dem halb/welche jun bald zu truck treiben kan.

Die drit schart/inn der undern Streichen (wiewoldie hindere vberhochte allzeit mit zuvers flehn ist/sintemahl sie ein werd vernichten) die thut ihren streichsen vollkommen vber den gans ben Graben/durchauß viß an den windel desselben/vnd da man das fluck recht richt vnnd ruckt/fast bis in die mit des undern Lauffgrabens/damit/wenn der Feind daselbst her durch die Juterung brechen wolte/jhme begegnet werden fan/wie derselbig schus Lit: E anzeigt/in welcht streichschus ven alle wolfahrt/Desension und erhaltung des Bawes/auch hindertreibung des Feinds gelegen ist. Und fompt solche auß zwoen ursachen/Erstlichen auß den Linien des gesiechts vornen an den Pastegen oder Bollwerck/das sie nicht auß dem windel der Streichen gezogen worden / denn sie sonst zu gar stumpste Bollwerck geben/vnd vber die verfällung nichtsaußgericht werden fan.

Burs ander/das man mit groffer fürforg/die Streich vornen auffihut und öffnet/damit die Streichschüß ihr weret/darumb fie geordnet seind/defto vollfoffiener konnen verzichten.

Das man aber wider mich vorgibt / ich handel hierinnen wider die Regul und bedencken aller Bammeister deren herrliche bedencken in gang Europa/von keinem Rriegs und Bamverstän digen jemahlen verworffen worden weren. Die mögen hierauss wissen das michkem Regel bins de/da ich ein besters besinde und wisse hab auch nicht inn ihre Regulas/als Statuten zuhalten/ges seinworten/Unnd da es sehon were/das ihre Reguln für Deilig anzusehen so ist doch das für kein Regel zuachten/geschweigen zuhalten/burch welche Potentaien betrogen/die Baw verderbt/dars über dem Beind aller vortheil eingeraumbt/vand letstlichen Land vand Leut inn gesahrgeset wers den. Immassen ich verhoffe/mich da fornen bei den stumpsfen und langen spisen Wehren/ was an solchen Streichen gelegen/vad was dem Beind für nus dardurch zugestanden / und er verzicht babe/aenunssam angezeigt haben.

Das fürs under auch vorgewendt würde/ich thu die Streichen zuweit auff / das fie von 35. Schuhen bif auff 50. fommen/ das were 15. Schuh weiter dann hinden / vnnd gebe alfo dem Reind vrfach/inn die Streichen zu schieften/vnd dorffte wol solches langen Blügels nit.

Dem antwort ich/das ich den Fligel mit solcher maß öffne/ vnnd also/das ich mein werdt mit groffem gewalt/an allen enden konne verzichten/ darumb ich nicht allem auff die deckung des Glidgels/sonder auff die fluck des spisses am andern Bollwerck seize mehr dann 50. Schuh deck/weder der Fligel an som selbst/ also daß er nicht wie er will/zu mir kommen kan/ ich aber kan alle menne werd am Bollwerck und im Graben gegen som ohne verhindernuß vnnd vollkoffen verzichten.

Dann solte ich den Flügel nit öffnen/ sonder nach deiner Regel/den Flügel der Einien nach/ in gleicher weite herfür ziehen/wie ich ihn dann nach deiner Regel juft ohn allen betrug im Rupffer Num. 8. Lit: G verzeichnet/vnd die Streichschüß darneben mit Num. 5.6.7. numeriert habe. Bei welchem man sicht/wie sie ohn allen nun vollbracht werden. Dann Num. 5. der auß der scharten/die aller nachst der Bestung zu ligt kan für das gang Bollwerck kommen/ vnnd den laß ich für etwas passieren/wenn kein verfellung geschicht.

Num. 6. fomptbif an das duffer ort am andern Hugel des Bollwerets gegen vber/aber nit vollfommen durch den Graben hinauf.

Num. 7. so hinder dem Flügel nachst am Bollwerck hinauf ligt / mußgerad der Einien

### Der Erste Theil dis Buchs/

nach/gegen voer jur andern Linien des Bollwerete gehen/da er doch nichte juverzichten/ vnd affe obnuchtig iff/hie noch einmahl verzeichnet.



Wann nun die Bollweret also flumpff auß dem windel nach deiner Regel geführt werden/ weren die Streichschus noch arger.

Auf diefem zaflu und menniglich nun dein felbst und mein bedeneten/wider welches dein bes
deneten du niemands widerzeden/noch dauon judicieren / viel weniger eim voergeben lassen wilt/
der dir hierin etwas widersprechen dorffe. Ja wilt/das mans nit offenbaren solle/beredestauch Dos
tentaten/Filisen/Derm/und fürneiste Statt/das man dein hohe große funst nit sehn lassen solle damit niemands solche sehen/von etwas darvon lehren mochte / dan würdest du und dein funst ets
wann nichts mehr gelten/sonst wenn mans also heinlichen halt/gedeneten die Leut/der versteht die sochen wann er allein ist/aber nicht bei andern leuten.

Jadu bitteft noch die Leute in geheim/wenn einer was hab und wisse sollein bei som bleiben zulassen/dann es gefährlichen ser/wenn Dberfeiten oder ander Leut solches verstehen/daß man mit zhnen/ viel weniger als mit den Rriegsverstendigen nacher kommenkonne / und mit sole ebem meinstukonne man die Leut desto daß betriegen/welchs war ist.

Dieweilaber du/deim und deinsgleichen Niderlander brauch nach (dann ehrliche Leut/ble mit folchem betrug nit behafft/will ich/fintemal auch viel fromb Leut under ihnen feind /nicht aes meont noch verstanden haben/de quo procestor) wie auch dein Italianer der deiner megnung Durchaufift/die Leutfur Banf und Schaf halten als weren fie nit eben fo wol Leut die etwas vers ftånden als ihr/vnd mit deinen liftigen worten/zu beiden seiten Potentalen und Bawverstandigen aubetriegen undersichest unnd vor halt. So hab ich allhier deine meinung von flumpffen oder au fcharpffen Wehren/ob fie aut feien/wie ihre vermeffen furgebt / und ihre gefahr/vit hingege mein megnung und derfelben nuk/und vortheil/warumb ich Streichen/Blugel/dectungen/hoch unnd nidere Wehren/sampt dem gangen Bollweret also ordene/wollen/immassen hievor sub Lit. G vorgestellt/anzeigen/beschreiben/vnd an Tag geben/Damit weder ich noch du / jemandt vnwiß fenden gefahrlicher weiß beiriegen mogen. Und damit weder ich noch du für uns felbft recht has ben/fo undergib und underwerffe ich mein und bein mennunge. allen Ariege und Bawverffandie gen/ mit bitt/hierinn bei dem/was ein jeder feiner hohen Dberfeit / mit warheit zuthun ift / jufpres chen. And da schon folder Senteng wider mich wer/will ich gern warm ich jrze horen/ und bens felben mein fernern/vnd weitern bericht/der jest nit hat allhie mogen erzählt werden / unbeschwert geben/ond nit (wie du dich erflarft) mein fach feinem ondergeben / dann mir an deiner verweiges rung nichts ligt/weil du aber andere richten und vriheilen wilt/und es felbers nit verfteheft / fo fan man dir fein besondere machen/sonder must auch horen was andere fagen.

Digitized by Google

Was.

Was mm die Bollwerck/Caualier/Stand/Graben/Lauff of dachungen belangt/will ich wie auch ewere mennung hernacher erflaren und eine nach dem andern thun/daft es auff einmahl zu thunzu vielift.

Wann nun die Eircumferens der Bollwerck und Cortinen oder Mauren von eim Bollwerck um andern genuglam erflart/will ich weiter hinem rucken/und die Streichen inn und auße wendig/auch die hohen der obern un Caualier auff den Bollwerck?/wie auch den/auff den Wah

len darzwischen/meiden und ordenen.

Im des Niderlanders Visierungseind 3. Streichen voer einander (das ich auch thu) aber die tieffe/das ist der lengste Stand zu ruck/hat nur 25. schuch/ fürs anderligt nit mehr dann to. schuch eine höher dann die ander. Also wann die Scharten vier schuch tieff himein geschnitten werden solten/so seind ste nit mehr dann 6. schuch hoch vom gangt Stand/des bodens/ da sich im Streichschus/nitallein vor dem dunst/ sonder auch vor der Rugel/ kein Mann vor dem andern erhalten kan / vand den sorderstein zum wenigsten die Ropff himveg nemmen/vrsach/ weundie Brustwehr nider ist/ das man vder band schiessen for sonden sie nur 7. schuch vder den sow dern boden/vand nur 2. schuch höher dann die sorder Brustwehr darvor ist/wie ich es hie aus deiner Wisterung/sodu mit eigner hand gemacht/verzeichnet habe.



Da aber folches widerlegt/vnd das niemandt fich da erhalten konte/vorbracht ward/gabeflu gur antwort/wenn allweg die vndern geschossen/solten sie auffein seit lauffen / damit die andern auch konten schieffen/ze. Da es aber nit auff ein seit lauffen/sondern da bleiben / helffen laden und schieffen heist welcher schiefer und grober jruhumb auch deine Italianers von meniglichen/vers worffen und verlacht wird/ze.

Damit man aber mich auch verftande/wie ich mein Streichen ordene / so nim ich die tieffe oder lenge zu ruck hinder sich zum geschüß zo. schuch/breit vit lang/deßgleiche die obern auch zo. schuch lang biß an Caualier vinnd die breite zum geschüßstand / vollig 60. schuch/ die obern noch mehr/so breit ich stand haben maa.

Die andern hindere verhochte Streichen / niff ich ein jede/eine vber die ander 30. schuch boch/also thun die hindern beide Streichen 60. schuch/in die hohebis auff den Caualier / da er in

keinen beiden standen nur 16. schuch hoch ordnet/wie zuvoran furg erflart worden ift/22.

Derhalben allhie was schiessen und streichen belangt/sind wir abermahl weit von einander/ Darumb ich mich in solchem erflären/vnnt die undern wurde dern Streichen/sampt andern shren Angangenden gebäuen/als Brustweiten/Bängen/Bewolben/Stägen/Außfällen vis anderm/

bif bernach beruhen laffen muß.

Weil zworan gesagt/das im Streichschundes Niderlanders die obern/die undern mit dem schunk/ Rugeln unnd dunst / schedigen konnen / welches inn meiner kurk vorgemelter hohe der Streichen/gank nicht geschehen kan/ sage ich vnisst auß folgender deduction abzuneissen/auch in meinen durchschniten zu schen/das nicht zubesprgen/das mein obere und forder Streich die and der under ihr ligende/etwas schedigen kont/so darhinder ausst dem ersten stand von der undern 30. schuch hoch sieht oder ligt/ nun ift die ober Brustwehr 18. schuch die ließen kont im schunk weber die Brustwehr geht/und dann die boschung des Wahls hinab inn die under Streichen bis ausst gewold 8. schuch/darnach ausst den boden per se und dan uber die under Streichen 50. wels thes voer die Streichen 76. schuchthut.

### Der Erste Thenl dis Buchs/

In andremen nundes Pulucre/resoluiert sich daß Pulurr (ohne die lenge des Ahdrs) 19. Schuch von dannen/sohat es nach der schrege in die tieffe 30. schuch/ift 48. schuch/De nun schwe eins Danne hohe 7. schuch/ vond im vodersich seneten in 100. schuch 5. schuch sich gehn Thal thun/thut es auff 3. schuch/vond also 7. vond 3. 10. machen/von 48. abzogen/ bleiben noch 38. schuch/hat sich das Puluer gank und gar verzehrt/vohbleibt nichts mehr in der Lufft als der dunst/dersolbt treibt den Lufft etwas in die Streich/dieweil er darinn gefangen ist / Weil aber die Bruste wehr (man schieß vber banet/oder durch die scharten) und? satt ist schecht sich der dunst hart auff/also das sein fall in die Streichen nit also hefftig ist als wenn er ohn hindernuß darein stele/ welchs mehr sinen wind/dann ein vollsommen dunst zu halten ist/obschon solches nicht solte sein (wel ches doch zu viel probiert worden) ist doch 38. schuch viel ein weiters vom obern schus bis auff den man/dann nur 3. schuch/welche ein jeder ringverständiger leicht verstehn fan.

Was nun von difer Streichen gesagt wird/ ist ebenmassig von der andern hohen des Caulas Bers oder Raben zuverstehen/dames mit hohe/tieffe/breite vond diese im ding ist/vond wird von der odern in der undern/garnichts gespurt/weil solche inn die do. sehnen zo. sehnen die solche inn die hohe kompt / hiemit will ich das mein verantwort haben/vonnd mag ein anderer / das mein zo. sehnet sonet om Wann 7. sehneh hoch daruon abzogen/nit mehr dann 3. sehneh wen man voer band sehnen bleiben / verantworten. So man aber durch sehann sehnen sehn wodern die Ropff ab / de sehen missen sieh isten sondern die Ropff ab / der missen sieh isten sehn bei sten ist siehen sehn der noht bei streigen sehn der noht bei strengem sehielsen / da alles voll Fewr und Rauch ist/weder horen noch shun konnen noch vorgenommen werden/vnd beist nicht lauff auff ein seit sonder lauf berzu und

belff/28.

Es feind auch dein Stand fornen her auffdem Pollweret oder Paftenen auch außwendig zurings omb inn deinen Bisierungen von der fordern Brustwehren bis an den mittern Caualier nit oder 20. bisweiten nit oder 18. sehuch/breit oder lang/welche auß folgenden orsachen gant off garzuverwerffen. Dann erstlichen sam man kein geschüte allda keren oder wenden / vand sind Ahor ond Schafft der Laden offt viel lenger/dann der Stand / der lenge nach hindersich zurechenen/breitist/ inn massen jedem bewußt: Jurs ander soll ein Ariegevolet hinder dem geschüte ein fand haben/zur gegenwehr/das allhie nit sein fan.

Bum dritten, wenn die Bruft durch den Reind verfprengt oder zerschoffen wird/ vnnd man

von newem bawen mußte/wer auch gar fem fand mehr da.

Bur das vierdet lan man von oben herab nicht auff den fland/noch in den Graben vberftreb chen/dann es alles zu weit zu ruck ligt / Diefe und andere mengel mehr hat es auff fich/zeig allein

auffe füreft das nobtigft an.

Jingegen inn meim bedeucken oder Disserma/ist solcher ftand von der Brustweite inwend big bis an den Caualier oder Raben/ 100. schuch breit/da kan ich alles erseben/was an vorgemelde bem mangelt. So ligt auch der Caualier in solcher rechter ordnung/weite vin hohe/das er ins Beld alles regieren/auch under sich die auff den fuß vund boden im Graden des Lauffs/ wie an beiden durchschnuten G und H zusehen ist/fireichen kan. Und so viel auffe fürgest von der hauptlinien und stand der Bollwert.

### Das XVI. Capitul.

# Wie von Stein und Erden zu bawen ist/welches die bestein Werckseind.

LIT. H.

Swerden diese Bollwerck aller massen geordnet und an gelegt/wienachstigemelten/auch mit derselben Mensur/ Allein wie das vong/von eitelem Maurwerck gebawen / also wird dis allein mit einer Zwingermauren/vind einem Lauff/ so hoch als der Lauffgraben vornen herumb ist umbfangen/das ander von dannen hinauff/vind was von dans nen hinauffauch von aussen mag gesehen werden/ wird alles von Erden auffgesetz und gesehlagen/vind kein weiters Maurwerck auffgebawen/vide

## Von den Streichen und ihrer Ordnung.

oder gefest/dann was inn den Streichen / die notturfft erfordert/sonsten die auff und abfahrten auch von Erden/damit gewöib und anders die ich auch ohn noht achte/mogen erspart werden.

Das aber die Mauren und Zwinger nur mit einem Mäurlein zweier schuch die gemacht und vom grund auff geführt sollen werden/das ift ein blinde anzeigung / unnd ein liederlich werch darauß abermahl zuverstehn ist/das man solches zum wenigsten nicht versteht/sonder müssen mit einem holen Lauff und Pfeplern/damit man für undergraben/ sprengen unnd beschießen gefreget sen/doch nicht höhre dann der Lauffgraben ist/gebawen werden/wie hernach von solchen Mauren fernere meldung geschen soll.

Alle Bruftwehren/Caualier oder Ragen auch alles was von auffen gefehen wird / follen ale les von Erden/mit eingelegtem Holg/wie ich dauorn gemeldt/fein.

Waich dann gute Erden hette / wolt ich dieselb für alles Maurwerd erwöhlen/ solte mit auch viellieber dann von Steinwerd sein/nicht allein unfostens halb/sonder daß das viel besser un eher wider gebawen ift / auch im schiessen weniger schaden thut / sonsten bleiben die Bollwerd un ihrer Mensur.

#### LIT. I.

Ife Bollwerck seind geordnet wie die nachste vorgemelte / allein das sie von grund auff von eitel Erden gemacht und gebawen werden / da muß aber ein starcker Rost von Hols gelegt/vnd von grünen Wilgen und Erlen Hols eingelegt satt besest und gestossen werden / dam werden Hols eingelegt satt besest und gestossen. Wilgen wend Erlen Hols eingelegt satt besest und gestossen werden / damit es nit versaul/sonder grunen / auch die Erden nie herab sallen konne. Wa aber solches des Bodens / Holses oder Erden halb/im Wah sein sie gebawen / darnach von Erden sein starcker sub von Maurweret / die auf der Wasser hie gebawen / darnach von Erden sein starcker sub sallen sein gestossen / darnach von Erden seinem halben sein sterken were nuw allwegen in einem halben sein sterken were num gelegt werden / damit es habung hab/bis es sich gesest/erwächst unnd sein sterke vberkompt / vnnd weil der Lauff und Zwinger allzeit nus/er aber nur von Erden werden mag / kan solcher nur inn sein breite genossen werden/von Erden auff 4. schuch hoch/vnd ein Brustwehr 4. schuch die zu rings vmb/darauff ein lebendigen Hag geset/gezogen und gestochten wie hernach gemeldt werden soll. Sonst oben

Was aber die Streichen belangt/muffe folche innwendig / wie auch der Flügel durchauß von Maurweret auffgeführt werden / ohn die ander hinderstreichen / die kan vom Boden auff auch nur von Erden auffgeführt werden / doch wer besser folches inwendig mit Mauren bessehre mans haben mochte/doch muß alles / weil es von Erden / im fuß breiter genoffien wers den/weil es sich mehr anlauft/damit es seinen fland obenauff vollig behalten mag.

binauff / Die Wahl vnnd Caualier/ werden von eiteler Erden auffgeführt/vnnd geordnet/wie bei

Lit. H angezeigt worden.

And daß fen kurk von allen drepen Materien/ Bon eitel Stein. Zum andern/ von Stein vnd Erden/vnd letfilich von enteler Erden/gefagt/Weil aber das mittelf bedencken/fo von Stein vnd Erden gebawen/das aller flerkeft/ nunlicheft vnd beste ift/will ich hinfort darbei bleiben/vnd alles darnach richten/der, halben achtung darauff gegeben wer, den soll.

D iii

31

## Der Erste Theil dis Buchs/

Das XVII. Capitul.

# Wie die Baw auft dem Grundriff auffgeführt ond ins Werck gesetzt werden sollen.

Emnach kein Bollwerck oder Pasten sich selbst verthab digen/beschüßen/beschirmen noch bestreichenkan / allein was seinges genwehr stracks für sich hinauß gegen dem Feind hellsen mag / Sons dern all ihr sterck/hilf und Trost/anihren Nachbauren ligt / wie dann ihrer hilff/ihre Nachbauren ebenmassig bedürffen / und je ein die ander entseten/und zuhilft fomen muß / dieweil ich zuvoran / die Bollwerck furs vbergange/daß man hernach solche desto besser fassen und verstehn kan/will ich stuckweiß ein Bollwerck eins nach dem andern / sampt des

ren Menfur big ju einem vollfommenen Baw und Werck für mich nemen.

Derhalben/weil an den Streichen das Principal und fürnembste gelegen ist/damit nun die selb mit aller stercke und nohtturfft versehen werden/ will ich ein Streichwehren für mich nemen/und wie die geordnet/also sollen auch die andern angelegt werden/und kan solches ein verständiger Bawmeister mehren und mindern/ allein das er bei dem Principal unnd hauptlinien/ auch große fande kein enderung fürnemme/dann solches im gangen werck ein srzung und enderung

brecht.

#### LIT. K.

St ein rechter grund/zu einer ganken Streichen/sampt dem Flügel vir der Maus ren gegen dem junern Wahl/wund dessen zugehörde. Nun hab ich hie vornen ges melbt / das man vom dusserneck am Bollweitek Lit. P stracks die Linien hinein auss die zwischen Maur oder Cortina führen soll im Winckelmeß auß T und Lit: Q von dannen meß man hinein in die Streichen/völlig 70. schuch biß zu Lit. R Doch muß in solcher messung observiert werden / das solche allein den Flügel betreffen / den Lauss/Waur/Zwinger/Brustmäurlein: was für dem anlauss des Wahls herauß gelegt würd/sollhier inn diß maß nicht gerechnet werden/welche sich mit der boschung oder anlauss inn die 15. schuch und noch mehr anlausst / das muß alles inn der Streichen höhe abzogen werden/da dann das vollsommen maß zunemmen ist/also kompt es im plan auss oder vber die so. schuch/mit dies sem wie gemeldt.

Don Lit: R mist man hinaus ins Bollwerck/das halb theil thut 35. schuch/welchs an die boschung bis du Lit: S sich streckt/von dannen zeucht man die Linien und offnung des Flügelsbis auff Lit: T aussen auffeck und gegen ober zu eck vornen auffe ander Bollwerck/wie es in der vos rigen Bisterung punctiert/welche eben diese Linigibt: wie auch die boschung darvon sollabzogen werden ist gemeldt. Also hat man die rechte offnung und weite des Flügels/welche sich vornen auff 50. schuch weit aufstut/inwendig der Streichen auff 35. also 15. schuch weniger.

Bon Lit: S inwendig der Streichen muß nochenn eck oder winckel ins Bollwerek gezos gen werden/vollig 5. schuch lang/wie bei Lit: A zusehen/von dannen fahr man im Winckelmeß/ ber vierung nach zurucken 50. schuch/wie die Stiegenhinauff kompt.

Auff der innern seiten der Streichen/am innern ect bei Lit: R muß man auch gegen und in die Bestung des Wahls zu Lit: B 12. sehuch lang fahren/es muß aber die Linien gebrochen und schreg gehen/ und ins Winckelmaß gegen dem andern gesicht des Bollwercks gegen ober fallen/welche Linien also wie hie mit Lit: V verzeichnet/soll gesucht werden/zum allerwenigsten/wa aber mehr ect kommen und sieh weiters auff thut/kompt der Streichschus oben auch bester zur mitten des Wahls.

## Von Aufführung des Bawes ausserm Grundrift. 32

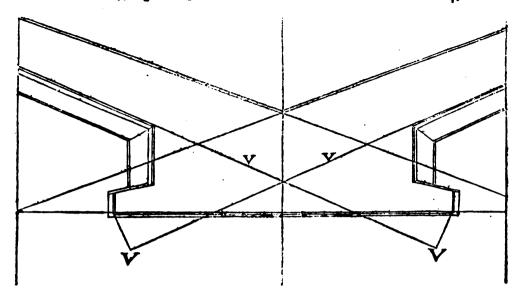

Auff folche Linien muß acheung gehabt werden / dann fie fuft die fehreg wund Winckelmaß der obern fordern Streichen auff dem ftand oben Lit: F bezeichnet/gibt.

Don dieser Linien im Binckel B an den 12. schufen / ziehe man aber ins Binckelmäß zus tuck 50. schuch/da dann die Abfahrt inn die Streichen mit B bezeichnet ift / von dannen gibt es widerumb die schreg ins Binckelmäß wie vornen auch/die ziehe man inn die Streichen Lit. O von dannen ins eck G da die Stiegen hin kompt/fahre man winckelrecht der fordern Linien nach/in gleicher weite der 50. Schuch breit/zu dieser Linien Lit: O Sohat man just die gange lenge/breite/ tiesse vand schrege des Blügels Streichen / innen vand außwendig / alsdann kan das ans der alles desid eichter angelegt/gebawen/auffgeführt und vollendt werden.

Dieweil nun alle Lineamenta/gezogen/verzeichnet und genuglam verstanden/ will ich nun auch anzeigen wie ein jedes auffgeführt und gebawen werden foll / wie aber die Rost Schwellen und Jundament angelegt/auch wie darauff gebawen werde foll/sampt dem anlauff oder boschung der Wauren hab ich vorhin genugsam erklaret/ dernhalb iche an jest darbei berhuen lassen/vfi von fernerer aufführung sagen will.

Die Maur wolt ich alfo aufführen/das sie schier dem aussern Lauff/innwendig gleiche hohe hette/darauf ein Brustmeurlein vom innern ect forn am flugel Lie: T zurings herumb wider an das ander ort/der andern Streichen/wnd muß der anlauff genomen werden/wie vorgemelde.

Die Brustmaur oder Zwinger muß 6. schuch hoch sein/2.oder anderthalb dick/darin schuk locher oder scharten/oben abgedachte welche besser vor die Schüßen seind/das man darüber vnntd dardurch mit Handrhoren wol in Graben reichenkonne / hinder dem Brustmaurlein mußein Banck sein auff anderthalb schuch breit/vnd vollig einen schuch/oder 15. Zoll hoch/das ein Mask rhüwig vnd geschwind auff vnd ab steigen konne/der Lauss darhinder / wenn er 6. oder 7. schuß zum meisten breit/hinder oder an den danck/soist es genug/damit ein Mann dem andern weichen/ vnd mit einem Pferd in besuchung der Wacht möge vmbritten werden/vonnen am spis des Bolls wercks muß der Lauss zubeiden seiten gewölbt/vnd oben mit Erden bedeckt/vndvber sich dem Boll werck muß der Lauss zubeiden seiten gewölbt/vnd oben mit Erden bedeckt/vndvber sich dem Boll werck nach zugezogen werden/vnd auff seder seit 25. schuch lang sein/ damit der Feind nit vber eck darein streichen noch schiessen wenden/vnd auff seder seit 25. schuch lang sein/ damit der Feind nit vber eck darein streichen noch schiessen genoder von grundauff sigen/doch beide mit einem anlausst/vnd die Pfeyler vnnd Strebe von einander wie da verzeichnet ist/ doch hol vnd nicht außgesüllt/also das man ein durchs gang rings herumb/sampt verborgenen Scharten oder Schußlochern in Graben habe/ die oben gewölbt vnnd nebenzu mit eim Lagloch gemacht seien/wie zuvorn ordenliche meldung geschehm ist/welche für sprengen/versheterei/vnd alles undergraben ist.

## Der Erste Theil diß Buchs/

Die inner hinder Maur mit den langen Pfeplern vnnd streben fo vnder den Bahl hinem gehn welche außgefüllt hart gestossen vnnd oben zugewölbt seind / auff welchen der Wahl hinder dem Zwinger ligt/muß also geordnet werden damit sie nit allein für vndergraben vnnd sprengen verschen sen sein sollweret Wahls darauff vest lige / auch in zeit / wenn ein solche Bollweret beschoffen das herab geschossen Erdrich/wider auffgehaben/vnd wider an sein ort bei nacht vers bawet werden könne. Also viel sep vom Bollweret oder Pasten/das Maurweret Zwinger vnd Lauff von aussen betreffende / auffe fürsest vermelde.

Dhne die Maur vor den gesiehten und Flügeln der Bollweret hat es noch ein Hauptmaur/ welche vor dem Wahl/von einer Streichen big zur andern gehe/ diefelb darff auch nit hober fein/ dann die Zwingermaur/fo vmb die Bollweret geht/ und mogen inn gleichem auffgeführt werden mit dem Bruftmaurlein/Zwinger und anderm / außgenommen das fie nit daiff doppel Maurs weret haben/allein die Pfehler/vnddieselbigegewolb/wie vorgemeldt / vnd darff den fordern hos len vmblauff im boden auch nicht/bann fein Beind fich zwischen folche ftarcte Streichen beachen wird/woll man die Ofepler und Bogen ersparen/fan man nur ein Maur aufführen / pund einen Lauffgang gant tieff / fchier bif vnden auff das Waffer oder ein Schuch oder feche barüber mas chen / bamit die Schiffen durch die Scharten burften fonnen / Es mußte aber der Wahl ein Schuch geben oder zwolff von der Mauren angelegt oder gesehut werten / das er die Maur nicht drenge oder binauf trucke / fonder jedes feinen frenen ftand vnnd lager haben mog. Es follen auch allwegen Porten durch den Wahl zwischen die Bollweret / ober Dafteien / vnnd feis ne durch ein Vafteien oder Bollwerck geordnet werden. Da aber feine Porten inn mitten Durchgiengen / mufi man doch ein Porten oder Portle machen / die tieff figt vind die Cchwoll Die Wafferhohe im Graben erzeicht 10. Schuch weit / vnnd alfo be ig/ defigleichen gewolb/inn folcher maß/durch den Wahl gehn/das man dardurch auffe Waffer / auch in den Zwinger fome men fan/ond mit einer ftarcten Porten verfehen/ dife Porte braucht man zum auffall vbere maffer in Lauffaraben/da man hinuber brucken oder fahren muß/wie hernach angezeigt wird werden.

Die Maur aber/von Lit: Q bif in die Streicht ans out Lit: R die muß vollig drep schuch bicker (inwendig zu) dann die ander/vnd mit Pseylern vnnd drüber beschlossenen gewolberen wol versehen sein.

Sie zeucht sich auch von Q bif R allgemach inn die hohe hinauf/ dem ftand Lit: F auch berselben Brustwehr gleich/damit sie den anlauff des Wahle und die Brustwehr gege dem Gras ben und Streichen zu/vest halten konne / auff das die ober forder Streichen zuspesteren und gewalt brauchen und anlegen mögen/demnach aber der Beind/diese starckeforder ober streich nit nemmen kan/so mag er sie auch nit fällen/noch etwas davon weg schiessen/dann es vom lauff herauff gant leg/der Wahl wol auffgeseit/da schon solte etwas herab geschoffen werde/kan solches im lauff aufgehaben/und bei Nacht und Zag widerumb angesett werden.

Neme aber der Feind ein andern weg für sich/ vnnd wolt die Maur beschiesen/kan er solche nitzuwegen bringen/dann sich die Maur vom Centro der Linien nach inn die Schräge einwarts wendt/ also das die Schulf nicht brellen / sonder gellen / hiemitwird er vermeynen / ob schon die Auglen kein anstoß haben/ gellen und sprengen sie doch in die undern Streichen/vnd schedigen das sebanteffen thut.

Diesem aber zuvorsommen muß man der Augel ein antreffens richten vnnd bawen / dases gegen der Schuklmien ein anstoß haben mag/damit der Augel das gellen gebrochen wird / solche mulsen vom undergesims der Mauren biß obendurch auff der Perpendicular Linien/allwegen in 6. oder 8. Schuhen/von Lit: Q biß in die Streichen an das eck R in die Maur gereichen drey Schuh diet und breit/vnd also das es der Schragen nach ins Winckelmaß komme/ also stoßt sich die Rugel an und fällt/vnd inn solchem einbruch hat die Maur noch allzeit ihrrecht stercke / vnnd kan nicht geschwecht werden/als wenn der Schuh dem Eentrozu gieng. Wie solches außgegens wertiger Figur bessenommen/vnd verstanden werden mag.

Demnach



## Aufführung des Baws ausser dem Grundrift. 33



Demnachnun alles Maurwerck/vmb und zwischen den Bollwercken absoluiert und ges nugsam verstanden ift/Will ich die Streich vollenden/und und Lit: T. am aussern est des flüs gels/muß die Maur (wie vorgedacht) bist in die Streichen zur Lit: S. gezogen werden / unnd bei Lit: A 5. schuch abgeschniten sein/der innern streichen gleich/und vollig 6. schuch diet.

Defigleichen muß dargegen im Bollweret/widerumb ein Maur auffacführt werden/auf 4. Schuch dick/vnd vom stand oder boden der streichen / 8. Schus hoch/vnnd auff 10. Schuch weit/ von einander oben mit einem starcten gewold beschlossen/wie Lit: L. anzeigt/fornen gegedem flagel muß es ein Thur haben/die man beschlieffen fan 5. schuch weit/vnd 3. hoch / das man inn Ammaer oder Lauff/deßaleichen underfich inn den undern umblauff/ so vor das undergraben ges macht/fommen fan/inn difem gang Lit: N signiert oder aber im undern Amblaufffonnen Cloacten nach notturfft geordnet werden/ bekaleichen hinder dem fluact vor der Bruftwehren/ muß ein Dorten Lit: M s. schuch hoch und 8. weit ftaret beschluffig gemacht werden / damit man ju Schiff / und an druckenen ozten ju fuß und ju Roß herauß in Graben / un undern Lauff fommen fonne. Die Schiffmuffen 10. schuch breit/vnnd 30. lang sein / mit zweien beneten und reihen/ zum Riemen/kampt zweien Steurzudern/damit man geschwind auß und ein zufahren permoa/neben zu/mit zwo eichenen/bicken/flarcken blenbungen/mit scharten/barinn fich ein Schus 20. oder 30. vollig erhalten/vnd jur noth auf vnnd ein fommen fonnen. ten folche Dort an die fordern Maur des Wahle/vor der fireichen ordnen/will mir aber/weil der Reind dahin fehen und fehieffen kan/ auch da man fehon ein tieffe feharten wie zu Antorff am Cas fel jufeben/binein bamet/fertenmal es viel foft/ju Dem die ober zwerchftreichen verderbt murden/ nit gefallen/bann man allhie auff diesen wea/ bedeckt ift vnnd feins vnfostens/weil der gang ohne das allda fein muß weiters bedarff.

Was nun die Brustwehr in der undern streichen belangt/muß die auff 20. schuch diet ges nommen werden / und vornen her die lenge vom flugel des Bollwercks diß gegen der Maur der Besten zu/die 35. schuh/oder so weit siehe streckt/aber daß Maurwerck dieser streichen vornenher muß nur 6. schuch diet/vnd dann inwendig wider ein Maur 4. schuch diet / so 10. schuch thut/gemacht/vnd weil in der mitten 10. schuch spacif bleibt/musse allwegen inn 8. schuhen ein zwerch Maur 4. schuch diet von einander Maur zur andern gehen / deßgleichen muß der Canal so sast mitten durch die Brustwehr gehen soll/nit vergessen/sondern sast inn der Wasser hohe oder vom ins Wasser gestigtet werden / oben zu inn der streichen gewölbt mit einem gevierten loch eines

## Der Erste Theyldis Buchs/

schuchs weit inn alle weg/mit einem stareten en sin getter / damit alle Wasser/ vom Regen vind Brunnen ihren auffluß haben/geordnet und gemacht / vind dann forter zwischen den Pfeilern oder streichen der Brustwehren/so bald das sie den innern boden oder stand der Streichen gleich kommen/mit gutem Letten darzwischen außgestossen/ und oben bescholsen mit einem gewölb zus geführt/ vind darnach gank auffgemaurt werden/doch mag die diete der Brustwehr mit Rabi/nach gelegenheit/inn rechter flareter diete genommen werden.

Der scharten inn der Brustwehr mussen pein / vnnd also abgetheilt / wie ich dauornen genugsam vermeldet/die hohe der scharten/mussen vom undern stand drithalb schuch / vnnd drits thalb weit die offnung sein/damit man ein Carthaunen mit dem Mundstuck sond inn der scharsten wenden nach der seinen auch wol hinauß rucken/die hohe oder deck hinaust von der danet der scharten wolt ich 7. unnd ein halben schuch hoch aufführen/also das sie bis zum Daupt/vom fuß des stands 10. schuch hoch weren zum wenigsten / nicht allein zu des Manns und geschäus/sons dern der hindern bogen gewölbe deckung halben/wie hernach serne vermeldt wird werden.

Das die Jealianer ihre Bruftwehren nicht zwen schuch hoch durch die gange Streichen auß/oben vir unden/vber den stand des boden/damit die stuck nider ligen/ ohne alle deckung ordnit/solches lasse ich sie verantworten/ das sie aber prechen man kan an allen enden darüber schiessen inn Graben/wahin man will/ist wolwar/man kan aber auch hingegen in die Streichen von außen an allen enden schiessen von die Streichen von außen aus lien enden schiessen von die Rugeln in dieselben gellen lassen/ auch der Mann von aussen big auff die fußlolengeschen werden.

Mich dunckt aber nicht allein rathlam/bedeckt zu fein / sonder daß auch die deckung inn der ganken Streichen/auch Absalk Rropff und anstollung von aussen hier habe / Wie hieuor an der neben Maur angezeigt worden/Solche kan man oben/und nebenszu ordenen/obs aber gerad oder schregs nach der seinen gewandt solle werden/ift nicht viel daran gelegen / sonder stehet frepe allein mulfen die scharten dem schung nach/gewendt sein/wie hieuor genugsam vermeldt / auch in der Visierung zusehen und zumessen ist. Also were auswendig herumb die Maur/Streichen und das gank Bollwerck/oder Passeien beschlossen/ nun will ich die Streich inwendig herumb auch furs vollenden.

Inwendig in der Streichen gege dem Bollweret im windel A muß die Maurim Winsetelmeß/zur mitten des Bollwerets/gegen der Stiegen/auch der selben lenge zu/so breit und bied sein als die ander Bruftwehr des andern stands und obern Streichen ist/ und sollbei Lit. H ein thur min gang durch den man in undern umblauff und obern lauff somen und darauß fallen fan/gemachtwerden.

Inwendig bei Lit: I oder aufwendig kan aber ein thur gelassen vnnd ein Schnecken das man auff und ab kommen mog/gemacht werden/Wiewol ich viellieber dahm rahten wolte/ das man die Stiegen bei Lit: G von Steinwerck/ aufführt unnd erstreckte die Puluerkafter/mit Lit: K an statt des Schneckensdesto lenger/und also die Thur und Liechter vornen/oder sinnen hinein/Welches ein seder verstendiger seiner gelegenheit nach selbs wird zuordnen wissen / seitens mahl es dem Hauptbaw weder nimpt/noch gibt/sonder frey steht.

Es konnen auch die Puluerkamern wol inwendig gegen der Beften gewendt werden / das mit wann Fewer inn die Puluerkammer keme/dem Bollwerek desto weniger schaden geschehen konte/doch dem allem vor zukommen/wer mein rhat/kein groffen vberfluß von Puluer alldazus halten / vand allem was zur noht muße gebraucht werden / da es allwegen dahin zuhrins gen ist.

Die dritte Linien muß in der rechten weite von der fordern Brustwehr/ noch fünff vfizwen. Wie schuch weiters zu ruck der Puluerkammer vnnd Stiegen gleich geführt/ vnnd dren Pfeiler ieden



feben 4. fchuch dict/wie die Maur gezant wund mit sampt der Maur dicte/ widerumb 25. schuch berauß gezogen werden/also teme die streich widerumb inn die 50. schuch weite. Auff diese Pfeis ler mussen von einem die zum andern gewelb geschlagen der lenge nach/vnd nicht voer 10. schuch boeh/also daß sie die fordern Pfeiler zwischen den scharten bedecken/vnd nit darein konne geschossen werden/Auff den gewolben hinauff soll es von eiteler Erden sein/damit wenn schon der Beind dahin schiessen fonte/die Ruglen inn die Erden giengen/vnd inn der Streichen kein schaden thatsten. Da vomen sollen sie gank offen sein/inn ihrer weite/darinn kan man die Ruglen/ Fewrzum kochen oder zum wermen halten/auch im Regen darunder drucken sien / auch die stuck darinn zichen/vnd zu anderm vorzhat mehr/gebrauchen.

Bei Lit: O zeucht sich die Linia herumb nach der Linien ins Winckelmaß / wie die Linea F sovom andern Bollwerck zogen wird/ und zeucht die gang Bruftwehr mit/welches hiemit die abfahrt inn die Streichen/ durch die gang lenge gibt.

Wolte man aber auch die Abfahrten inn gleicher Lini der undern Streichen ziehen / der ges stalt/daß sieh die Brustwehr/allgemach zur spis gegen der Besten hineinwarts / da sie ohne das nit mehr gebraucht wird/san solches abermahl geschehen/weil es dem Hauptbaw / nichts nimpt oder gibt/und einem Bawmeister frey steht/wa und wie es sieh zum besten schiede / dieweil es außs wendig nichts nimpt.

Die auff oder abfahrt inn die Streichen/halt ich nit allein für gut/sonder gank nottig/ das man desto belder auff und ab kommen konde/derhalben mich die durchfahrten/mit großem unkossien durch die Wahl/mit so langen gewolben zuführen unnottig dumekt/ Da aber irgend ein Postentat/ dieselbige / wie auch die lange gewolber unnd durchfahrten von einer Streichen durchs Bollwerck / damit man die Stuck baldkan hinüber bringen/inn die andern Streichen haben/ unnd den unkossen daran wenden wolt / mag solches alles wol gebawen unnd vollbracht werden/ dann es dem Daubthaw weder geben noch nemmen thut / iche allein wegen des fürderlichen auff und abkommens/für gut achte und ansihe.

Die 4. Linea/der Maur inn der Streichen/an der abfahrt bif hinumb zum eck B soll ein Maur dem obern ftand mit F gleich auffgeführt/oben herumb ein Brustmaurlein steine dick/ wnd 3. schuch hoch/füre abfallen gemacht werden.

In der Streichen bei Lit: D fan ein Bronnen jum drincken / fochen wund anderm inn wiel weg nottigem gebrauch gebawen werden / hiemit were die Streich auch die Wehr herumb alles fertig.

Nun fomme ich auff den obern ftand/da die macht der gegenwehr/ beides mit der fauft und dem geschütz gelegen (Allda ich abermahlen/wider anderer bedencken fampffen werd müssen) Zedoch will ich jesmal nur den Baw und das Werck/wie daß angelegt/auff geführt und vollend soll werden/vor die hand / unnd hernacher/wenn ich mit den Bollwercken/Gräben/Läuffen und Dachungen allem fertig/eines mit dem andern beantworten/ das auch eins zum andern desto baß mog verstanden werden.

Ich will Rechnen/das von der Schwellen ungefehr 5. schuch/minder oder mehr/Wasser hehe sey (dann hierauff jumercken/weil ich alle rechnung hernach/ vbers Wasser nimme) von dannen 5. schuch beides im stand/der undern Streichen/ unnd dann die auff den vordern stand Lit: F 20. schuch/ von dannen muß sich der stand allgemach zur odern hindern Streichen auff den gewölden 5. oder 6. schuch verhöhen/auff dem boden muß es gleich bleiden/die an den Cauaster/oder hohe Wehren so inn der mitten auff dem Bollwerck steht, unnd desselchigen flügel/ vber den ganzen gang/vber der Puluer faister/ unnd ganzem gewöld herfür zum flügel fornen/Auff diesem boden/von der Stiegen an vber die undern gewölder inn der Streichen / muß zur abfahre in die under Streichen die Brustwehr gesest/vnnd also dick/als solche mit dem anlauff auswendig leiden kan angelegt werden/ doch wird sie die Brustwehr vollig is. schuch diek/ und inwendig

## Der Erste Theil dif Buchs/

vierthalb schuch/ohne scharten/von eitler Erden/also daß man von aussen fein Stein noch etwas von der Streichen inwendig feben fan.

Don diefer hohen des stands achet der forder stand des Bollwerets oder Bafteien an/da foll es fich allgemach gegen der auffern Bruftwehr/des Bollwerets erhohen abermahl auffc.oder 6. schuch/alfo fompt der forder stand vollig 40. schuch hohe von des Wassershohe/vnnd 30. vom boden unn der undern Streich/doch ift das Meffalfo zuverftehen / das der auffer boden oder das Land/nicht vber 10. oder 12. schuch hoch vber des Wassers hohe were zum aller hochsten/sonft mufte man dem weret hiemit zugeben/das es allwegen ober alles fein hohe hab und behalte.

Wann nun die hohe aller fland also erhocht seind, so befind siehe in Maur vand Wahlen. wie zu voran in der Bifierung bei Lit: GHI auch beiden durchschnitte zubefinden/vom Bahl oder dem mittern Caualier/in der Perpendicular Linien/bif in den Lauff oder Zwinger / bei dem anlauff des Wahls 150. schuch/Wenn nun der anlauff des Wahls vom Zwinger ( wenn er febon eingeleat/verbunden/fatt gestoffen und auffgesett ift) nicht iveniger dann 25. aledann die Bruftwehr auch 25. schuch ift/das jusamen 50. schuch thut/so bleibt noch am fordern fland/pon der Bruftwehr bif an den Caualier 100. Weretsehuch breite/vnd soviel vom fand/welche alles fan im grundrig/perspectiff, durchschnidt/mit K L genugsam fan verstanden/ abaemessen und wahr genommen werden.

Das XVIII. Cavitul.

## Von den Brustwehren/Caualieren und derfelben ftand.



Ze Bruftwehr kompt im Fuß / auff dem Bollwerck 25. schuch breit oder dict auff dem stand/ligt vornen auff/aber hinden gegen dem frand zu /wird fie verhocht/damit es fein rechte breite vund dicte bes fompt/darauff man achtung haben foll/baff nicht wenig an den Brufts wehren gelegen ift. Diebei fallt ein disputation vor/ob man durch die feharten/oder vber Band fehieffen foll/meinem bedenden nach / feind sic alle beide aut.

Etflichen wenn ein Beind schangt/fo fompter nicht eben für ein scharten / fonder ructe im Beld hin vud her bif er fich einsenden/vnd verhohen fan/da fan man vber die Bruftwehren bins auf fchieffen/waman will/ond dem Beind hinden/vornen und nach der feiten aufommen/welche man auß den scharten nit fan/fonder ift gezwungen vor sich zuschieffen / was er vor ihme haben mag/Dernhalben von wegen des frenen schuffes/auff allen feiten ( Dieweil auch fein gewend da ift) gefällt mir der fren schuk vber die Banet oder Bruftwehr fehr wol/ inn fondere fan man alls wegen mit dem Stuck hin und her rucken/wahin man will/inn fonders wenn die Stuck ihre uns derleger haben/fo auff Rollen ligt/oder die Bruftwehren allenthalben/ fo nider/das man darüber fommen fonde/fo fan auch der Beind fein gewiß zielmaß nemmen / wie bei einer scharten/bann man jeden schun/wann mans geladen / und im furucten endern fan/damit der Beind nicht allwes gen weißt wa es her fompt/dann man gang wol nach der feiten zufommen und fehieffen fan.

Durch

Durch die Scharten ift es auch wol gut/wenn sich der Beind gelegert hat (wenn auf ders felben zu ihme zuschiefen ist) also daß man sietes ein freden schuß zu ihm haben fan / wind nebenzu bester bedeckt sein mag/wie von solchem wenn es zum schiessen kompt / hernach weiter soll gehand belt werden/doch der fred schuß voer Banck und Brustwehr mit baß gefellt.

Es muß auch hinder die Bruftwehr auff dem ftand ein Banet auff 5. schuch breit vn anderts halben schuch hoch zurings an der Bruftwehren herumb auffgeführt werden / für die Schüßen zum aufferitt auch fürlauffen/auff dem gangen ftand des gangen Bollwerets.

Wann nun die Bruftwehren vmb das Bollweret herumb bif hinden am flugel vber den gang zum auffall/vnd der boden herumb gleichgeführt worden / muß folcher gang 6 schuch im fland nideriger dann der forder sein gleich dem boden der obern Streichen / darnach fompt die Banct anderthalben schuch/vnnd dem nach die Bruftwehr hohe / vnd derselben lenge durchauß/ also wird sie auff 10. schuch verdect/als dan muß ein Bruftwehr auff dem gewölb von satter Ers den geführt werden/will man sie aber/weil sie also tieff bedect verborgen ligt/mit Steinen decten/ muß sie mit guten flareten absähen und fropffen/ vor das gellen gemacht werden/ sonst müßte sie von Erden sein.

Dahin wird ein Stuck jum Streichen geordnet/welche oberftreich da fornen nicht kan genommen werden/vnd wenn schon möglichen das der gange flügel zeriffen werden solte/ so kan die fe Streich oben vnversehrt bleiben/Solches ift nun auffs fürgst vnd wie ich hoffe verstendtlichen genug von dem andern obern Stand wie der gebawen werde/vnd von seinem nun gehandlet.

Aufffolche folget hernach der dritte Stand/fo man Ritter/ Caualier oder Ragen nennet/ Welchen Stand auch etliche/fo es nicht verftehen/anfechten vnnd sprechen/Erftlichen haben sie keinen Stand und verschlage das Bollweret/Zum andern schlag der dunst vom schiesten unden auff/und kön niemande da stehn/füre Dit haben sie es zu voran nie an keinem Bawgesehen/das seind die großen vrsache/ sagen aber nichte von ihrem großen nug und andere/so ich melden will.

Auffdas Erfte/das es den Stand verschlage / auch keinen plas habe/sag ich gans falsch fein/dann ich im obern Stand auff jeder seiten der Streichen 40. bif inn die 50. sehuch zum ges fchus volligen Stand und plat hab/und behalte/welches vberig breit und lang genug ifi/denn alle Da fein andere gelegenheit gesucht wird/vor dem Caualier hinauf warte zu den fordern gesichten bif zur Brustwehr hat es 100. schuch zu volligem Stand / welches abermahlen vberig breit ges nug ift/ vnd fein auch machtiger Beind/mit schieffen oder fprengen dabin bawen vit vndergraben fomen mag / denn erfflichen hater im Graben mit der Maur dictin/Zwinger / Lauff unnd Bos fchung auff 15. schuch/der anlauff oder Boschung des Wahls hinauff 25. schuch / die Bruft wehr dicke/auch 25. schuch/vnnd dann der ober Stand bif an den Anlauff des Caualiers 100. Chuch/thut diese breite / von der eustern Emien bis an die Einien des Caualiers 165. schuch. Solche tieffe wider ein Bollwerck/zu undergraben/unnd zusprengen ift vom Türcken nie erhort worden. Unnd ob du wol furwenden mochft. Er hette für Wien / Unno 1529. bif vns der S. Claren Rlofter unnd andere ort mehr undergraben/ Darwider fag ich / das es weit eins anders/denn er under fein Bollwerck fommen / fonder von auffen / da es eitel fatte Erden unnd kein Baw Jundament antroffen noch gehabt/ vndergraben/da er ohne alle hindernuß hinkomen onnd araben fonnen/das es niemand erfahren moaen.

Dann Anno 1555. ehe man den Kerner Thurn abgebrochen/bin ich selbst in zwoen his len hart darneben vand darunder gewesen/die er zum sprengen vadergraben hat/als man nun all da die Pasteyen vand Mauren aufführt / da hat man vber zwempig oder fünst vand zwenpig sehuch noch auff das Wasser gehabt / vand hatte der Türck den dussern Stattgraben mit ges waltin/dawar gut Graben vand Sprengen/Aber inn Wassergraben/da man den Feind sicht/vand gegen ihm arbeiten kan/ auch alle Mauren vand anders dargegen schon geordnet vand

## Der Erste Theil dif Buchs/

gebawen/ift es weit ein anders/wie siehs dann an vielen andern orten erwisen hat/ auß dem wolzu sehen vnd zuschliessen/das es feinen stand versehlage/sonder sehr nus sey/wie ich hernach anzeigen will.

Daß dn fårs ander vorwendst der dunst vom schiessen gebe ein hindernuß auf dem stand ie. Hie will ich dieh in dein eigene Bisserungen da du in deinen Streichen/die du voereinander orde nest dien forderen durch die Ropff schiessen thust geführt gewisen vonnd deiner eignen wort das wenn die hindern schiessen die fordern auff ein seit lauffen sollen mit welchen du dein groben jrethumb und betrug wider alle Rriegs und Dawverständige verantworten will/erinnert/ und das dieselbige deine groben schiers nicht lachen dann dauon zureden würdig achten (Es were dann das du bei deines gleichen Gais fundest die dir glaubten) alles was du sagst und die es versiehen wie dn auch/dann es last sieh nit mit wol reden und schwesen/sonder mit der that verbringen.

Dernhalben/wenn der Caualier also geordnet und auffgeführt wird/das er vber die Bruft wehr im andern fland bis in Graben/bis auff den fuß des Lauffs reichen kan/wenn es die noht ers fordert/und der forder fland nicht mehrzubrauchen sein solle/kan er fornen/ und auff den seiten zu rings umb/das gang Feld regieren/vber das gang Bollweret bis inn Graben. Da dann er seinen fland bis inn die 80. sehuch noch behaltet/wenn denn die Brustwehr der Caualier kagen oder Ritter is. oder bis in die 20. sehuch diet/ist sie diet genug/ dann man von aussen mitgrossen Haupts flucken/nicht wol hinauff kommen kan/solchezusällen/dieweil er gegen Berg sehiessen muß/dars neben ligt er dem Jeind auff dem Haupt und Half / Also kompt sem hohe 30. bis inn 40. sehuch vber den fordern stand auch neben zu/da dann kein dunst vber die Brustwehr mehr wird sehelich sein mogen/dann inn der andern undern Streichen/da der dunst gefangen / musse solch mehr gelten/da es allhie gang frey under dem Himmel und Lust ist.

Die Bruftwehr aber muß vber anderthalb schuch nicht hoch sein ohne scharten vil banckt allein wie der forder boden sich hindersich senckt also auch dieser defigleichen also wenn einer ein dritt hindersich thut/ift der Mann schon bedeckt/Darneben so mogen alle Regenwasser/desto baß zu ruck hinder sich der Besten zu/fliessen/so viel vom andern.

Fürs drit/das mans bei andern inn verdacht mochte bringen/hat man tein ander vrfachen/
bann daß man fagt/Solchs sey zuvor an teinem Baw gesehen worden/ Diemit aber ist noch nit
erwisen/das er tein nuk solt sein / Ich glaub zwar wol das deren nicht viel gesehen worden/dann
weil man die Wehren also turk/vnnd flach/ auch an den ecten also spik bawet / so tommen die
Streichen offt oben auff also eng zusamen / das nicht allein fein solcher Caualier fan gestelt/sondern auch das geschün offtmahl sein raum und stand nicht haben mag / daher gut zuglauben das
man nie fein Caualier gesehen habe/ich halte aber solche nit allein für nuk/sonder auch für nottig/
wie dann hernach solche erkläre und anzeigt werden soll/darumb ist hie nicht die frag/ ob man zu
voran solche gesehen/sonder ob es nuk oder gut seie/da von wird gehandlet.

#### LIT. L.



Lo hab ich fürklich angezeigt/wie fast das gank Bollwerck/sein leger/vnnd andere zugehor/vnnd anhang zubawen sein / Wie auch die Bollwerck/shr rechte grosse/sterck vnd stand haben mussen man fan auch aus der Bisterung Lit. L. Inn der perspectiua ungefährlichen sehen / vnnd verstehn/wie solches alles von einem stand bis zum andern/aus und inwendig beschaffen ist vnnd sein solle / damit alles

defto baß gebawen/vnd die fehler vermitten werden mogen.

#### LIT. M.

Sewoldieses auch ein Perspectif von einer Streichen nach der seiten vand durche ich nitt ift/ift fie allein darumb bieber verzeichnet/wen es fich begebe/ das der Cauas lier an einem stand etwas zu weit verschlagen wolte/damit nun der ober Streichen d oder demfelbigen fandnichts entnommen / defigleichen der under Streichen auch nichts verschluge / wird es derfelbigen fein weiter hindernuß bringen/allein was bede Pfeiler inn der Streichen verschlugen / und fan folcher fand so hinden herein inn die Streis chen gefest wurde/auff id. oder i8. sehuch erbreitet werden / gegen der auffahrt hat es fein bedens cken mehr/vnd wurden von den Pfeilern bif an die hinder Maur grot gewolber Darüber befehlofe fen/barmit gebe ce darunder fein einige hindernuß weiter/ vnd were gedeett/ fornen hinauf/ vor ben Pfeilern fillude conoch underm fregem Dimmel/wiegu voran/ auff diefe gemolo / wird als dann / fo breit es ift / Die Bruftwehr gefent/ alfo bleibt das gefehun noch alles auff festem boden Die Streichen fo gang zugewolbt ob fie fehon oben danipfflocher haben / feind gang und gar zuverwerffen/bann bas gethof und fehieffen/auch Fewrund Rauch / den Buchfenmeis ftern und menniglichen bei inen/ Das gehor/geficht/luffe und alles verschlecht: zu dem fan man in ber zeit der noht/nicht zusamen sehreien oder ruffen/noch anzeigung gegeben werde / wa der Feind einbricht/Sturm und anders vornimpt/fo fan auch der Rauch von den Zundpfannen/ma fchon der ander durch folt aehen/fich fehwerlichen verziehen.

#### LIT. N.

N diefer Perspectif hab ich verzeichnet wie die Streichen von aussen hinein/auch zu beiden seiten ungefahrlichen anzuschen ift/wie auch die verfropffung unnd ans Roffung der Ruglen fure gellen/defigleichen wie die hohe der fordern Streichen/ Dichindern verdectt, der aleichen wie der flugel fampt der verdectten fordern obern Streichen Zwinger und Wahl anzuschen ift/guter hoffnung das auß solchem als lem das vorige so ich erzählt desto baß kond verstanden werden/vnnd ist also das Bollwerekunnd Wahlacfertigt/fo daß Principalift.

#### Das XIX. Capitul.

#### Wie der Wahl/Zwinger/Caualier/von einem Bolliverchoder Streichen zum andern foll acordnet werden.

US den Wahl von einer Streichen und Vollwerch Bum andern belangt / ift hiefornen auch gemeldt doch weil ich aber inn Die mitten einen Caualier Ritter oder Ragen/ordene/muß folches abers mahl fem Menfur haben/diefer Caualier muß oben auff/ fornen her in die lenge 130-schuch habe/von die helfte/da ist of schuch breit/ vingefahre lichen/

## Der Erste Theil biß Buche/

lichen/vnd die Bruftwehren/wie auff den andern Cadalieren/auch/ aber muß fornen her (wie auch der gank Wahl) auß dem Zwinger/inn die Boschung vnnd anlauff / doch auff 10. sehuch niderer dann die andern Caualier so auff den Bollwereten stehen/auffgeführt werden/vnd am 9. Rupfferblat mit Num 20. zusehen ist.

Die neben seiten muffen schreg vom nachsten Bollweret in das Winckelmaß gezogen wers ben/damit sich das neben gesicht auff dem flandt des nachsten Bollwerets wende/ vand auff den gangen fland konne wie von einer Streichwehren gestrichen werden.

Die auffahrt kan vom ftand geschehen/wie dann solches von beiden seiten sein muß/ Wolste man aber hinden von der Besten eine auffahrt machen/ wer solche sehr gut/inn sonders wann man Erden genug haben/vnd inwendig dem undern stand oder plat nichts verschluge/doch muß ein Bruftwehr sampt einem Banet auff den andern stand/ so lang der Wahl ist geführt/ vnd an dem Caualier unden angestossen.

Durch diesen Wahl muß ein gewölb gehn/Es sen zu einer Porten zum auß und ein reisen/
wber zum außfall/inn mitten herdurch und gang tieff auff dem Wasser/deren nus (als eins Prin
eipal stucks an einer Bestung oder Baw) ich hernacher melden will / wann ich den Baw erklart
habe.

Das aber etliche vermennen inwendig hinder der Westung noch ein Wahl herumb zufilbren der hoher ift / wund vber die andern alle gehet / das ift im grund mehr schedlich dann nuslich/ auch megen Erden / vnnd im baw zuerhalten vnmoglich/dann fie den auff 100. schuch verzeiche nen/es laffer fich aleich wol auffe Papir verzeichnen/oder im Dolp auffziehen / aber im bam ift es unmoalich/benn iehober ein Bablift/ie breiter der fuß fein muß/fonft druckt der laft unden hins aufi/vnd lafit fich nicht aufffesen/als wann er ein schuch 10. 20. oder 30. hoch ist / denn inn 100. Schuhen/mußer 100. Schuch im fuß haben/auff jeder seiten/ift er dann oben 50. breit/Also hinden auch foviel/wer allein der fuß 200. fouch/ (ohne der frand unnd Bruftwehr/fo hie nicht gereche net) ben er zum aller wenigsten einneme. Solchehohen/auch seind mehr schad bann nus/denn wenn ein Reind darzu fompt/fan man ihm nit mehr fo wol zufommen / als wenn er weit daruon lige/derwegen wenn hohen nug brechten/ fonte man wol ein Berg auff den andern segen/daruff iche zuverwerffen achte/dann nit allein solche breite ohn den andern fordern Wahl) noch zu allen feiten gegen einander voer 600. schuch breit zum wenigsten verschluge/auch im baw man von ale len enden hinauff fom en / zu letst wo wolt man ein solch groß und menge Erden neinen/und uber alles da er doch fein nut ift/wird er jes mit einfallen ein ewigen Baw geben / da man mit weniger justen und bestern werden genugzutbun bat.

#### Das XX. Capitul.

# Von Wassergräben/wie die vor den Bollwerden vmb ein Vestung zuordnen.



Ach erzähltem nun folgen die Wassergraben / So die Bestung/Bollwerck/alles umbfangen und beschliessen der muß mit solchem vontheplerschiefter/außgeführt/unnd die Erden erschaft werden wird.

Es femd omballe Deftungen die Gräben nicht allein das Prinscipal/ vand muffen gebawen/sonder auch mit fehr groffem vortheil gesnommen werden/also daß solche von den hohen vand nidern Wehren bestrichen/

befiriechen/wund dem Beind fo er darein wil/fein fürnemmen fonn gewehrt werden.

Das Principal aber in allen Baffergräben ift die tieffe unnd rechte weite (von druckenen wil ich jest nichts fagen biß hernoch im andern theil) daß diefer auffe aller tieffeste als man kan außgefürt werde/ under die quellen als immer sein kan/ denn dardurch bekompt man viel Erden/ unnd wer sehr gut / wo möglichen daß man aller nechst umb die Bollwerck vor den Mauren/ den aller tieffsen haben möchte/ dann alles was beschoffen unnd gefellt würde/ siel unnd leg in der tieffen/und geh keinen standt/deßgleichen konten die Leitern nit also wol angeworssen werden/ des sie inn die tieffe kemen/vnnd zu kurk würden/doch kan man solche nicht besser / dann an druckenen Gräben und in den Seeländern/wo die Flüten semdt dawen/ da man die Flüten verdammet/die Wasser erschoffse/ unnd an alle quellen offt zum tieffien kan / dann laßt man die Flüten darinn laussen/also konnen sie nimmermehr erschoffst werden/ wiewol kein Feindt nimmermehr ohne beschossen und verfelltein Wehr angreissen wirt.

Aber inn wnfern gemeinen ebenen Landen/hates ein andere meinung/befunder da Wasser fluß seindt (die bei/an/oder durch Bestungen fliesten/beuorab da etwan einer/zween/oder dreierz len fluß hat/wie ich wol weiß) wann ich da undergraden und zu eim justen Fundament und tieste wil/muß ich gank vleistig achtung haben/so balt: ich auff Rieß oder griensomme/hab ich baldt hernach Wasser/driftich dann quellen an/solch: ieindt die sleinsten/ und diese quellen fonien von den fleinsten Wassern oder bachen/dann allweg/der sleiner fluß/haber dast der größer ligt seines lass halben/das dann wolzumereten/weil viel betrogen werden/hodie grund/sieß/wund Wasser nit fennen/vnd so bald sie quellen haben bawen sie/vermeinen sein Beindt könne under ein quellen kommen/ (welche wol war ist) sie werden aber hierin aufzween weg betrogen/dann erstlich west die kleinen Bach außtrockenen oder genommen werden/ solgen spre gebaw unnd Gräben auch trocken. Jure ander wann größere wasser alda stiessen/ solgen dieselbe tiesser/kan man dann solche gräben abstollen/so iste noch deger.

Db man aber fürwenden wolte/man fon die Wasser wol mit schwallen/oder Buhrn inn graben einsangen und beschliessen/ist solch doch nichte/ und betriegen sieh die leut selbst dann ale Wasseriegen von unden auff/unnd seinen sieh mider under sieh durch den Rieh/ man hab nuhr achtung auff ein Brunnen der ein schute 1000. und noch mehr/von eim fluß ligt/unnd wol und damt ist. Er hat sein Wasser/selt das Wasser/so felt das im brunnen auch/wurdtes groß/so schwelt sieh der Brunnen auch.

Derhalben die ersten wie auch die andern quellen zuuerwerffen seindt wenn es mehr dann zween fluß hat / hat er noch ein groffern / den dritten fluß / so ligt derfelbig fluß vand quellen noch eieffer/also so viel fluß / so viel quellen / vand allwegen je groffer der fluß / so viel fluß / so viel quellen / vand allwegen je groffer der fluß / so viel fluß / so viel quellen fluß wegen jere laste zum tiefften ligen / dernhalben als le fleine bach zum groffen zulauffen/diese all bernach ine Weere.

Derwegen hierauff gut achtung gethon werden folle/daß man alle quellen/fo viel möglichen ift erschopffe/dann je gröffer die fluß/je gröffer vannd tieffer die quellen ligen/dernhalben man mie Edmmen und schopffen streng/bey Tag vand nacht arbeiten muß/infonders wenn die Wasser gang klein seindt / damit man tieffer dann des größen stuffes (so do bepoder durch fleuße) boden außwendig ligt komme/auff das/wann der Jeindt von aussen in follen treibt/daß eusser Wasser fer einer in Graben dann himauß zustelsen begere/wann solche nuhn sein hohe gate/ so ift es ein sehr guter bestendiger Wasserspraden/vand der Bestung sehr dienstlich/doch muß er so tieff als inds glichen außgefürt werden.

Wo flik bep Deftungen oder durch dieselbige/oder an dem Graben dobep oder durchflieb sen/mussen sollen ich mai sein dem oder Buhrn/wol versehen sein/damit kein Duraht in den Graben som komme/ond denselben verschlamme. Wan kan auch gute Bisch/ in diesen Graben ziehen und erhalten. Defigleichen konnen sich die Kriegeleut baden/onnd mit schwimmen von/kitemal es einem Kriegeman wenn er schwimmen kan nun ist/ vond wol ansteht so macht sie auch das baden

## Der Erste Theil bif Buchs/

und schwimmen gelenck/munter/frisch/hurtig/leicht und lustig zu allem thun/insonders in wats mer zeit so fich der Kriegsman unluftig befindt.

Das aber etliche noch mehr lebittungen und verbedungen machen/und bellen urfach für tvenden/bag man die Maur nit beschiesten konne/dig und anders mehr/lag ich auff sein wert pak fieren/ich aber halte viel von einer farcten guten wol geordneten Deftung/ und von einem febes nen faubern tieffen breiten und guten Wastergraben/da der Zeind fein einigen vortheil doran ers fehen noch haben mag/sonder von freven flucken/wenn er dahin will/selbe von newem drein bawen muk/ond fo viel von Bafferaraben.

Das XXI. Cavitul.

#### Wie die undern läuff/Streichen/und außfähl geordnet werden follen.

Das Kuvfferblat No. 9.

Ann nuhn die Boliverch / vnnd Walleraraben genuce fam verftanden feind/muß auch ein meß derfelbigen weite genommen werden / Damit er ein rechte breite habe/biefelbige breite oder weite/muß auch ihren nuk vand verthädigung haben / damit man aufwendig den Beindt auffhalten/verhindern/vnnd dauon abtreiben fonne / vnd alles folches dem Baw unnd Beftung gleichfals mit beschirmet / an ihme felbes ein Beftung ift / vnd die gegenwehr thun fan/ wie ich folches ans seigen will and muß fleislig auff die verzeichnus acht aethan werdent wie ich hie verzeichnen wil mit

M°. 20.

🏠 🕭 hab ich widerumb 2. Bollweret müffen mit seinen haupt Etnien verzeichnen/do ber auch der verjungte schuh/damit das ander alles/als die weite des Grabenslauff und abdachung fampt der Lauffftreichen kon in rechte ordinang gebracht werden/ wann die Bollwerck innifrer Ordnung gesest/so muß am spis der Bollwerck/ Dem windelmefooder ftracte der Einien nach/gegen vberzwerch die weite des Gras

bens genommen werden/welche ich bie 110. fehuh breit verzeichnet (boch fan er noch weiters noch gelegenheit genommen werden ) vand dann gegen vber von allen beiden Bollwereten / auf dem Centro des Bollwercke Lit. B. die schnur/wie mit Lit: G. jusefen ift / durch auß bif im den euffern wintel oder fpigen des Grabens mit Lit. A. gezeichnet/gezogen werben / doch muß das Ereun da die Linien vber einander fallen/ben Lit: F. iuft in der mitten des Grabens fein/alfo if Das die recht Linien/vnnd weiten des Grabens/welche nit allein unden/fonder auch oben auff dem flugel fan bestrichen werden/wie auch alles anders/auch auß Diesem Centro der Bollweret folget.

Diefe Linien theilt man widerumb von Lit: A. biß in die mitten in gleiche 5. theil/daß ers fetheil von Lit. A. bifigu Lit: B. las manligen im Graben/so ungefahrauff 150. schuch lang ift/da fart man ins Beldt im winctelmeß auff 25. oder biß inn 30. fchuch / nach dem folches mag berahtschlagt werden/von dem selbigen winckel B. fert man abermalen der Linien nach auff 150. schuchbif ju Lit. C. von dannen widerumb auff Lit. D. von dannen widerum der Einen nach auff

## Von ondern läuffen/Streichen und außfällen 38

auff 150. schuch/wie es dann gleich in 5. theil sol abtheiltein/solche Linien mussen alle auß dem Centro der Bollweret gefürt/vnd gezogen werden/wie das ungeführlichen zusehen ist in der Bisterung/von dieser letsten Linien/des understen lauffs/muß man windetrecht/widerumb in Graben auff Lit. E. sahren von dannen auff Lit: F in die mitten zwischen E. und F. sol die Ers den/vnd der ander lauff ligen bleiben/aber alle andere Linien/zwischen B. und E. solle die Erden hinweg genommen werden/also das allwegen der Graben also viel weiterwerd/so viel man hins nauß ins Beldtweichet/also wann er allwegen 30. schuch hinauß fahrt/so wirdt er ben diesen 3. Lit. B. C. D. 90. schuch weiter/aber in 25. schuhen wirdt nur 75. schuch weiter /dieweil die Lis nien nit in gleicher weiten bleibt/sonder sich gegen dem Centro/widerus zulaufft/falt also in 75. schuch/der dritte theil/in 3. theilen wider zu/also das noch 50. schuch von der sinnern Linien/biß in Graben Lit. E. und also fort biß zu Lit: F. wie vorgemelt/ligen beleibt/aber alle Linien so man im Graben hinauß weicht/sollen ebenmässig inn der tiesse Grabens außgeführt werden/wie gemeldt ist.

Nach diesem muß man achtung haben/so vielschuch/es sen 20.25. oder 30. auch noch mehr/
daß man mit den Ecken hinauß fart/ vnd den Graben erweitere/ vnd ertieffe/ wie der ander Gras
ben auch vom Bollwerck Lit: A. zusehen/also breit nuhn diese Eck oben auff im obern lauff auch
seindt. Allso breit muß der under . Lauffgraben auch sein/ vnnd allwegen die hinder Linien fort
ziehen/so fompt allwegen ein Linien/in die ander/ vnd gibt an im selbere die rechte breite und weite
te/doch sol dieser erste understelauff uber eine sehuch hoch nit hoher sein/dann die wasser hobe im
Graben ist/ vnnd sol dieser lauff mit grobem Rieß oder grien erhocht werden eines halben schuch
dies oder hoch/doch das er etwas sat lige/damit sein Baum/oder starck gewechs da wachse/ob das
dahin wolte wachsen/sol solches abgehamen/und außgerottet werden/wie auch anders mehr.

In die mitten des Grabens/muß die Erden gleichfals ligen beleiben/in der Linien/wie der Oraben am criten 10aen wirdt/aufi dem Centro der Bollwerck auff Lit. F. bifi auff Lit. E. 311 beden Orten / aber an beden Enden ben Lit. E. muß ein hohe Bruftwehr fo einen Mann deckte hoch und vollig der gangen Linien zwerche/in volliger breite gesett werden/mit3. scharten/dise3. scharten mullen auff die 3. undern lauff mit A.B. C.D. gericht werden/für des geinds einbreche en/Schang vnnd anders/zwischen beiden solchen Streichen/muß der gange flandt/nicht bober auch fein / von der Wafferhobe / dann wie zuworan gemeldet ift / aber fein breite muß weiter fein. Namblichen muß von dem Bollweret B. am Spis oben auff dem fordern standt/vollig für den Spis des Bollmercts A. ftreichen konnen / wie mit dem schus L. zusehen ift/derselbig schneide Die Spigen in mitten des Lauffgrabens hinwea/foligen ift beleiben/ damit er fein werct vollenden maa. Alfo auff dem andern Bollweret defialeichen/hiemit ficht man wie weit/lang und breit/der under mitler flandt wirdt/degaleichen ficht man auch/wann der schuk/fur die ftreichen des Bolle werets fompt/daß er gegen vber / big in die erfte abschneidung Lit. B. des undern lauffe fireicht/ für oder hinder dem Bollweret A. fommen / daß die Schützen fo auff derfelbigen feiten im lauff unden noch weit von den Wehren bedeckt feindt/und doch da der Zeindt wil einbrechen / auch aes gen ihm streichen fonnen.

Wann also der Baw/ vnd Graben genuglam verstanden/fonnen die andern desto daß ges wiesen werden/dieweil nuhn vnden der erstelauff also verzeichnet ist/mit allen Linien so auß dem Centro der Bollwerck gehen/also/ vnnd ebenmassign mussen die odern sein/derhalben die Linien auß dem Centro auch sollen durchaußzogen werden/ auff das alles desto leichter zuuerstehen soch muß die Linien/vnden/ auff dem undern sus fuß zustenden / nach breite des undern lauffs/wie zuueran gemeldt worden.

Es wirdt aber diese Linien/die füterung oder dede des Grabens genant/dieweil solche vbers sich steigt/zum boden der aussern Felds hobe, darauß ift zuuerstehen/vnnd abzunemen / wie hoch die Zwingermauren vor/vnd vmb die Dollweret gehen sollen/dieweil sie mit diesem lauff bedeckt werden.

Nach dem aber die innern Bahl auffgesest/geschlagen/oder auch mit grienem Hols eine R if

## Der Erste Theil bis Buchs/

vnd fchwimmen gelenck/munter/frifch/hurtig/leicht vnd luftig zu allem thun/infonders in wars mer zeit/fo fich der Kriegsman vnluftig befindt.

Das aber etliche noch mehr schüttungen und verbedungen machen/und bessen vrsach fürs wenden/daß man die Maur nit beschiessen konne/diß und anders mehr/laß ich auff sein wert pafferen/ich aber halte viel von einer starden guten wol geordneten Bestung/ und von einem schösnen saubern tieffen breiten und guten Bassen/da der Feind sein einigen vortheil doran ers sehen noch haben mag/sonder von fregen flucken/wenn er dahm will/selbs von newem drein bewenn muß/vnd so viel von Basserardben.

Das XXI. Capitul.

## Wie die ondern läuff/Streichen/ond außfähl geordnet werden

Das Kupfferblat No.9.



Unn nuhn die Boliverch / vand Wassergraben genugsam verstanden seind/muß auch ein meß derselbigen weite genommen
werden / damit er ein rechte breite habe/dieselbige breite oder weite/muß
auch ihren nuß vand verthadigung haben / damit man außwendig den
Beindt auffhalten/verhindern/vand dauon abtreiben konne / vad alles
solches dem Baw vand Bestung gleichfals mit beschirmet / an ihme
solches ein Bestung ist / vand die gegenwehr thun kan/ wie ich solches aus
zeigen wil/ vad nuß sleissis aust die verzeichnus acht gethan werden.

**W**°. 20.

D hab ich widerumb 2. Bollweret muffen mit seinen haupt Linien verzeichnen/doben auch der verjüngte schuh/damit das ander alles/als die weite des Grabensläuff und abdachung sampt der Lauffstreichen kon in rechte ordinans gebracht werden/wann die Bollweret inn ihrer Ordnung gesest/so muß am spis der Bollweret/dem wann die Bollweret inn ihrer Ordnung gesest/so muß am spis der Bollweret/dem windelmes/oder stracts der Linien nach/gegen vberzweret die weite des Graden windelmes/oder stracts der Linien nach/gegen vberzweret die weite des Graden

bens genommen werden/welcheich hie 110. schuf breit verzeichnet (doch kan er noch weiters noch gelegenheit genommen werden) vand dann gegen vber von allen beiden Bollwereken/ auß dem Eentro des Bollwereke Lie. B. die schurt/wie mit Lie: G. zusehenist/ durch auß bis inn den eussern windel oder spisen des Grabens mit Lie. A. gezeichnet/gezogen werden/doch muß das Ereuß da die Linien vber einander fallen/ ben Lie: F. iust in der mitten des Grabens sein/also ist das die recht Linien/vand weiten des Grabens/welche nit allei a unden/sonder auch oben ausst dem flügel kan bestrichen werden/wie auch alles anders/auch auß diesem Eentro der Bollweret folget.

Diese Linien theilt man widerumb von Lit: A. biß in die mitten in gleiche 5. theil/daß ers stetheil von Lit. A. biß zu Lit: B. laß man ligen im Graben/so ungefahr aust 150. schuch lang ist/da fart man ins Felde im winckelmeß aust 25. oder biß inn 30. schuch/nach dem solches mag berahtschlagt werden/von dem selbigen winckel B. fert man abermalen der Linien nach auff 150. schuch biß zu Lit. C. von dannen widerumb auff Lit. D. von dannen widerum der Linien nach auff

## Von ondern läuffen/Streichen ond außfällen 38

auff 150. schuch/wie es dann gleich in 5. theil sol abtheilt sein / solche Einien muffen aber alle auß dem Eentro der Bollweret gefürt/vnd gezogen werden / wie das ungefährlichen zusehen ist in der Biserung/von dieserleisten Einien / des understen lauffs / muß man wmetelrecht/widerumb in Graben auff Lit. E. fahren von dannen auff Lit: F in die mitten zwischen E. und F. soldie Ers den/vnd der ander lauff ligen bleiben / aber alle andere Linien / zwischen B. und E. solle die Erden hinweg genommen werden / also das allwegen der Graben also viel weiter werd / so viel man hins nauß ins Beldt weichet / also wann er allwegen 30. schuch hinauß fahrt / so wirdt er ben diesen 3. Lit. B. C. D. 90. schuch weiter / deer in 25. schuhen wirdt nur 75. schuch weiter / dieweil die Lis nien nit in gleicher weiten bleibt / sonder sich gegen dem Eentro/wideruist zulaufft / falt also in 75. schuch/der dritte theil/in 3. theilen wider zu/also das noch 50. schuch von der innern Linien/bis in Graben Lit. E. und also fort die zu Lit: F. wie vorgemelt/ ligen beleibt / aber alle Linien so man im Graben hinauß weicht / sollen ebenmässig inn der tiesse Grabens außgeführt werden / wie gemeldt ist.

Nach diesem muß man achtung haben/so vielschuch/es so 20. 25. oder 30. auch noch mehr/daß man mit den Ecken hinauß fart/ vnd den Graben erweitere/ vnd ertieffe/ wie der ander Graben auch vom Bollwerek Lit: A. zusehen/also breit nuhn diese Eck oben auff im obern lauff auch seindt. Also breit muß der vnder . Lauffgraben auch sein/ vnnd allwegen die hinder Linien fort ziehen/so fompt allwegen ein Linien/in die ander/ vnd gibt an im selbere die rechte breite vnd weite te/ doch sol dieser erste vnderste lauff wher eine sehuch hoch nit hoher sein/dann die wasser hohe ink vnnd soldieser lauff mit grobem Rieß oder grien erhocht werden eines halben schuch dies oder hoch/doch das er etwas sat lige/damit sein Baum/oder stark gewechs da wachse/ob das dasin wolte wachsen/sol solches abgehawen/vnd außgerottet werden/wie auch anders mehr.

In die mitten des Grabens/muß die Erden aleichfals ligen beleiben/in der Linien/wie der Graben am ersten zogen wirdt/auß dem Centro der Bollwerck auff Lit. F. big auff Lit. E. zu beden Orten / aber an beden Enden ber Lit. E. muß ein hohe Bruftwehr fo einen Mann deckt/ hoch und vollig der ganben Linien zwerche/in volliger breite gesett werden/mitz. scharten/dise z. scharten mussen auff die 3. undern lauff mit A.B. C.D. gericht werden/für des Reinds einbreche en/Schang unnd anders/zwischen beiden solchen Streichen/muß der gange standt/nicht höhen auch sein / von der Wasserhobe / dann wie zuworan gemeldet ift / aber sein breite muß weiter sein. Namblichen muß von dem Bollweret B. am Spis oben auff dem fordern standt/vollig für den Svis des Bollwerets A. streichen können / wie mit dem schus L. zusehen ist/derselbig schneide Die Spisen in mitten des Lauffarabens hinwea/lo ligen ift beleiben/damit er fein weret vollenden mag. Alfo auff dem andern Bollwerct defaleichen/hiemit ficht man wie weit/lang und breit/der under mitler frandt wirdt/deßgleichen sicht man auch/wann der schut/fur die freichen des Bolls werete fompt/daß er gegen vber / big in die erste abschneidung Lit. B. des undern lauffe streicht/ für oder hinder dem Bollwerct A. fommen / Dafi die Schuteen fo auff der felbigen feten im lauff wnden noch weit von den Wehren bedeckt feindt/ und doch da der Reindt wil einbrechen / auch aes gen ibm streichen fonnen.

Wann also der Baw/ vnd Graben genugsam verstanden/fonnen die andern desto baß ges wiesen werden/dieweil nuhn vnden der erste lauff also verzeichnet ist/mit allen Linien so auß dem Centro der Bollwerck gehen/also/ vnnd ebenmassig mussen die obern sein/derhalben die Linien auß dem Centro auch sollen durchauß zogen werden/ auff das alles desto leichter zuuerstehen soch muß die Linien/vnden/ auff dem vndern sus just angelegt werden/ nach breite des vndern lauffs/wie zuueran gemeldt worden.

Co wirdt aber diese Linien/die füterung oder deelte des Grabens genant/dieweil solche voersich steigt/zum boden der aussern Belde hobe, darauß ist zuversiehen/vnnd abzunemen / wie hoch die Zwingermauren vor/vnd vmb die Bollweret gehen sollen/dieweil sie mit diesem lauff bedeelt werden.

Nach dem aber die innern Babi auffgesest/geschlagen/oder auch mit grienem Hols eine

Der Erste Theil diß Buchs/

gelegt werden/vamit folche für schiessen/vnd dem Fall ein bestand haben mogen/darff solches eine legens im auff führen hie auch/doch vil auff ein andere weiß vir weg/man wolle dan solches gern thun/Di aber solche sütterungi/von steinen solten auffgebawen sein/Ist solches gank zuwer werfesen/Es were dann eitel Sandt/oder reiner Rieß vnd andere da/das nicht halten wolt/da mochte mann solche füterung/init einem gank dunnen Meurle/von Bruchstein/ oder Bachensteinen aufffüren/vnden auff zwepen/vnd oben ein schuch diet/vnd wolte solches also bosihen/daß sie in 2 Schuch/ein Schuch anlauffs hette/vnd das Meurle mit gewalt wider die Erden leint/vnnd die Erde die Maur mehr hielte/dann die Maur die Erden.

Wann ich aber ein wenig gute Erden haben mochte/wolte ich folches fornen her zum ans schlag brauchen fürs halten/vinnd abschiefen/innwendig wolte ich den Lauff von Grundt auff/vind fo diet und breit als üffermüglich werec besonder do der Feind durchbricht/) von eitel grobem grien/Wacken/ Steinen/Wurgeln/vind anderer groben Lücken materien auffüllen/Alfo wann der Feindt wolte durchbrechen vind schangen mit keinem Zeug/durchkommen/auch alles nach und vor ihnen unsfiele/vind solche Erden vind anders weder zum schangen/bawen noch an derm fortbringen/vind brauchen kundte/solches if ihm viel mehr hinderlichen dann Maurwerck/welches er zu seinem Vortheil brauchen kan/vind des innfallens nicht besorgen darff.

Die Erden aber so ich ferni am anlauffauffschlage/wolt ich alle mit Wacholder / Schles hen/wilden Rosen/Jagdorn/ vand anderm besäen/vand mit innschlagen/wann schon under 10 nur eine auffgäht. Ist es genug/gibt ober auf ein diete Hurst / wann es aber auff einer Spans nen hoch wächst/muß mann die hersten abbrechen / also kan es nicht inn die höhe / sonder nur inn die diete/ vand breitte wachsen/vand ziehen die Wurseln inn und durcheinander also staret / daß solches nicht allein füre Reissen/auf und absteigen/sonder auch füre innbrechen mir villieber und nußer ist auch weniger sehalen nemmen kan/dann ein Mawr/kost auch weniger/und ist bestänz diger/ und fan auch mit dem schiessen/bester zum Feindt kommen/wann aber wolte grob Holse do wachsen/muß solches abgehawen werden/und nicht hoche do wachsen lassen.

Im abschnit/wie mann im winckel auff 30 schuch zu ruck weicht / muß vom vndern boden auff 12 schuch breit/ein aufflauff geordnet werden/an allen den orten/vnd neben zu/auch also ahn geschlagen/wie gemeid/aber der aufflauff dieser stegen laßt mann sauber / damit mann zu Rob/vnd Jub hinauff/vn zwen Pferdt einander weichen/Auch wan es not thet/mit Stücken oder Geschüß/auff vnd ab kommen kondte / vnd schneiden sich alle diese auff/vnd anläuffab / auß den Lisnien/so auß dem Eentro zogen werden vnd zwerch wie vnden der lauff außweist / vnnd also hoch wie der aussenden vngefähr hoch ist doch daß er der Mauren vor dem Bollwerck vollig gleich gath/So viel auffeligen/vom undern bis auffden obern lauff.

Jekundt komme ich auff den obern lauff/dieser wirdt aber mallen/auß dem Centro der Bollwerck gezogen/doch kan dieser lauff/wo man nicht gern inn den vorigen Linien bleibt/weis ter/oder breiter auff 40.0der 50. schuch breit genommen/doch muß solches alles/auß den Bollwercken dem Centro gezogen werden/vnd ebenmässig die Linien vnd abschnit nehmen/alles nach gelegenheit/vnd gutem ratschlag/dan ich den obern lauff/vnder 40 schuch weit/nit neisen wolt/wiewol mann am ausserspik/30. oder 32. schuch breit genug/vnnd thun sich die andern läuff auß dem Centro/selbs je lenger je weiter auff wie solches auß den Linien vnd maß die es gibt/auch in der Wisserung zusehen ist/ mit Num. 20.

Die Außlauff werden also brent genommen/als der abschnit sich selbs begibt/vnd ist hieran nichts gelegen ob solcher em schuch 10 oder 15 breiter ist dann der ander/ ift viel besser ubreit dass zu schmal/vnd muß im lauff hinder der Abdachung deß lauffs auch ein Banck für die Schüßen geordnet sein/Die falt ein frag für/wie hoch die deckung sein muß/Im lauffgraben/ob solche für den Mann allein/oder Roß vnd Mann/solle dauon bedeckt werden.

Darauffist mein bedeneten für ein Mann/mußer außwendig vollig/fast in die 7 schuch hoch sein/2 schuch auff dem Banck/vnnd 5 schuch hoch die Brustwehr/für die schüßen/ das er/daß Rohrzum bürsten aufflegen konne/wolte mann solches aber für Roh/ vnnd Mann haben/muß

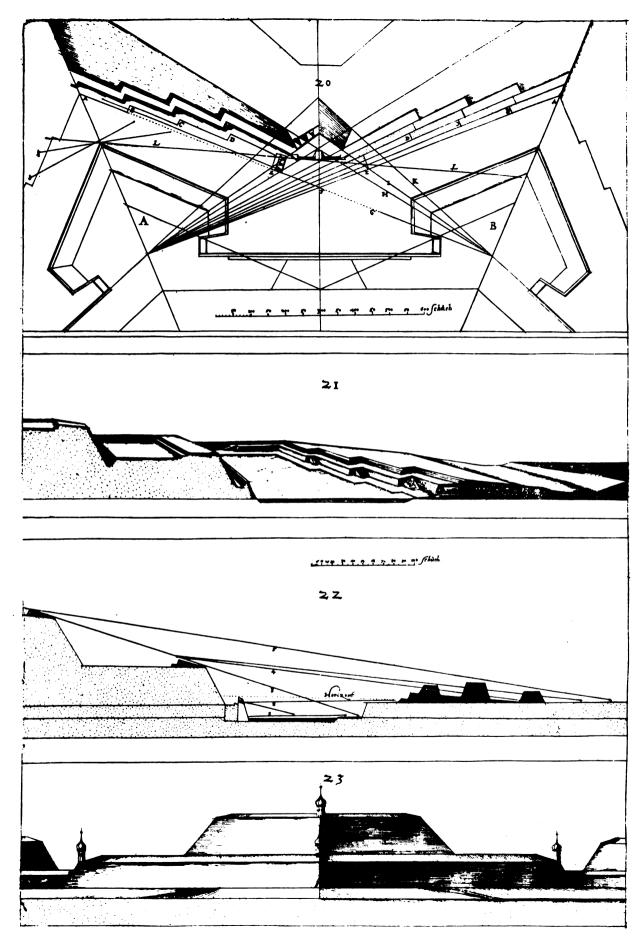



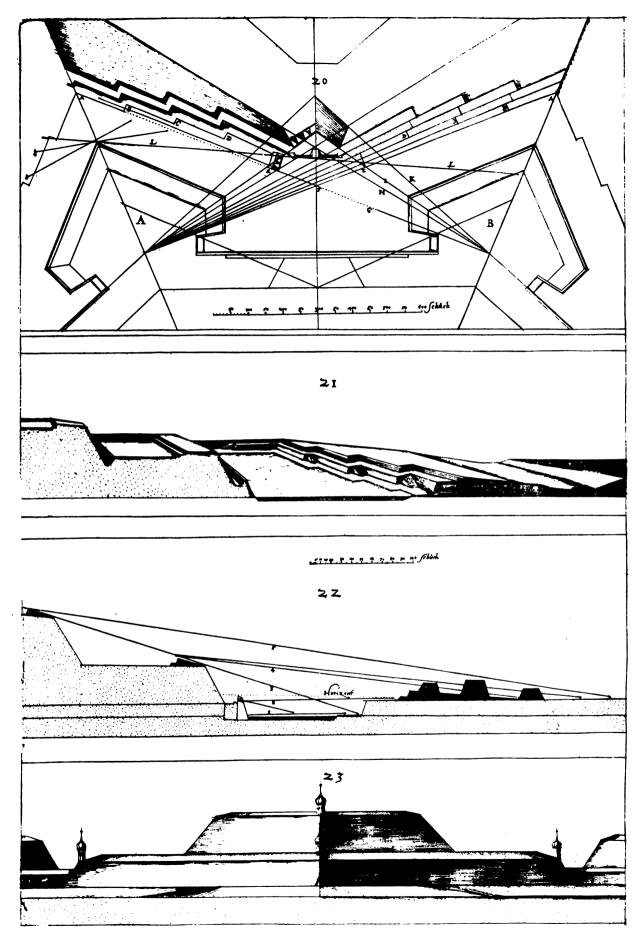



## Von ondern läuffen/Streichen ond außfällen 39

muß es 2. schuch hoher sein/dz ist vom lauff 9. schuhe welches ein sehlechtes mehr ist/ vn fan man zum außfall/im lauff desto sieher auß vnd inn kommen/nicht allein das / sonder kan ungewarnet die Außfall/auch im ein lauff/oder zu ruck lauff? bester bedeekt sein/vn wolt ehe de städ im lauff/r. schuch oder zwen niderer neisten/damit es widerumb in sein vorige hohe/ kaine doch muß one das derselbige ein schuch oder zwen sich gegen de graben/der vostenzussenchalso wirtroß/vn Wan/noch volliger bedeekt/ der Banet aber mußte zwo oder dren stafflen haben/ zum aufftretten für die schühen also daß sie widerumb in ir vorige hohe kamen/der außtauff ist vorgemelt vnden und oben und bleibt für sich selbs: Inn solchen lauffgräben kan man den seind noch lang zu ruck halten/auch bald ben ihm sein. Das ist die beste anzeigung/wie ein gewaltiger lauff geordnet werden soll/vnnd kan durch verständige inn allem sein besterung geben worden/auch ist nit zu zusehen daß allwegen und ein vestung/der daw und lauff/auch der Boden/inn ein gleiche hohe geordnet werde/es sep dann do es nicht mügliche ist/doch wolte ich kein diesse außwendig außsüllen lassen/aber hohenen schleissen/vnd hinweg führen.

Nuhnfomme ich an die abdachung/ond deckung des Lauffgrabens/ ond der vestung/ die muß abermalen jhr Drdinank haben/die ziehe ich/auß dem Centro des Bosie estes B. wie die Lis nien mit Lit. H. zusehen kompt/ond laufft die Linien des aussern bodens fort / dis zum ausserken spie, vor dem lauff ins feldt / aber mit solchem vortheil / daß die gank Linien / deß aussern bodens/ biß zum aussersten spie, vor dem lauff der Bollwerck/mit gewalt ir gesieht dahin wendt / und hins der deren ligt/daß sich nichts da erhalten kan/nicht allein daß man von obenherab/sonder nach der seiten/daß gank Bollwerck / vnnd Caualier durchauß wol bestreichen kan / nicht allein auß dem Centro/sonder allen gesiehten vo vnden und oben/welches deseindt fornen auff der seiten/vöß inen mitgewalt zu ruck halt/Also daß er sieh deß Lauffs und abdachung müßigen muß/solches kan wes der an stumpffen/noch spisen wehren zuwegen brachtwerden/derhalben die selbigen / so die leuff/ und abdachungen nur für sieh hinauß sehnen hach ber seiten zum Beindt ledig sommen kan/sonder solche schüttung dem seindt nur zum vortheil und sieh darinn zuuerschanken dient / welches an jren Biesierungen / gebewen/ und rathschlägen wie dann ahn sehr vielen fürnehmen vestungen/zusehen ist vnd hierauff nicht vil achtung ist ges ben worden.

Diese Linien H. deß aussern lauffe/vnd abschneidung der dachung/ins feldt / niuß nit ab lein außwendig dem boden gleich außlauffen/sonder ein schuch 4. oder 5. inn boden vndersich fahs ren/vnd dan die Erden so zu hoch ist/ein 3. oder 400 hinauß ins feldt dem Feind hinweg nemen/vnd in die vestung/zu den wählen/vnd anderem brauchen/ dann gewonlichen die oder Erden die beste ist/die vndere Rysig/vnd sandiger/ oder sie sene ist wolle/ will der Feindt do schanken bawen/oder Bollweret da aufführen/hat er so viel ein Niderigern boden/vnd muß widerum von newem die Erden dahin bringen vnd desto hoher bawen/vnd ist die beste Erden hinweg/vnnd hab ich solche inwendig am baw/ fompt er dann zu tiest / hatt er sehon Wasser/oder muß die Erden von aussen die weitherzu treiben/derhalben was man dem Feind für Erden außwendig nehmen kan/so dem Feindtzu nachtheil/vnd der vesten zum besten sompt / soll mann thun/ vnnd mit derselbige den sauff/Ibdachung/vnd anders bawen: vnd sehen daß am Baw an solchem kein mangel erseheine / sonder alles recht geordnet werde/ vnnd kan solches an diesem durchschnitt / wiees Punetiert ist/vnd oben hinweg genommen werden soll/wie mit Lit. N. bezeichnet/zusehedes chen im kum. 21. ahnzeigt ist.

Dieweil ich dem feindt also viel Erden genommen hab/ vnnd er sich wilauff der aussern bobe/ so ich habligen lassen / inn der weiten halten will / muß ich solches geschehen lassen/er wirdt mir aber von dannen nit viel oder wenig schaden zufügen können / oder muß mit groffer muße vnnd Arbeit zu mir bawen/vnnd den boden von newem widerumberhohen.

Solchem allem widerumb für zufoffien/muß abermalen ein Linien auß dem Centro gezogen werden/wie auß de Bollwerck B.mitLit. I. zusehen ist/die muß in die Linien fallen/somitten durch den grade hinauß gehet/also de sie 40 sehuch voer die Linien H. so die dachüg absehneit/im spis zus fassen schleuß/von dieser Linien H. zuruck/in de obern lauss/auch 40. sehuch also gibt es 80 schuch

## Der Erfte Theil dif Buche/



tie Lauffftreichen zubenden seiten/ vand hatt sede streich auff 50. schuch standt vand in die 100. schuch lange zum Geschäk vand Bolet inn diesen so. schuch lange zum Geschäk vand Bolet inn diesen so. schuch lange muß dieser standt 2. sder 3. schuch hoher sein dann der nedenlauff vand 3. scharten darinn für 3. stäck durch den eusses schung ine selde die mittler zuder Einien des abschnidts auch auff die dachung ine selde die mittler zuder Einien des abschnidts auch auff die dachung ine 3. schart gabt voer die gant dachung allenthalben durchauß derhalben die Brusts wehr dardurch die scharten gehen auff 24. schuch diet von guter Erden sein sollen doch oben sehr abgezogen und soll zu benden orten am lauffein auffart haben auß dem underngraben Alle das mann do auch san ausfallen/oder wann ein Porten auß der Statt gieng alda zur auße satt getec dieser lauff streichen Abdachtung soll von der Brustwehr allgemach undersich gehen/ und sieren abschund die abdachung des langen lauffe in gleicher diese.

Inn folchem lauff zu kommen/hat es dren weg/Erfilich durch ein ordentliche Porten und Prucken zum außfahren/fo zuworan do ift/oder kommen mochte.

Bum andern mit dem Schiff/ fo vor dem fireichen/hinder dem flugel geordnet ift.

Zum dritten/welches noch besser ift/inn der Mawr inn mitten/twischen begden Bollwers eten/fo gans diest der Wasser hohr die geleich ligt/do kan in zeit der noth/ein Schiffbrucken/oder von starcken flosen ein pruck auff dem Wasser schwebendt/stracks herüber gegen den spisen des undern lauss zugerordnet werden/also starck/daß es ein stück/auch Noß/ und Mann tragen kan/damit mann die außfäll/und anders volkommen/one forg konne verrichten/ und ist hieran niche wenig gelegen / daß mann kan unden unnd oben zu rings umb kommen/mitsafren/ Keiten/ zu Roß/und Juß/und kan man inn zeit der noth neben zu begden seiten von duch (ob man wil) blens dungen umbziehen.

Inn folcher mitten foll unden der ftreiche winger auch ein auffart vom undern lauff faben damit mann ftracke do auff/und abefommen und darnoch ihm obern lauff/den ftandt haben fore ne/und widrauchen fepe/ wie mit Num. 20. jusehen und hernach bester erflart foll werden.

**%** 2I.



Dhabich ein durchfchnitt / verzeichnet/wie man ihn graben sehen an/wie sich die Didere/mittlern/vnd obern lauff schicken/vnd anzusehen sindt damit die vorigen grundtriß / desto baß/sampt der Abdachung verstanden werden konnen/sampt den auff vnd ablaussen/auch wie die aller underste seine abschnit hatt/vnd die decksungen sampt den aussteussampten zu sehen sind vnden vnd oben auch wie auswendig

die Erden genommen wirdt/vnd doch alles nochrechter Regel.

N. 22. Dies

**W**°. 22.

Jefer durchfchnitt foll von unden auff biß jum Sbriften/nicht mit dem Streich fchut fonder mit dem jwerchfchut vber Banck von allen wehren/der fordern ges ficht jum beffern bericht verstanden werden/oft erstlichen auf dem Jundament/ und hole der Mauren/ im undern Zwinger/so man nur ein Stein aufstost/fan der fehut nicht allein inn den Wassergraben/vor der Wauren geschehen/sonder

alfo fort hindber den ganten Graben/biß auff den undern lauff/auch do der Zeindt wolte ein und durchbrechen/wie mit Num. z. zusehen ift/oben im Zwinger / oder lauff hieunden vor dem Bollwerde fan aber mahlen vor und durch die zwinger Mauer/biß mitten inn Graben/vand herumb gefehoffen werden /auch im undern lauff vand durch auff biß in obern außwendigen lauff vanden vand oben / welches den Graben zwerch sehr verthedigt / on die streichen von neben zu/wie mit Num. z. zusehen ist. Darauff dasi der Porizont/vand gleiche hohe des Geschichts/von aussen und sinnern boden/damit man sicht/was voer die ausser hohe/auch auswendig/voer die innern hohe he. Innern hohe ge. Ind der Zwinger bedeckt wirdt.

Daraufffolgende deß fordern flandes deß Bollwereds der schuß mit Num. 3. welcher ober Baned und Brustwehr deß fordern gestlichte deß Bollwereds gahrt wie er dan auch gleichmassig som hindern Caualier fo in mitten stehet auch streicht bis auff den Juß in graden deß undern lauffs gahrtwie mit Num. 3: puschen ist. Also durch auff bis inn obern lauff onnd ober die dachung/ond son aussen boten welchen schuß wolte weigen/mitsten bosen/wie mit Num. 4. puschen ist Also wann ein Jeinde diese siene schuß wolte weigen/mitsten auff fornen auss sie des lauffs schanzen/welches sienes sies son Caualier ober strichen werden auch neben zu von allen weber ein auch dem Außfall wann er schon inn die 20. schuch hoch / ober dem lauff stande unnd dachung schanzen solee/wie der schuß/mit Num. 5. anzeigt san man doch ober sin bis in sein schanzeschen und zu ruck halten/auss dem durch den obern grund auß/Num. 20. soll steisig achung gestan werden/doraus dann alles recht verstanden wirdt.

**W**°. 23.

Af ift nichts anders/dann wie alles der zwerch Einien noch im horizont/von ausseit anzusehen ist/stracts wider das Bollwerch also sich man voer den lauff hinausstracts wirdt/ auch neben zu/die Caualier so zwischen den Bollwerchen ligen/mit gesehen wers den/inn was hohe solche gegen den andern ihr Lager haben: vnd alles von ausseit wirdt.

Etliche haltesturgut. Da auff 1800 schritt oder sast auff 1. viertel meil wege vond ein gante vestung lauff oder Landwehr solt geordnet werde/mit einem tiessen Graben/vis Dag dardurch man nit kossen oder passiren kunte/da etwan nur 4. Pass weren/daden hohe Warten/oder Thurn/das tauff man mit Korben/sewrlossinge/oder andere zeichen geben kundte/ und mit grendeln vis sall brucken/vis anderm wol versehen und beschlossen das sunst niemande herveter san/ welches ich in strickens zeiten/auch in surziehen/vond stropssen/wol sur sehr gut achte/ Aber in einer besegerung/ halt iche sür hoch schholtichen/das wan solches der Feinde mit gewalt innisst/wie ime das solches in die lenge nit kan vorgehalten werden und verwachet solches/kan er also denen in der vestung alle heimliche auß und innzug/kosung/Düssen/vnd entsehung nemmen/ auch Blochhauser/ dahm schlagen und ordnen/vnnd also durch diesen und entsehung nemmen/ auch Blochhauser/ dahm se schang darinn hatt/Ich lob ein freden kussen und einlausst Wasser und Land/allein die Restung wol beschlossen und versehung mit aller notwessen

## Der Erste Theildiß Buchs/

Das XXII. Capitul.

## Was ein Wehr so also gebawen für nut auffihm habe/auch für gegenwehrehunkenne.

Uch dem ich die gantze Bestung auß dem Fundament austzogen/die Boliweretifr ordnung haben/ die Caualiergesent/ die Streichen vollendt/auch den Graben/vnnd alle lauff nider und hoch/ die du wird und auffarten / auch die dachung und lauffstreichen / im rechte ornnung durch alle Linien / abzogen / daß alles nach ordnung kan bestreichen und verstanden werden / mußich auch anzeigen wozu einzes des im daw/nun und gut/wie es zubrauchen/vnd warumb ich einzedes also ordne/damit die gegenwehr gegen einem Feind darburch dessp baß

kome verstanden werden/auff solche muß ich ein kleine anzeigung thun/wie ein Feindt ein solche Beftung angreiffen/beschangen/beschieflen/fellen/ ondergraben/sprengen/wid fürmen/ würs de/ vond obihm schon solches vonmöglichen/wiewol mein furnemen nicht ist anzuzeigen/wie ein Feindt sein werden Feldt verricht/will ich doch solches/ (dann ich inn einem andern theil oder Buch fünftig die Feldordnung gegen Bestungen belangendt/volkomener erklären will allhie ein wenig auregen/damit aber die gegewehr auß der Bestung / es sey mit gegendaw/Sprengen/Uußfall/Streichen/Schiessen/ voden/ jenen vond aussen/deschanden werden mog/willich ein kleine Bisterung/ ohne sonders schiessen/ vor allen dingen vermelden und anzeis gen/wie mit Num. 24. zusehen ist darauß/was ich melde etwas bester/richtiger und verstendis ger mag wargenommen werden.

¥J°. 24.

Affdas mein meinung vand Werck/auch die gegenwehr / darauf desto daß/vand justerverstanden/vand vernommen werden moge/wil ich allhie etwas kurk anzeis gen vand auß dem grundt erzesten sintemal zu dieser unserer jetigen / elenden/ bes trübtenzeit/es ein solche gestalt hat / do alles so hoch kommen / daß schier nichts mehr helsten wil/also groß ist die verrätheren (auch under van Christen wiewol man noch viel austrichtige und Trewhereige menschen sindt ) derhalben man billich gune sorg und wacht/neben dem Gebet zu Gott/welches vor allen dingen sein wil balten soll.

Wann vber alles ein Feindt/ein solchen Baw unnd Destung angreiffen solte/wienvol sich ber Diret noch genugsam dat über bedentten wild boch wann er foldes wolte thun/wird er von weitem sich einsem/dasman ihn mit einer Jalesonen oder Schlangen nit wolerzeichen sonte von also breitzu beeden seiten das er völlig beedersügel der Pastepen / vermeint zubeschliessen/als dann wirdt er also sein schannen geschwungen herzu treiben / daß die Schannbawen futigs im schracken des Grabens bedeckt weren/vil allwegen die auffgeworffen Erden zum sehrm haben.

Mann er aber herzu vor die abdachung do ihm die Erden genonmen ist/kompt/ mußer sich noch tieffer einsenden/ dann jeneher er kompt/ je meher vand tieffer ihm der Boden wurdt/ und je höher die Besten und Bollweret werden also mußer stil halten/sich auff 2. weg berahsschlagen/ viruuch auß noht beede für die handt nemmen/ die Schansschwingen/also das er von den orten der Itägelauss 100. schuch/ von beeden seiten des Bollwerets / zur mitten/ bis andie dachung alles umbsangt/ und heimit still halten/ und also beede seiten der Besicht/sampt dem spie im vols kommenen beschluß habe.

Da mußer erstlichen sich noch tieffer senden und anheben ein Wahl/und Bollwerd auff juwerssen/das er sich sornen her deden könd/und weiler nicht Erden kan genugsam haben/sehen wa er solche herzu dringet/welches er mit großer mühe unnd arbeit thun muß / die also hoch sein mullen/das er zwen Bollwerd/voreinander haben kan/darzu auff beide seiten sich decken/ Auße dem einen muß er die hohen Wehren nemmen/welches das Principalist / Auße der andern mußer die Streichen so gegenvber seind beschrissen namiter von oben/ und unden bewehrt seie/ die decken/oder Brustwehr mußer von Erden/oder mit außgefülten Schankforben machen/ unnd auff den Plak/zum wenigsten 150. schuch stand haben/in die lenge/ und 40. breit/vind die seiten auff 50. schuch breitzum anlauff/damiter gegen den Nebenstügeln/Lauff und Streichen/ nicht allein bewehrt seie/sonder auch gegenwehr thun/ und die Streichen zu beiden seiten Demmen sellen/vind zuruck balten könne.

Solche Bollwerck muffen aber fehr fest / vnd staret gebawen werden / damit sie den Last des geschüte / vnnd gegenwehr ertragen konnen / vnnd mogen / dann solche sonst bald zerriffen vnnd geschediget werden / dann will er der Besten etwas abgewinnen / muß er die hohen Besten dauon som eder große Schaden geschicht nemmen / zertrummern / vnd zerzeissen / damit er vor solchem sicher were.

Was aber für ein last Erdenzu solchen Wählen/Bollwercken/ond verhöhungen kompt/ vand solche alles von weitem herbracht werden soll (dann man auß dem boden nicht den vierden theilgenug haben mag) ob ere schon understeht/macht er shmenur den boden noch tieffer/den such noch breiter/was solche kosten/zu dem wie vil Bolcke wird zu grund gehn/ dz wird sich im werek sinden mit seinem grossenschaden/vil kompt das daher/wann man shm den boden erstmahlen als so tieff hinweg nimpt.

Bum Andern/mußer sich gank einsenden / vnnd under die Abdachung/onder dem obern Lauff/durch die sütterung/die auff den undern Lauff/durchbrechen / vnnd also im Graden fems men/wann er nun also durchbrochen/hat/ond will in Graden schanken/so mußer sein eigen Ersden mit bringen / vnnd den Graden auff 100. schuch breit außfüllen / darauff er ein decken/vnnd Schank bawen muß/auff 30 oder 40. schuch diet / solchs muß sein dann die Erden nach luck/vnd nicht satt ligt/vnd dardurch sonst leicht zuschiessen ist / Aber im fort arbeiten / mußer sich mit Dartschen/vnd holen bedeckten gebäwen/ bewahren und decken/vnd also die ans Bollwerck ruschen vnd sich also verbawen/damit man von den Streichen nicht zu ihm kommen kan.

And muß man hie alles alfo verstehn/wie es der Beind wird fürnemmen / vund erzähl das allein was er würde fürneinen / als wann ihm gank kein gegenwehr beschehe/von welcher dan here nach inn verthädigung des Baws mein verantwortung beschehen wird damit es nit mochte dars für geacht werden/Alfo wann ich gar kein gegenwehr achte/ wüßte/oder gedencken würde/ sonder allein das eins auff das ander verstanden werde.

Wann also der Feind/im Graben seinen Baw vollendt/den Graben außgefüllt/ wind den Stand/zum Sturm gebawen/vnd verdeckt ist/vnnd also mit gewalt einbricht/inn die Mauren/biß under den Wahl/ und will Sprengen/muß solches durch zwen Fewer geschehen/eins hins den/vnder dem Lauffgraben/mit 3. Thounen Puluers/aber under dem Baw 3. mahl so viel ihut 9. Thunnen/das muß ein starck Fewr sein/wa aber der Wahl starck und fest / die Mauren deßs gleichen/ kan solches gemehrt werden/auch nach eröffnung/ so mans haben will/wie solches hers nach als wann man dem Feind seinen willen ließ/vom sprengen besse foller sollert der werden.

Wann nun der Feind alles nach seinem vortheil geschangt/durchbrochen/die hohen Webern oben zernisten/vnd mit den dussern Bollwercken vnnd Schangen/das Bollwerck an der Bestien gegen vber beschoffen / vnnd durche doppel Ercus schieft/zu den Streichen/zu beiden seiten auch die außfall inn Graben vnd Flügeln demet vnd den Sturmangeordnet/mit einem Man 3. oder 4000. oder noch mehr/nach notturfft vnd gelegenheit seines fürnemmen / vnd Jewr gibt zum Sprengen/Alfo daß die fütterung / vnnd gang Baw sornen gedfinet wird/vnnd der Feind

## Der Erste Thenloif Buchs/

den anlauff/darauff thut/wind noch ein odnung/oder zwo zum nachlauff/darmit die müben ers fest / wind der Sturm erfrischt wird/damit er entlichen ein hoffnung haben mochte/solches sein fürnemmen mit gewalt zum end zu bringen/damit er solchen vnfosten / Wolck/mühe und arbeit nicht gar verliere.

Mit was vortheil aber milhe und arbeit ein Beind folches wird fürnemmen/ were mit vielen und langen umbstenden weitlauffriger zuerflaren / Ich habe allein nur das fürnembste auff das fürsest anzeigzt/und kan inn vorigem auß der Belegerung/Jamagusta in Eppern und andern obten mehr/auch auß andern/so ich hernach erzählen will/besser verstanden werden/dann mein fürsnemmen nit ist/was ein Beind im Beld wird handlen / an zuzeigen/ (allein was ich thun muß) das mit der Bam desto daß fan erflart/und sein nuß darauß verstanden werden mogen.

Nach dem ich num das wie inn der Figur Num. 24. zusehen zu besterm verstand erklatt/
habe ich wider ein Grundriß/vnd Bisterung in Rupsfer Num.10. mit dreien Boliwerten für gestelt/darin ich furs und grundstichen erklaren/vnd anzeigen will/warumb ich also bawen/auch was nust/vnd vortheil/auch gegenwehr ich gegen meinem Feind/haben und ihm mog/ vnnd wie ich ihm alle seine Nahtschlag/fürnemmen/macht und gewalt/soviel Wensch/vnnd moglichen/ zu nicht machen / unnd mit gewalt nicht allein sonen hindern/sondern auch alles abtreiben wolt/ wie folgen soll/und habe allein solches zuvoran melden mussen/damit daß ander hernach desso kier vnnd fürser fon verstanden werden.

## Bupfferblat. QJ°. 10.

S Elda hab ich 3. Bollweret verzeichnet und in grund gelegt/ mit allen ihren Streis den/hoch und nidern Wehren/Standen/auff un abfahrten/Braben/Buteruns gen/Eduffen (nider und hohen) Laufffreichen/Abbachungen/ unnd ander spich in ach lenge vonnahlen erfläre habe/und aber jehund beren nue vermelde.

ein Boliweret angreiffen wurd / hie will ich an staat desselbigen Boliwerets das mitter für die hand nemmen/ oben mit Lie: G. signiert/alswann der Feind solche angreiffen wolte.

In demfelben hab ich gemelde/wie der Jeind sieh von weitem vor der Besten erstlichen eine senden/also weit das man son mit einer Falckonen / oder Halbschlangen schwerlichen erzeichen kan/sich anzweien outen einsenden/vond wird ein Schank anheben auffzuwerssen an beiden outen/vond dieselbigen dei Zag und Nacht forttreiben/ solches soll verstanden werden/wann er ein Boldwerd allein belägern wolte/will er noch eins/oder noch mehr angreissen / muß er ebenmäßig solches mittel fürnemmen/vond mit einer geschwungenen/oder geschrenetten Schanken also fort zu der Bestungzutreiben/vond also tiess der Mann/Schaussten/hawen und Werchzeug/alles bedecktist/wie vor auch etwas gemeldtist worden.

Bur folches Schangen haben die inn der Beftung kein ander mittel/dann was mit Falckonen/ond Quartier Schlangen mag außgericht werden / dieweil es aber mißlichen inn die weiten
wiel Rraut und Lot zuverschieffen/wolt ich noch weniger Rahten/mit gröffern stuck? darnach zus
schieffen/weil mehrentheil schus verloren/die Schanggraber bedeckt feind / und sich fiate einsens
eten.

Wolte man dan auffallen/vn dem Feind mit der fauft wehrt/ift es noch miflicher/dan der Feind school weit von der Feind school vortheil/der auffall aber ohne vortheil gescheht kan/also weit es noch also weit von der Reind school school vortheil geschool nicht wol/also bald widerumb zu ruck lauffen / soll man dan ihnen mit dem geschütz von den hohen Wehren zuhullfformen/kan so bald Breund als Beind getroffen werde/weil man also durch einand lauffe vn kein Feldordnung gehalt?

noch underscheiden sam werden/dieweil aber der Jeind sein arbeit/ unnd werch/so er ein maßt sirs nimpt/ nicht leicht underläßt/ sonder begeret fort zuarbeiten/Alfo wa gesahr vorhanden/ solches auch bei der Nacht verricht/ wann er num kompt bis inn die dusser tieffe/vor der Abdachung/des Lauffgrabens/ da das Erdreich mit fleiß dem Jeind genommen/ und entogen ist unnd hebt an da ein zuschanken/ da mögen mit gutem Rhat die außfäll fürgenommen werden / dann da hat es ein anders bedencken/dieweil es etwas tieff/und der Jemd von der dussern Erden und höhe so ist ligen bliebe/wie auch solche denen im außfall zum besten kompt/daneben kan man vorden hohen Western/vnd Wollwercken/auch auß den Lauffgräben und Zwingern außwendig wer die dachung/ deßeleichen von den neben Vollwercken/darinn auch in mittern dussern sie Wingersnach der seiten Streichen/unnd ob die unsern mit heimlauff solten bedrangt werden / konnen sie allens thalben dem Lauffgraben zulauffen/ vnnd darein kommen/dörsten keinen weg/ Porten noch auß und einfall inn sonders zulauffen/ dann sie zu rings und auß unnd einkommen konnen/derwes gen solcher außfall leicht ohne schaden geschehen kan/ wann es auß gutem Rhat / die notturfft ers fordert.

Demnach aber fürgewendt werden mocht/die außfäll seind etlich maßl gut/auch vielmaßl mißrhaten (ift wahr) man mußaber auch darneben bedencken was für Beftungen/ vand wie solche seine erbawen gewesen/Anno 29. da Wien von dem Türcken belegert was/ward im außsfall des von Nardecks Benderich/sampt andern gefangen / vand vielerschlagen/man kondte ihn aber mit keinem Wann noch geschüh/ ju hülfkommen/ hatten auch kein einigen fortheil/ ju dem kondte man solches vor den allen Wauren nicht schen/oder einigen weg widerumb zu ruck soms men/deßgleichen vor Ofengeschahe auch ein unglitetlicher außfall / Es war auch nichts gebas wen/vor Tunis deßgleichen/in Bugern/seind deren viel geschehen/wie dann vor Speel/vand an ders wa/da es nicht wol gangen/das macht / das es nach solchem vortheil nicht gebawen gewesen wie in andern oten mehr geschehen ift.

Da es aber etwas an andern otten/gluctlicher ergangen/ift es auch darnach gebawen gewes fen/onnd wiewol Nicofla inn Cipern/nicht folche vortheil gehapt/vnnd nur ein Lauff hatten/inn flachem außfall/ift Doch Den'zg. Augusti. Anno 70. beide Deriften Graff Allbrecht Scato/ Dionanto / vnnb andere Italianer / vnnb Griechen / mit taufent Mannen gu mittag bem Zaretifthen Deriften Weuftapha inn Das Leger gefallen / Da er fchon gefchange hatte/ wund Baben fome swen Wahl / ober Dollweret eingenommen / Die Zureten Baben aber Die Wahl ober Bollwerck bald verlaffen/Auch die im Leger schon under den Beiten lagen/waren auff und gaben die flucht/ vermeinten es weren mehr hernach fommen/wann auch folches geschehen / vnd ein Nachdruck hernach kommen wer / meint man das gante Leger were geflohen / der hale ben fie viel hundert Turden erfchlagen haben/ viel Belten vnnb Turden geplandert/ vnnd vber bumbert Turcten / fampt etlichen Dauptleuten gefangen / Als aber die Turcten fein nachs bruck fourten/baben fie fich gewendt/da haben fich die onfern mit groffem Raub / widerums ju Der Beften/inn die Lauffgraben begeben / Die andern Turcken fampt den Dauptleuten / eilten hernach / alfo wan fie gur Porten betten milfen gulauffen bette man fie alle / auch allen Raub/wie Derumb erwulfcht und ihn alles abgejagt/aber inn Lauff dorfften fie nicht kommen/wichen alle wie derumb suruct.

Anno 15 51. hat der Turckische Renser Soliman/ durch seinen Dberfit/Sena/Mals ta erstmahlen belegert/ im Jar 65. hat ermelter Soliman durch Wustapham / Malta wides rumb lassen belegern/ und den 18. tag May da an kommen/ und als Wustapha den 21. für Burs ge Noua unnud S. Michel geruckt/ und als er bei S. Margreta die Bestung beschawet/ mit grossem Bolck / seind die Kitter herauß gefallen/ ihn da abgetrieben/ und sein Bendle erobert also das er mit grossem schald etlich hundert Janis wer auss sie flickte und die Türcken zu Pferd ihnen den weg verzanten/haben sie sich den nächsten in Lauffgraben begeben/da sie sicher waren/die Türcken aber mit geschüs zu ruck trieben/ und sieh hernach vor dem außfall haben müssen werstätten.

## Der Erste Theyl diß Buchs

Dieweil ber Erempel viel kondten anzeigt werden / so will ich doch nur die ( desto lieber) so vom Erbfeind dem Zurcken gescheben / da meniglich ja diegant Christenheit weist / das er solches mit allem ernst fürnimpt / wie auch hergege gegen som auch gehandlet worden anzeigen/ dadann weder Bold Munition/arbeit noch gelt und gut gespart wird.

Wann num der Beind solle vber alles mit gewalt für die Abdachung des Lauss kommen/vör die eiesse antrifft/da ihm das Erdreich ausse sie siesse court die einstellt die einstellt das im das Erdreich ausse sie siesse sollten sollten/vold sehen warr Erden nimpt zu dem verhohen / oder sieh einsenden / vold im boden fortrucken durch die tiesse verdeckt / vold anheben vor der dachung/ die hohe ausstellt wertsen vord ein Bollwerek auffzusähren/welche der Beind muß ihun / sonst kan er sieh nit einsenden / noch anders fürnemmen / er muß sieh da erstlichen erhalten / damit er sein geschütz siellen kan.

Ich habe zuvoran damit mans verflehn kon wol verzeichnet/wie viel Erden vit wie ste mag inn wenigsten himveg genommen werden / Es hat aber herinn kem Regel/ sonder so weit/vand breit man ihm solche nemmen kan/ie besser es ist/vand konnen die inn der Bestung desto besser dars von dawen/wann es sich schon ein schuch 1000. erstrecken solte/da mans bedorffte/ wolte er dann bawen mußt er andere Erden dahin hollen vad schütten.

Will er sich da noch mehr erhöhen/muß er viel Erden haben / dann er sein Bollwerck im fuß/zum wenigsten 300. schuch lang und 150. breit bawen muß / damit er die hohen Wehren bes schiesten wond sällen kan/sonst fan er sich nit lang da erhalten / dann zu beiden seiten das Bollwerck (welles von lucker Erdenist) vom boden auff 40. schuch anlauff / thut zu beiden seiten 80. schuch) die Brustwehren/zum wenigste 25 schuch/also hat er noch 45. zum ganken stand / den er zum wenigsten haben muß dielenge von den 300. thut beide anlauff 30. schuch/und beide Brustswehren zum wenigsten 50. also bliebe von den 300. noch 170. schuch inn die lenge / da kan er vier 12. großer Stuck nicht stellen/inn die lenge/dan er Earthaunen/Duarthanen/vnd andere grobe Stuck zum brechen unnd fällen stellen muß / sonst wird er nicht viel gegen dem Wahlaußrichsten/dann er damit ohne das nicht viel schaden thun wird/weil sein Mauren (sonder eines Wahl) (da die Ruglen hinein gehn/vnd stecken bleiben) da seind / vnnd nicht also leicht fallen kan/als die Wauren/soledig gebawen werden.

Wann nin der Feind folches mit vbermachtigem gewalt wolte fottreiben/vnnd folches an dem out sein Schank unnd Lager zum geschük muß aufführen/ da ihme die Erden allbereit schon genoinen ist/so muß er erstlichen den bode/der ihm zuvoran auff 5. oder 6. schuch/auch noch mehr enkoge) widerumd selbs erschütten/vnd erhöhen/was würde ihme für vnfosten/mühe und arbeit auch/Bolct darauff zehn/Sh er den Wahl also hoch erschüt/als der boden zuvoran ist gewesen/auff solches müß er erst anheben zubawen / als wann er ansieng auff den alten boden zuschans ben.

Zum andern/weiler fein Erden da findt/vnnd nicht wol under fich graben fan/zu einer vers hohung/muß er alle Erden zum gangen Baw/alles von aussen herzu bringen /derhalben je weis ter und breiter man dem Feind die Erden von aussen nimpt/je mehr der Feind zu arbeiten hat.

Wan der Beind in solcher verhöhung bawet und arbeit/ fan man nit allein vom aussern Lauffonder von dem nachsten Bollwerch/wie auch von beide nachsten nebenzu/mit Mußteten/doppet Hacken/Falchonatien/vornen her auch nebenzu von allen Bollwerchen/Flüglen/ obern Streischen/und allen Caualieren mit fleinem geschünzushmarbeiten/und mit etlichen außfällen abtrei ben/dieweil er sich noch nicht verdecht hat.



Inn folchem Werchweilder Reind anbebt folches fürzunemmen / muß man alfo bald zu beiden feiten (da es fein Brucken zuvoran bat)auff dem Walfer in mitten des Grabens Schiff brucken finiber odnen/ wie ich dann inn mitten ein Port habe gemacht (die Schiffbrucken/ wie fie fein foll/will ich zum leisten anzeigen ) damit man verdeckt inn den undern unnd obern Lauff kommen kan/das verdeckt muß also verstanden werden / das sie tieff auff dem Waster ligt vnnd fchwint / wand zu beiden feiten / inn den Schiffen Pfal / vand mit thuch fur zogen (wels ches / wann mans haben wolte ) zu blendungen inn den Lauff bedeckt kommen kan / alles icit. So muß man auch bei Zag vnnd Nacht aute Wacht im duffern Lauffgraben halten / fo wol ale auff den Bollwereten vand Wehren / auch gute Schügen dahin ordnen/die voer die das chung in der Lauffftreichen und flets burfchten / Inn mitten des Lauffgrabens/auff dem mitlern fland oder Streichen/muß man Streichbüchfen/vnd fleine Stuckhalten/fo inn den boden/vnd neben/auch hinder die Schans fireichen konnen/ond alfo dem Reind inn zuführung/ der Erden/ folches wehren wand auffhalten/ man fan auch defto ficherer die Auffallzu Rof vad Buf thun/ Dieweil die Lauffstreichen den Beind zu rings auffhalten konnen/das fie nit bawen oder Schansen fonnen/nach ihrem gefallen/dann man von dem Auffall auch alles hindert / die innern aber has ben auß dem Lauffgraben auch widerumb darein ein fregen forung/ju Rog und fuß / an allen ens den/das auch inn juruet lauffen der Beind nicht frolich bernach eblen darff/weil man ihn auff der feiten auffhalten/ond juruct creiben fan/ober alles was gegen dem Beind/hie fürgenonimen/ond daffelbig fan follig verzichtet werde ohn fondern fihade/ foligen auch allwege drep Bollwertf/vit vier hohe Caualier/oder Ragen/ond zwen ftarcte Bligel/oder deckungen / dem Feind auff dem Balb/auch in der feiten die ihme fein fürnemmen mit vollem gewalt fchwechen/bindern/vnd web ren fonnen/obn die ausern Lauff.

Db fcon der Türet vor Goleta/Malta/Famagusta/Giget/vnd anderswa solche Wass hat auffgeworffen/etwann mit 20. 30 bis in die 40. tausent Mann so ift jom auch nie weniger/dann ein Mann 10. 12. 16. tausent/auch noch mehr im Lauss/vnderm Schannen blibb/ch er also ein Berg hat auffbringen konnen/zu dem seind die Laussgräden/ ausser den Streichen/auch die hohen Wehren Rapen/oder Caualier nicht also inn ordnung/noch weniger an viel enden / vnnd schier an keiner Bestung gebawen gewesen / man hette jon sonst konnen (wanicht gar) doch noch ein lange zeit/mit zuruck halten/vnd wird hie viel ein anders / weder zuvor an den Westunge gesehnmit der Gegenwehr geschehen / vnd noch einmahl mehr Wolks beliben sein.

Db man nun wolte für wenden es konte der Feind wol folche Erden inn Schankgraben/ (verdeckt) herzu bringen/müßte eben kein folchen groffen gewalt aufi einmahl anwenden/ Solsches kan er noch vielweniger / dann inn dem Schankgraben nicht also zu arbeiten ist/vind raß Wolck einander hindert/vind wird der Baw/ oder Bollwerck gank langfam mit herzu bringung der Erden von statten gehen / zu dem wird ihm allgemach das Bolck schregeichwecht / durch tagliche abnemmung mit dem geschütz wirden Zußfallen/welchen ihm siete kein rhue noch einige frischtung vind zulassung des Bercks geben würden.

Ich schee nun der Feind treibe / mit vbermachtigem gewalt diese Bollweret auff / so muß ers inn die rechte hohe treiben/ damit er den fordern Stand der Bollweret bestreichen kan/ allweil er niderer ligt/gibt man nicht viel auff seine Schank / noch verhöhung / welche muß ges waltig hoch sein/dann wann das Bollweret vom aussern boden 35. schuch hech/ die Brustwehr fünff schuch/ist a. vand senette sich der Stand/ 5. schuch zuruch muß er vollig/ diß inn die 50. schuch hoch solchen Wahloder Schank aufswerffen/vand verhöhen / dann der Auret hat nie seine (so man simmer weiß) vber 20. oder zum aller hochsten vier und zwenzig konnen zuwes gen bringen / vand ist inn solcher hohe allwegen schon den Pasteyen oder Bollweret hohe auch darüber gewesen/vand also sein Weret verzicht/das macht die nidere der Wehren/vand außwens die hohe des Lands/ das man desso ehr Wehren hat konnen zusommen.

## Der Erste Theil diß Buche/

Solches hat er doch schwerlichen mit groffer muhe konnen zuwegen bringen/ das man aber 20. oder 24. schuch im Feld bawen solte/oder kan /ohn hindernuß ist schwerlichen/wie gemeldt zus vollbringen/dann an den ozten (wie vorgemeldt) die Lauff/Streichen/Zwinger/vnder noch ober Lauff/auch die Auffall/nie an keinem Baw also gesehen noch daselbsten also seind erbawen worden. Aber hie ist es viel ein anders an diesem Wert.

Bu dem hater der Titret inn solcher hohe die Bollweret gleich auch seher verhobet / das macht das die Abdachungen/vnd Lauff alle der Linien nach fast seind auch seher vondhinaus inndas Feldein schuch 1000. oder 1200. lauffen/ also das der Feind seinen fuß fornen hatkonnen da ein und darauffsesen / vnnd also je mehr er ist fortgeruckte/je mehr Erden er bekommen hat/dis zu sein nem stand/vnd als dann da Erden genug funden / auch sein halbe hohe und Schans albereit da gans satt zum fuß gelegen ist da erscheint der groß irrihumb/das man die Mauren vnnd Stand/ also dem hat gleich abzogen / Also wann er der Linien gleich inn Horizone sommen/ als inn der Bag/soviel das Bollwerck sie aussen seinen gewesen/ist ober den Lauff also viel hat er die Maur vnnd Bollwerck/konnen under sieh mit dem Schus angreissen und auch den obern Stand mit fällen/ das macht/ das er im aufschanzen/wann er dem Lauff gleich sommen / hernach bald zu der Passteren höhen sommen ist auch seine Caualier dahinder gewesen sein seind/noch einige entsaung/vnd er die aufs der Pasteren so bald hett abtreiben konnen / als die vom Bollwerck siene und zu vnn Swinger Schans/wiehiemit dem Schus Lit: A zusehen / wecher zum tiesiesten unden zum Zwinger und derselbigen Mauren sommen fan.



Derhalben laß ich diese Einien fallen/vnnd weil man solche will für just/vnd gut halten (wie bann alle Bestungen/fast in allen Eanden also bawen sind) so halte ich sie für falsch/vnd wird mit solchem Schannen dardurch betrogen / weil mich der Beind vuden und oben vber hohen solch ehe hab ich zuworan auch gemelt.

Bilt du mir fürwenden/der Feind könne folches an meinem Baw auch thun/ darauff gib ich antwort/wenn er aber schon seinen gannen gewalt braucht/kan er kaum etwas zuw egen bringe doch gann setwerlichen/von wegen vierer vrsachen.

Erflichen (wie gemeldt) kan er solche Bollweret schwerlichen bawen von wegen des großen widerstands/von allen enden/ob ers schon zuwegen bringt/so hat er auff 6. schuch/oder höher zubawen/eher dem ersten boden gleich kompt/will er dann 20. oder 24. schuch/so vor gemeldt/erstaausst bawen/ist es 30. schuch/alio ist er erst sohech wie gemeldt/dieweilaber das Bollweret oder Pastey inn der Besten/von Erden ausst is. schuch noch höher ist/dann das Maurs weret/auch sein ausser Schans von Bollweret/wie dann zuvoran offt gemeldt/will erauch also boch bawen/sosem er schung von Bollweret/wie dann zuvoran offt gemeldt/will erauch also boch bawen/sosem er schuch soch/solches kan er nimmermehr zuwegen bringen/dann der grund luct ist/vond so baldals er ausst 20. schuch hoch kompt (an Wählen /oder Schütstungen/laßt er sich nicht mehr ausstallsten noch heben/sonder der laßt hebt an voder sich/vond neben auß zutructen/vond sich zusen/will man dann darauff streng schiessen/shut es noch mehr/kont dann

dann ein Regen darein/so ift es noch erger/dann folches alles muß gans Beft/ vnd fatt fein/vnnd laßt fich keine folche höhe nit aufführen/es feie dann ein guter vbermästiger/vnd breiter / fuß da/auch gute Erden sattgesiossen/eingelegt von Holk/vnd wol versehenoch darff es dannoch glück dases ein bestand/bißes sich recht gesent hat vnnd sich selbs auffeinander anhept zuheben zusen vnd zuverwachsen/solches muß darnach ein Jar oder zwen haben/eh man darauff schieft/wie sols die wol wissen/sodarmit vmbgehen/vnd nur zu vil erfahren ist.

Zum andern/ob der Feind schon ernstlich meint solche wol inn die hohe zubringen/vnd keme dem Stand der innern Pastenen in gleiche hohe/also das er ein frepen schus gegen voor hette (wies wol ihm in solchem auss damen alle Wehren ausst dem Half ligen/wie zu voran nach der lenge ges meldt) doch will iche passieren lassen / als wann ers gank leicht konte ohne widerstand zuwegen bringen/darmitalles hernach desto besterfan verstanden werden/vnd zerschosse vnd zertrimmert die Brustwehr vnnd wahl forne her/oder neme es gar hinweg/so ist abermahl der vortheil da/dies weil sich der Stand ausst zo oder a. schuch hindersich zuruck inn den 200. schuhen vnnd noch mehr senctie/dz man widerumb bedeckt/mn die 200. schuhen breit/dasan man allwegen bei Nacht und Tag/die Erden im Zwinger/auch oben ausst widerumb sehen/verschanken/vnd außbawen/oder sich einseneken/ vnnd newe Brustwehren machen/zu dem kan er die Brustwehr/noch das Bollwert so ausst 400. schuch (nur im gesieht) lang ist/nicht alles hinweg heben/ wann er schon 100. Carthaunen im Rephen sich hette/sonder wird nur mussen sucken offinen zum Sturm/weil aber die Rugeln siehte in der Erden siehes siehen/wird er desso weniger außrichten/vnnd sieh viel eh an einem satten guten Wahl mud schiessen/dann er solchen wird konnen zu grund richten.

Zum dritten/will man das sich das Bollwerck / oder sein Schank vom geschük hieaus sen selbs nicht eindruckt/oder von schiessen micht abfällt / bevozab weites also hoch wird/muß der Beind zu solchem ein breiten Juß/ darzu Schütten/vnnd dawen / oder schon solches mit Hols/Bdumen / Renster / vnnd anders dawet/kaner doch kein solchen sleiß brauchen/dieweil er enten muß/als wann man solches mit weil vnd rhue dawen solte/vnnd muß also die Erden schütten wie sie an ihr selber laufft/also weil solches ein Legen anlauff gibt/vnd also hoch/sompt oben der stand/vnd daß Leger zum geschüß/weit hindersich zuruck / darnach erst die Brustwehr und hindersiand der innern höhe halben/also kan er der Feind die Besten weniger schädigen / noch undersich sommen / dieweil er selbs wider umb muß zu ruck bawen / dann dieweil der Lauff sein rechte höhe vor tieser Passen/vnd der Zwinger sein nidere hat vor dem Bollwerck/vnnd bedeckt ist san er solchen desto weniger erzeichen/vnder sich fommen und fällen/vnd solchen Zwinger hinweg nems men.

Zum vierdten/wann der Feind solte oder köndte (so dech nicht wol möglichen) ein solches Werck/oder Berg/aufführen/vnd dawen/wie angezeigt/ soligen allwegen gegen einem solchen Berg/oder Wahl/noch drey hohe Caualier/oder Ritter auff den 3. Pastepen/vnnd darzwischen dem Bollwercken auff dem Wahl/noch zwen inn mitten inn / das seind 5. Ritter oder Caualier/welche ich noch alle zum besten hab/vnd mir der Feind solche nicht nemmen kan / dann solche vber alle gebaw/auch vbers Feinds Berg und Wahl ausgehen/ vnnd herischen vom Fuß sinauff/ die vberhand siehts auff des Feinds Daupt hat/wie hie ungefährlich / inn diesem durchschnit zusehen ist/vnd zuvoran im vorigen 9. Rupsferblat. Num. 22. anzeigt ist worden 7 da alles vom fuß unden des Lauffs inn Graben an/bis vber das ganse Feld und gebew / man seubern unnd hinweg nemnen/auch sieh vil alle seine Nachbauren beschüßen und verthädigen kan/mit großem vollem gewalt und beistand.

Doch wird der Ritter / oder Caualier noch weiters muffen gebraucht werden zu nohtigen werden als wenn der Feind vor seinem Bollwerck noch ein Schans wolte bawen / nur das er mochte vber die Füterung reichen/damit er die nider Streichen des Bollwerck oder Paftenen so im Graben hinder dem Flügel ligt / konte zwerch durchs einfach oder dopel Creux beschinsen und fällen/vnd zu nicht macht auff dz er desto sieherer im Graben bawen mochte/vnd sein werck verzichten/solche Schans mußer etwas eng einziehen/ dieweil er auff die abdachung rucken will/vnd gut sozg haben (ober schonnur ein Lauff für die Schungen macht wolte) auch mußer/wann er

## Der Erste Theyldis Buche/



bie undern Streich?/der Pafteyen wolte fellen/mit der hohe fo hoch auffahr?/damit er frace im der Linien gegen voer hinem fehen kondt/ folche muß aber auff der andern feiten gegen voer gleiche malfig auch geschehen / damit er solche beide fellet/ so er die ander seit des Bollwerets oder Par fley auch wolte angreiffen/sonst were fin solche keinnah/derhalben muß die Pastep zu beiden sein den der gesicht angriffen/vond folches alles durche doppel Ereun beschofen werden/sonst ist es alles umb sonst die der rechte vand beste weg/sonst ist alles vergebens/vand alle andere weg viel zu mußblam und schwerlich ins weret zu segn.

Daranff gib ich zu antwort/das solche der rechteweg ist/wann etwas solte erhalten werden/
basaber dem Femd solche Schans zuerhöhen/solie zugelassen werden/ist unmöglichen/ dann die Laufstreichen/inn mitten/ auch die Außlauff unnd fäll können solches alles mit ringer arbeit zu viel halten/und wehren/dann sich da niemands darff sehen lassen/das sein ganger daw/ Schans und Bahl außwendig vornen/hinden/ neben/ vinnd auff allen seiten kan bestrichen werden/ auch unden und oben/deßgleichen kan man von allen Bollwereten/ vinnd Caualieren/ledig ohne alle hindernuß/zushm sireichen und schiessen/auch von unden auß den Edussen/ vber die dachung/zu dem können shnen die ihrigen anders nicht/dann mit Nandrhoren/ von oben herab zu hiss kom men/dieselbigen aber kan man von den Pastegen/vind Caualieren widerumb zuruck treiben/ vind der shrigen hilf berauben.

De nun mochte fürgewendt werden/man kondte folches fellen der undern Streichen auff ein andern weg wolfürneinen/vn also wann man zwen Bollwerd außwendig/zu beiden seiten/der Abdachung / (wie vorgemeldt auffwerff) woll zuwegen bringen / Db sehon solches vor dem Wahl nicht kondte zuwegen bracht werden ) kont man dei Nacht ein eng gesenckte Schank/für das Bollwerd der aussern Schank von aussen herumbauffwerffen/ damit die Schüken sie cher legen/das sich niemands von den Pastepen / vnnd hohen Wehren der sie sehung/die Gegenwehr von den Pandrhoren auch das außlehen gernommen werden.

Darauffgibich antwort / wann der Feind solche Bollweret wolte auffwerffen / mußer (wie vorgemeldt) alles vberstehn/wolte er dann inn der nehe (bei Nacht) solches mit einer einges senckten Schank fürnemmen/kan man ihm inn der nehe nicht allein mit außfällen/vnd vber die Dachung/sonder auch vo den nachfit Behren nach der seite weren/vn durchauß bestreiche/Dber scho bei nacht solches fürneme/weiles also nahe am lauffist fan bei nacht auch außgefalle werde/Dast man mußim Lauffgrade steis bei Tag vnd Nacht stard wachen/Also wann man spuret de sinn der arbeit seind/wann der Mon scheint/vber den Lauffauß/bald bei ihn sein ist es sehr sinsten/Kan man ein Liecht 6. oder 8. also zurichten/man muß wie ein Stoßtarchle/mit einem Radde/ein Schirm zurichten/6. schuch hoch/vnd 7. breit/von Blech/vnd Fils einer zwerch Hand dick dardurch

## Von ondern läuffen/Streichen ond außfällen 4

Darburch mit leiner Mußtehten fan gescholsen werden/oben fornen ber ein groffe Bachpfannen Die mit Bachringen verfeben ift/vnd nicht ehr angunden/big man im anlauff ift / fo binaug fallen wollen/bie muffen fich allwege neben bindenber defi liecht fich der die Bachvfaffen balten/ do bat es scharten/bafe er durch seben maa/wo er binfert/aber binder/vnd neben dem schirm/do es schate ten hat/follen fich die darzu verordnet find halten/alfo feben diefe was forbin ift / aber die auffen/ feben die im auffall nicht/alfo wann man fie febon im auffall fourt/fan noch nicmandts gefebofe fen werden/weil man niemande ficht dann nur das licht/welche man im auffall/aufwendig foll angegundewerden/Db fchon nach dem Lieche mochte geschoffen werden ift der verschirmbt/ und im erften antreffen muß mann nuhr mit furgen wehren inn der schang handlen / mann foll nicht fehieffen/bamit im Eager nit gablingen/ein Lermen werde/ond dieweil die arbeiter in der fehanger wargen/wann mann aber in den wachten auffwehre (vand dieweil die Arbeiter erwargt wehren) And es jum Scharmusel feme/vnb der Beind anhiche von der hand jufchieffen/mog die im auße fall befigleichen thun/ob man aber weiters in die schant (do daß grob Geschat fiet) fallen solte/ mußfolche zu vor mit auttem rabt beschehe/wo aber micht / vand sie ihr werck verricht haben widerumb zu ruck lauffen follen / die mit den Bechpfannen follen die Pfann omblehren/dz Fewe auff die Erben werffen/vnd vom Glaft fich dieweil widerumb inn lauff graben machen / ba fie Dann entfatung baben follen/man fann auch nufte Dfannen mit fchirm machen / die man inn die Erden flecken fan/doch allwegen daß Bewer gegen dem feinde verfehrt/wie folche deren etliche bie perzeichnet find/auch auff vil und andere wea.



Donun der Feinde (will ich schenen) diese schann für schliken auch nach seinem willen bawe te/vnd inn hette/Wuß er sich auff den seiten/vnd fornen her sehr flaret verbawen/dann man von der Laufffireichen/vom graden/vnd von allen wehren stete (auff allen seiten auch von den Cauabieren) auff ihm ligt/daß er sich nit darff Blieden lassen man hebt ihn hinweg/zu dem darff er sich nicht bloß geben/so start er nicht gebawen/welches doch sein hochster dauw im gannen seldt ist/mann ift 10. mal stercker im daw gegen im/darzu mit allen Ariege vortheilen / so, man haben mag/von allen seiten/also ligt man gespannnen gegen einander/der Baw mit seinem/der Feinde auch mit seinem vortheile so gut als er haben san/besser san sein Feindt schangen / noch den vorstheil innemmen/dann wie gemelt ist.

And wiewol mein fürnemen gank nicht ist anzuzeigen/wie ein Feind ein solchen Baw aus greiffen soll/muß ich doch solches thun auff daß der daw bester kon verstanden werden/vnd mann nicht fragen darff/warumb dieses oder jenes also geordnet ist/sonder wirt (wiewol ichs zuworan er klart) allein hiemit noch alles verständtlicher angezeigt/vnd mit sattem grund bestätiget.

## Der Erste Theil bis Buche/

Nach dem die Bollwerchober Paftepen/im Angulo just ligen/welches nit allein die frafe tigsten auch die stadten find/sonder die Paftepen kehren auch jre gesicht bester gegteinander/de eine die ander ansicht wirden judisschen den welches in stumpsten noch spisen wehren nime mer mehr nicht geschehen mag/nicht auten an diesen Pastepen/sonder die Graben lauff/Abdach ung/wid alles wirdt bester geordnet/alse daß der feindt auch kein recht Eager/noch schanst daßin schlagen kan/sonder weil der Außlauff/wind spisen im Beldt sich weit erstrecken / gertrent es dem Beindt sein schans/vind lager/muß sich zu Nuck legen/wind dannoch woll verbawen / vinnd vers schansen/sonst kan ihme nach der seiten auch von den wehren vir Caualieren vber alle hose/schansen/vind anders ins Eager geschossen/vind gestrichen werden.

Solche fohe der Caualier/ond hinderhaltung/macht daß der Feinde fich ohne schaden nie darff entilden/noch herfür thun/muß auch den gangen lauff besorgen / wanner dann also ligt/ ond niehe kan außrichten/muß ehe ein andere für sich nemen/dann er muß sich einlassen / ond do onder die abdachung / deß lauffgrabens/ oder sich in die tieffe einseneden/ onnd einen stollen inn boden treiben/biß in lauffgraben/damit er seinen daw oder den Wassergraben jum Boliwerck treiben / onnd da aber mahl sein Werte verrichten kondt / derhalben will ich melden was nun best Lauffgraben auff im trage/

#### Das XXIII, Capitul.

# Son Lauffgräben beren nußbarkeit/wie ein Feindt barein kommen/auch shme/mit der gegenwehr begegnet werder moge.

Je ich den Barv vom Centro/von inen herauß biß inns Feldt/gefürt habe/also muß ich hingegen/die gegenwehr auß dem Beldt widerumb auch hierin führen/damit mansrecht versiehen konne/was gebawen und wo zusedes nus ist. Annd habe solche von schansen zu vor an mussen melden / damit der einbruch desto besser verstanden werde.

Wann der feindt durch die abdachung fleh innfencten inn follen treib jum durchbrechen / vand bif in lauffgraben fommen folte / folches wereihme gar vumugi chen un einem folchen Daw/ vund lauff/auff Diefe art/ wiewol vor Jas magustainn Eppern ber Turct folchen lauff mit gewalt in 10 tagen foll erobrigt haben / boch fas gen andere erft in 18. tagen / inn erobrung deß einigen Lauffgrabens sindt im vber 15000. Mann blieben/Alfo groffe muhe hatt es genommen und ift noch den vierden theil nit alfo geordnet noch gebawen gewesen wie diefer/bo hatt er fich erftmal ingefencte/vnnd durch die Buttermamer bros chen/ond alfo mit zuführung ber Erben Sole/ond Bollfecten zu beeben feiten fich im Graben anhuben zunerdecken/Alfo dick/vnd ftarck/ daß mann von den ftreichen jon nicht hett kunnen zu Fommen/bieweil es aber feinen auffall gehapt/auch die fireichen gant eng/ die Flugel fchmal ges wefen/hatt man feine rechte gegenwehr thun konnen/fonder der Feinde hat folches alles in graben gefellt: Bund die gegenwehr genommen/dann die ftreichen alfo befchaffen/daß man Carthonen vild groffe haupftuct jum brechen und fellen niche hatt funnen darinn brauchen / allen Streiche buchfen von to oder 12. pfunt Epfen/vnd mehrtheil jum Dagelgeschob/welches in solchem thun nichte foll/fondernur auff ben blofen Mann gehorn/aber zu folchem muffen Die grobften ftuck Das beste thun.

Dor Mallta ift ihme befigleichen widerfahren/alfo daß der Beindt offt in lauff fommen/ auch bift in Braben/ift aber allwegen mit groffem schaden darauß widerumb vertrieben worden: auch nit den drittentheil so gut angeordnet gewesen.

Ber Doletta inn Affrica/hatt er der Beften hart jugefest/aber pber den lauffgraben nie

fommen fonnen/Diewerlaber bienewe veften/ben Thunis (fo erft new bawen worden ) benen fon Goletta ftete bulff/rettung/vnd Prouiand juschickten/hatt er nur vor Golotta die schang ju vermahren/)ettlich Wolct da gelaffen/vnb furs newe Caftell/fo mit 6. Bollwertten gebame/aber der euffer lauffgraden noch nit gar fertig gewesen/hat er folchen baldt erobert/ dardurch er die ver fen auch balbt (im Augusto) in feinen gewaldt gebracht hatt. Ift von dannen stracts widerumb für Golettazogen mit groffer macht/dieweil aber dieselbige bester bawen / vnd der Zeindt tein Berg ober Bollweret hatt funnen auffwerffen/von wegen deß Sandts/ hatt er boch fo viel milg lichen von de huglen und hoben auffen gant gewaltig hinein gefchoffen/und int die fordern fidnde gefällt/vnd eingeriffen /alfo daß fie haben muffen zu ruck weichen/vndfich einschannen/derifteind aber nach dem er fich nit hatt konnen innfencken/ond einen follen treiben / bann es eptel Sandt was/hatt maffen auff dem Dbern boden bleiben/Alfo das ihm schwerlichen gewesen / ben Lauffe graben/juerobern/hatt alfo viel 1000. Sact gemacht/vnd Bebicht mit Sandt außgefüllt/ bars and chem mit Wolfacten/Hole und anderm alfo fort gebawen/und zum lauff zukommen/und Den alfo (Doch mit groffem Blut vergieffen erobert) Denen inn der voftung/war nichte mehr anges legen dann daß fle feine hohe oder Caualier hetten / damit fle den Beindt hetten konnen zu ruck auffhalten/fo wurden auch die ftreichen balde verbawen/vnd funde niemandte in Graben fome men/alfohatt der Beinde den Graben mit einschüttung alfo hoch aufgefült/ weil alles zu niben was/daß fle ebens fuß hetten konnen darüber den sturm anlauffen/alfo wurden fle getrungen fleh im September auff mittel juergeben. Darauß ift abjunchmen / wie boch es an einem rechten Lauffgraben gelegen/ond mitwas groffem nachtheilein Beindt folchen juerobern toft: Detgleb chen der nus von den boben webren/folchem fide entfegen fonnen.

Wann nun der Feind ein stollen in boden trib/damit er mochte inn graben sommen hab to tunoran gemeldt/daß ich die fütterung vand Lauffgraben innwendig alles wol mit grobem Steinsandt/greiß/wacken/Wurgeln/vand andern inwendig erschütten/vand auffdawen/damit da er der Feindt darein säme/im alles hinderlichen wehre/vand alles innstele/vand fein Buf noch has bung hette/muß er solche hole mit vanmässiger Arbeit vand mühe innwendig erbawen/ vand solches wie ein stollen im Sollweret mit Holg understellen/vand auffdawen/biß in vandern lauff im graden: Auffdas wasser ju.

Detgegen werden die inn der vestung / vnd/m undern und obern lauff/spr sachen auch ward nemen/und von den hohen wehren sehen/wo der Feindt sein außsahrt/oder schüttung der Erben hinauß thut/damit mann eigentlichen das ort kan außspuren/wo er seinen stollen treibt bergegen alle mittel fürnehmen / damit man in dem durchbruch inn graben desto leichter wehren/vnnd hind dern kand und folches fleissig durchaussimmeretung der Erden/(wiewol nichts bestern ist) damm auss dem obern lauff/ein Dandt auff den boden gelegt/und mit dem Ohr hart darauff gelegen / so hort mann bescheidenlichen wo der Beindt/Grabt und hinauß will/doch muß mann achtung har ben/dann er muß oder wirdt gewiß inn mitten deß lauffs / gegen der einen seiten/deß Bollwerets susaren / und die mitten vollig vber den graben sein Schank treiben wollen/damit er von dannen biß für den Spis der Pastep auff derselbigen seiten gank sieher unnd dohin kommen kan/sund also ein gewaltige höhe/vber den graben trepben/damit er vermeint vor allen streichen/hoch und nider siehen gewaltige höhe/vber den graben trepben/damit er vermeint vor allen streichen/hoch und nider siehen gewaltige höhe/vber den graben trepben/damit er vermeint vor allen streichen/hoch und nider siehen gewaltige höhe/vber den graben trepben/damit er vermeint vor allen streichen/hoch und nider siehen desse siehen westen word sieher son dassen des siehen den siehen werden. Die sollen sieher son den sieher son den sieher son den siehen werden word allen streichen/hoch und sieher ber deckt werden. Die sollen sieher werden werden word sieher werden werden word sieher werden werde

Solches deß Feindes einbrechen und schanken/Ifrechter kan auch kein ander mittel fine nemen/noch zuwegen bringen/ dann solte er solches mit gewalt fürnemen/und den lauffgraden mit einem flurm wollen anlauffen und erobern/so begibter sich in die größte gefahr/ als er simmer mochte thun/dann er muß sich allenthalben gant bloß geben/und ligen im in mitten die Lauffredchen/und Gräben alle in der seiten/ die Flügel unnd Bollweret/sampt dem Caualier ligen ihme auff dem Halb/und Ropff/zu dem entplost er sich im vollen lauff/und kan von allen wehren/und Bollwereten zushme on hindernuß streichen/wie auch von allen Wählen unnd dem Caualier/ gestrichen werden/ so kan der außfall solches auch hindern/ zu leist ob er denn sollte mit

## Der Erste Theil dif Buchs/

bent Saurm erobern und innhaben/fan er darinn fein finnd beharren/dann er fich nicht verbaus wen fan/sonder in all sein fünehmen gehindert wirt/und konnen von aussen weder mit schlefen/noch mit der faust solches hindern/dann man ihm lauss bedeckt ist/dieweilaber der Feindt solches nicht wirdt fürnehmen/dann er unweißlichen thate/sintemal im ein groß Bolet do zu grundt gus hen wirdt nicht dech nichts erhalten/auch die vestung kein nachtheil hette/hab ich doch solches wollen melden damit wann solche frag/für siele/solches konte mit gegenbericht abgewendt werden/dann es der Feind nimmermehr wirdt surnehmen/sonder wirdt den dem vorigen/mit dem durch brechen eines stollen im Graben treiben: Ind den obern lauss müssen lassen dan er nit also zugewinnen noch zuerhalten ist.

Wann nun der Zeindt folches für hatt/vnd die Erden/auß dem ftollen hinauß fährt/vnd vnterbawen hatt/vnd im vndern lauff innbricht/da muß man tag vnd nacht fiete gut forg haben/vann er durchbrechen will/fo baldt man folches fpurt/vnd em Luck geoffnet ift/nur em wenig das er nur tag hatt/wirdt er anheben widerumb gute Erden/inn dem gang oder ftollen juführen/Alfo wann er gar auffbricht/von ftundtan mit guter Erden für fich hinauß/vnd neben ju fich bedecken dann die Steinige Erden ift ihme kein nug/fonder muß die Erden fo gut jum schangen ift wider mit sich brinaen.

Dieweilich aber (wie vorgemeibt) die fütterungen/fo von Strinwerck gehamen/find/nicht file aut balte fonder das folche futterungen nur von auter Erden/fornen zu auffgefest/vmd mit Dornfirauchen/vnd mit andern Idcten befähet/befest/vnd vberzogen wården/welches mir liet ber bann Wawren webren/so fan man an den orten da mann svirt der Reindt einbrechen wirdt. som obern lauff hinab ein schacht sencten/daß mann ihm auffs haupt fompt/ dieweil aber solches mißlichen ift/vnd baldt verfeldt werden fan/dann man ben 30. ober 40. Schußen nicht eiaentlichen ben innbruch fpåren fan/bamit mann bev taa/vnd nacht folches eigentlichen/fvåren/beren vund feben fon/muß man an die Streuch und Hag/ Dornn/und anders fo am lauff wachft/ schallen Produffen/so weit/breit/und boch als man vermeint noth zufein/alfo wann der Beindt will durche brechen und an die Burgeln fompt/bewegen sich die fireuch / unnd fingeln/ do muß man von ftund an / an daffelbig ort ein groffe Streichbückfen / oder halbe Carthaunen zwerch ftellen das Mundeloch in die futterungen/ond so balbter durchbricht stracts mit dem Suict fort geructe/ and das Mundtloch in den gang wol hienem gebalten/Rewr geben/do werden die im gang / balde fertig fein, den gang fan man widerumb innwendig zusehlagen/ond zudammen/ mann fan auch folchen gang mit einem vergifften Rauch zurichten/daß alle die darin baldt flerben milfen vind widerumb mit steinen und andern zu füllen oben ein stollen lassen/wan er widerum förnen wolte Das man fidts bald bei un wehre/alfo ime oben und unden wehren/folches muß nicht allein an eim ort/fonder an allen enden verstanden werden/wie auch alles bernach desigleichen/dann ich nie an iedem ort folches unfonderbeit erflaren fan.

Ich scheese ber Feindt ohne hindernuß durch/ und geschefe im abermalen kein ges gemocht solche melde ich damit man alles verstän kan) und hube im lauff anzuschanden/gegen de graden zu/do mülsen die läuff (so drucken ligen) gebraucht werden/Ilso daß man some einreisen nehmen und hinweg führen/und alles was er inn Graden bringt/ und dawt/ auch von vorm abern lauff herab ausse haupt/schiefen/ und werffen/ und zu beiden Enden in in fallen/ und zu tuck halten.

De man schon fürwendt es fündte der Feind aller eusstrest am spis des undern lauffgrabens unden am ect durchbrechen/und also den undern lauff bestreichen/daß man nit darff one schaden zu mennen/und also die inn der vestung aufstalten.

Darauff ift zuantworten/es neme der Beinde den eusserffen winckel oder den zweiten dries ten/oder wierden em/fo kan mann in zu ruck halten/wie vorgemelde ift / Zu dem kan er nicht weis ter fireichen/dann fo kang ich den kauff von eck zu eck zeichnet habe/viñ kan beoffedem aufflauff/das Bolck auf der voften sich dedeckt verwahren/fo balde der Beinde undricht/inn Puncto bep ihme

fein / vind fan nit alfodurch außstreichen zu dem er je weiter er vom eck inbricht zur mitten zu/je weiter der graden wird/wann er dann wolte am spis gegen den Bollwerck voer inbrechen (wie ges meld) so san von beiden seiten / von den streichen außställen auch eussen streichen sienes ges weiter auch mit der faust zusommen werden/dan die abset deß lausse deckt alles vor dem seind zu/aber wider und ist alles offen/daß muß man fleisig mercken / zu dem was er wider den spis eins nimpt/ift viel mehr wider sin/dann mit sin daran.

Ich gib abermahlen zu/der Beindt brech/ vnd schant also in Graben/vnd kinte im mit der fauft nicht zusommen werden/ (wiewol solches vnmußlichen/doch muß ich alles erzehlen/) so hattes inn mitten do die Schiffbruck hindber gath/zu beiden seiten ein Niderer streichen/ die mit ftreichbilehlen auch mit groben Schleren in alle stand abses und lauf undenstreichen kan/micht absein diese/sonder auch von der Pastegen/und Caualier undere und obere lauff konnen durchauß/nach allem vortheil (auß rechter ordnung) bestrichen / so kan gegen uber von dem nach sien Bollwerd/und Caualier oben herab auch dohin gereicht/und geschoffen werden/es kan auch die Principal streichen/hinder den flügeln der Bollwerd dahin reichen/m alle abses / windel unnd bestungen und allenthalben darzu sommen/wie mit Lie: D. der schutz zusehen ist.

Dergegen auch ligt die Zwinger Mawr/vnd lauff innwendig der holen Mauren / ober lauff (fo man die Stein in den scharten außstoft) vnd in allen lauff vnden vn oben Burtschen fan noch jum vberfluß dem Feindt auff dem Dalb/ vnd fan ihre gegenwehr one hindernuß thun.

Dergegen tan der Beinde in folchen lauffen tein dadung finden er greiffe an woer wil/ructe er wol pum fpie/fompt er zwischen zwoe vollige streichen oben vit unden/ruct er dann bester für das Geschebes Doliwerets / hat er wol die ein septen/dieselbige aber also/das man mehr dann mit soo Stucten zu jm/Streichen/Schiessen und auff in fommen fan.

And wiewol ich noch voer 200. Stuck und gegenwehren von oben und unden/der eusfern sauffikreichen/abdachungen in und außiduff/gegenwehr verdeelung? Inbruch/ auch alles was und wie der Jeinde seinen vortheil sucht und fürnimpt/alles ohn allen schaden / und mit deß seinde großem nacheheil gehindert werden kä/vielstlig wiste zuerklaren/kan doch ein ider Ariege und Daw verständiger/auß dieser kursen anzeigung genugsam verstehen / wie ein solcher lauff eingewaltig werd ist/vnd den Jeinde mit gewalt auffhalt / unnd verstindert/vnnd mit was großem vortheil/die inn der vestung siech dessen mit großem nus / haben zugebrauchen/vnd wann die stauffstitterung/abdachung/auch alles anders also geordnet/wilde der Türck/vnd andere mächzeige Jeindt den Ropst besser austossen/vnd mehr zugebrauchen/dan etz wan ein gewaltige vestung.

Dieweil ich diese lauff/sitterungen/abdachungen auß und immendig auß der aller susten. Regel/mit großem nue (nicht allein gegen dem Beindt) bestreichen kan/whales was die vestung/
verthädigt/und beschirmt und alles bedeckt/auch was die streichen betrisst/da ein schung mehr nues
schaft und thut/inn dieser ordnung/das sumst 10.0000 ordnung/dorauß ist zuselshen/und abzus
nehmen/wie und auß was Regell/die stumpsten auch spisen wehren/und dieselbigen außlausstabs
dachung/und anders bestriechen werden/da sie nur den obernlauss machen/aber kein undern auch
mut die abdachung für sich hinauß ausst ein schuch 2000. und dem Beindt Erden genug zubringen
daßer ausstam/ahr alle ordnungen/ wie solches/ shre Wisterungen/ Rathschlag/ auss
weisen und in diesem Rupsterblatt auss den wehren F. und G. die Linien mit I. und I. zeiche

net/auch die streichschus. A. B. C. zu sehen sind do dan oben / wie auch hie puden auch auswendig alles dardurch verderbt wirdt.

## Der Erste Theil dis Buchs/

Das XXIIII, Capitul.

#### Wann der Feindt vber den Graben schang/wie er gehind dert vand abgewendt / auch solches gewehret mog waden.

Bann alfo der Beinde biff in graben fommen ift/ond die fordern hohen wehren/milfen va gefelt find/ond anhept/inn Graben gufchangen/muß er erfilichen gang boch / ond bict fichbeber arn/folches wirdt ihn gans schwer ankommen von wegen der groffen verhindernuß von allen enben/bann erfilichen Bam er was er woll/fo fan man (onden im lauff alles widerund hinwegen men) Die Erben mit floßfarren/auch mit Pferben hinweg führen auff ben undern lauff euch mit Hacken/Bicklen/Sehaufflen hinweg Arbeiten / alles Hola mit Arten zerhawen / oder pers brannen/mit Jewr/Schweffel/Darg unnd Bach/fo man fchon alles aneinander gefchabe hatel Biemit ju nicht machen/De er schon mit Bollsacken ober mit Bedichten/Dewober Domet/fole che fact auffült/mit walgen fortichalt/vnd ben nacht folches fürnumpt/mun muß er fich erfitichen gang verbecken/bas ift gu beiben feiten und oben gu mit Darefeben von Bila/Dota/Leber/ Seplern/Weoff/ond anderm das leiche ift/ben schuß auch Ferer/ond werffen auffhatt/folthes fan doch nicht wolgeschehen/ Dieweil man mit beiden seiten beg nacht und rag/fan zu im fommen/ auch in obern vind undern lauffgraben/alles widerumbeinreiffen/und zerfprengen / cofomen auch bem alle fireichen von allen enden dabin reichen/vnd Schiefen / daß ihme alfo niche wol magi chen/einigen folchen Baum/ober ben Graben gubringen / wann fchon die Danbarbeit nit fein folte.

Ja sprichstuder Turck hatt doch solches vor Wien/Gyget/Jula/Jamagusta/Goletta/Wallta/vnd andere enden mehr fürgenommen/auch viel vollend/vnnd zuwegen dracht ich gen stand solches/er ist vor Wien gar im Graben gelegen/Es hattaber Wien/damahlsein einige weige noch streichen gehapt/allen ein schlechten Thurn von Quatern bawen das Adrner ihor genand ist oben mit scharten/vnd nicht ober 20 schuch in alle weg dreit gewesen/hatt man ein wenig time menhinauß schiesen/der ist vndergraden worden/sie haben aber dem Türcken das Puluer zum Sprengen/welches ausst. Donnen gewesen genommen/sonst hatter an 3.orten / do er auch ges statt spehrengt/ vnnd hernider geworssen/auch gar under die Statt konsen/ das macht dasses ein hohen boden gegen dem Land hatt.

Dor Spget/vnd Jula inn Angern hatt er nicht undergraben/aber vbers moß mit Erben vat hohen hindber gebawen/vnd wiewol folches dannoch nicht viel geholffen hett/ fo hatt fich boch ber man zel/dak die Wehren/vnd gebewalfo/ zu folchem weret zu nider find gewefen: Auch fein groffe rechte ftreichen/Walloder Lauff gehabt/allein ein gute befatung.

46

Der Doletta hatt er wie vorgemeldt die Graben außgefült / wie auch in Eppern vnnd Dallta beschenensbierauff ift aber allein / wann die Lauffgraben auff solche Danier wehren ges bawen gewesen / hette der Beindt solches nicht fünnen fürnemmen / dann alles was er bohinges bauwen/vnd geschütt hatt/ift do blieben ligen/aber hie fann mann ihm alles doppel widerumb nes men/von der fauft/offn was mit dem Geschüts gegen im gehandelt / vnnd er abgetrieben werden fan: Welche man flete muß ingedenett sein/was vor vnd noch gemeldt mag werden/it.

Dieweil solches alles von der Sandt/geschleifft/zerristen/vand weg gesurtwerden kan/auch der Feindt hefftig daruon geschedigt wirdt/ muß ich auch erzahlen/ was mann mittdem Geschüs verrichten konten geschedigt wirdt/ muß ich auch erzahlen/ was mann in mittdem Geschüs verrichten konten konten der Feinde do muß weichen oder anders nicht/ dann in mitten innbrechen muß/do der Wassergraben bis ans Bollweret zu verstohn auff 180. schuch breit mit Wasserichob kan von allen enden dahin gestrichen werden/ihn beeden nidern fireichen/alß am Bollweret vand ihm vodern nidern lauffgraben/ mit Carthaunen vand großen Quarsthaunen welches die steretsten und rechten streichbuchsen/zum brechen sind die mußen solche im Gatauff ein viertel einer Rugel dieter sein/ dann sunst/ das gemein maßist/ damit sie das streng schiesen seinen modgen/wie solches hernach besser vermeld werden soll: Damit sie oben auch belder lusse haben/vad besser/wie bass auch daß Geschie sampt den Addern in solche maß sollen abtheilt werden.

Bum andern kan auff dem undern lauff (ob er schon fort vber den Graben solte bawen) in solcher schangen in die Mawren deß Zwingers vor dem Bollwerck innbrechen werden / vnud solche sprengen kan doch von oben herab mit schiesen/vnd Fewrwerck? alle hindernuß geschehen/ die winger/Mawr/vnd Lauff/kann mitt Wollsecken (oder Sack mit Shmet/daß ist das Dew so mann ihm Herpst abmachet/vnd gans weich ist.) außfüllen werden. Ist ihrie in ding welches für den Zwinger/herauß gehenckt wirdt/halt den schus hestig auff/ob mann wol mag fürwenden die Brustwehr oder Meurle sey nicht diet/kan doch solches der Feindt (wann Manns recht bes wahrt) nicht allenthalben hinweg nemmen/zu dem muß Mann den spis (wie vorgemeldt) bedes eten/damit der Feindt nicht kan hienein streichen/aber in den undern scharten/oder streichlochern soin der Mawren gebawen/vnd verborgen sind/kan man dem Beindgegen und neben zu wol zustommen/oder schon mit Hürtten/Dartschen/vnnd andern sich oben zu deckt kan man darunder hinken vond schiessen/vnd schiessen/vnd sehen zu mit grobem Geschus zu shme kommen. Und also von aussen vond sinnen starete gegenwehr beschehn.

Dbnun wol mochte fürgewendt werden der Jeinde wirdt zuworan nicht allein den wahl sonder auch die Mawren beschiesen/kan er solches schwerlichen zuwegen bringen/weil die Mawr auff s. schuch vom lauff tieffer ligt/dann hie aussen der lauff/vnd abdachung ist/innsonders wann die Mawer ihre rechte Propors / vnd die eintheilung/mit den Pfeplern/vnd die Odgen gewälb/vnd anders hatt/muß der Feinde lang Schiesen/eheer solche fällen/oder innschiesenan/eitemal solche steiffstehen/vnnd nach der lange/deß schiesen/eheer solche fällen/oder innschiesenan/eitemal solche sein schaden thun kann/deßgleichen betreffent den Wahll/Bollwerck vnd Caualier / so hinauffwarts bawen/dieweil solches alles/mit Hols/Gestrauch/vnd lebendigen Hecken verbund den/vnd auffgesührt/vnd alles inneinander henck/wnd weniger fallen kan dann kein Mawers werck/auch was schon solte herab schiesen/solches bey tag und nacht widerumb kan erzähnst werden/vnd die Ruglen vom Feindt hierin steden bleiben/vnd keinen schaden fünnen bringen. Ders halben weil er ein stande zum sturm haben/muß er am Bollwerck solches undergraben/vnd spreus gen/vnd ein offnug zum anlauff machen/wie solgen wirdt.

Wann dem feindt schon alles so vorgemeldt solte fortgehn muß solche aber zu lassen/damit er vober den graden kompt und der Baw besser mag verstanden werden/so het er erst den aussern lauff erobert/do er doch kein stundt darin sicher ist/noch ruhe hatt auch ihm nicht zugelassen wirdt dann mann vom aussall von streichen von allen enden zu ihm kommen kan/auch von oben herad aus solche kure zuuor erzalten anzeigungen kan man errachten/was im deseind für volck/vis uncosten/wirtdarauss gehen/ist ab abzunemen/dz de Tureten ehr laussgraden/vor Jamagusta erobere

,

## Der Erste Theil dif Buche/

auff 15. taufendt Mann follen blieben fein / vnd ift den vierdeen theil nicht alfo flaret / noch in fole cher ordnung gebawen gewefen.

Bann nun der Reindt fort vber ben Braben fompt und alfo fort fabrt/batt er auff 4.5.ober 6. Schuch maffer/doch muß er abermalen fein eigene Erben mit bringen/dann er feine do findt / fons Der muß das waffer (von boden auff) juuoran für fich hinauß außfallen ( wann anders der graben also bawen ift/daß der feindefein einiges wasser fan abstellen/noch außgraben/(wie erstmalen vor gemelde ift.) Derhalben/der gang fuß von grunde auff/muß außgefült/erfchutt vnd erhocht were Den/Es wirdt aber der Beinde folches erftlichen fehwehr anfommen/daß er ftande haben mag/daff die Erden fo bald fie nag ift fich gang verfehmempt/ Und alfo was darauff fompt je bober es wirt je mehr Laft es hat / vnd vonemander dructt/ober schon solches mit hole/vnnd fiemen filmimpe/ muß daß Dole noch gant grun fein / daß es nit vberfich tregt/ Alfo daß er folches das meifte theil/ mit Wellhols wirdt bawen mulfen/(wie dann der Euret an viel enden fürgenommen hatt) vand alebam mit Erben barauff/ba muß mann feben / baß nicht viel Hole/und andere umb eine vefte ung gelaffen wirdt/ond nicht gut das Dolt / Walbt / ond anders darum ftahn gelaffen werden/ Dann folches dem Beinde alles zum beften tompt/berhalben foll in folchem fchangen mit dem hols/ mit Fewr/Puluer/Pechfchiefen/auch mit innziehung folches alles gewehrt/mnd gewendt wers Den/fo viel man fan/welche von dem lauffen und außfall leicht geschichen fan/ob man schon fürs wandt/man fan im Waffer nicht fo wol ju ihm fommen als im lauff / fo muß man bei tag/ vnnd nacht die Schiff fo man hinder den flügeln/auch mit Blopen fo man fan herauf febieben / wund Dargu gemacht find/ben dem auffall der Schifferucken/ alles brauchen/da man nicht allein/mit gewehrter hand/fonder auch mit Bewr/Hacken/Arten/Hawen/vnd Schaffein/kanzu kommen und vonauffen her mit dem lauff bedeckt ift /nit allein einreiffen / fonder auch hinweg führen/und auffallen feiten im lauff/vnd auff de Waffer zu ime koffen/zu dem gant wol verdectt/ ob ficon Der Beindt fich dangege fteretiffan er auff dem Waffer nitzu inen toffen / bann mit Dandroren/ bergegen/fanman in Schiffen/vnd Bloben/Streichbuchfen haben/von furben forten/ do man mit Dagelgeschof auff den blosen Mann fommen fan vond solches alles wenden vond zu ruck hal ten/Auch zu Ruck von den Brucken/wie auch oben auff den obern lauffern/zu im fommen/ den durchbruch oben / und neben zu verschliesen/und verdammen/oder zusprengen fan/alfo auff ein mal wol an acht enden fan begegnet werden.

Diemeil aber solches schangen ein sehr große mube/wnd arbeit auch gefahr/ und ein Beindt ein solche belegerung/oder beschangung flurm/wnd anders wolles mwinter / und wan die Was ser gang hart vberfruren/damit man ein satten boden hatt/fornemen/wolt auch von Jole/Baus men/Erden/solche schang vber das gefroren wasser auff dem Eyß / bester geschwinder bawen/wob und flurm versettigen mochte. Solches deß Beindts fürnernen ist zwar etwas anschlichen/aber solches muste solches muste zuweran mit gewissem Grundt beschehen/als in Schweden / Nordemegen/Liessand/Wusteaw/vnd andern mitmachtigen salten Landen/da man järlich gewisse Eyß zus warten hat/vnd solche sältim sommen / Wieh vnd Leut solcher sältim gewohnet/vnnd darauff gesessis sind sind tragen mag/wiewol vor furgen jaren/der Rhein vberfroren ist gewesen/daß er gesades ne Wagen getragen. Ist doch solches nicht gemein/dann es vielen Wenschen in so jahren nicht gesenente/vnd ob schon solches sänte geschen/ist doch solches gegen dem Acquinoctal zu (von un sem Landen) noch viel weniger gehört worden / ob schon solche sälte käme/köndt sich doch kein Beindt im Reldt erhalten.

Darauff mir mochte fürgehalten werden herr Lazarus von Schwenden dazurzeit Repser Warimiliano deß 2. Anno 1565. in Ungern/mit Zackep/do die Badtrog/vnd Tisa zusam men fliesen/vnd am spis ligt/zu beeden seiten fornen her/hattes zween gewaltige breite Graden/von einem Basser zusammen (ins ander) geschrotten/Se hatt aber solch gewaltig Schloß und vestung/Repser Ferdinandus einem Angerischen Derrn inngeben/Nach dessen Tody/nahme es der Bepwoda (so sich Johannes der 2. Konig in Ungern nente) ein/darauß dem Repser und dem Ungern/auch denen so in siebenburgen/Keißen/vil mutwillens widerführe/diß ermelder Herr von Schwenden ist zu Obersten in Ingern geordnet/der hatt im sahr 1565. ettliche veste tung

Bestungen dem Repfer zum besten widerumb eingenommen / also daß der Wermoda Johans nes/bem Turden Soliman/omb hulff anrufft / Der schiefte den Bascha Pratha/mit vielein Wold bem Wegwoda zu hulff/die befatten Doctan/ber von Schwenden funde inen nicht wol por den Baffern aufommen/alfo fiele ein graufame falte ein/das auff Wephenachten und New Jaralle Wasserhart vberfrozen / wie auch die Tysa vnnd Badtrog / da macht sich der von Schwenden recht darfur/kondte mit Rob/vand geschus vber das Wasser kommen/ (wiewol die Beind solches ju Nacht auffheumen/ da ihnen auch etlich geschütz zu grund gieng / beschoß Die Beffung/vber beidefordere Graben / alfo daßer fich wol verbawt / vnnd ein Eucken fchoß/ und der Linien nach am ect hinder die eine Maur oder Schant ftreichen fondt/ Ließ ftracte den 11. Jenner Anno 66. pber das Waffer den Sturm anlauffen / fie hatten aber die Nacht daruor Das Epf auffgehamen/das ihm etlich schaden geschahe/weil aber dieselbige Maur oder Zwinger/ nur von einem farcten Zaun/mit Leimen beschlagen/ vand nicht wol/ (wie ein Schang darbus der) mit dem geschus solches falle noch offnen konte/hat er widerumb ein newe Sturm laffen an lauffen/darunder celich 100. mit Berbel vit Areen/die den zaun auffhanden/die Schutzebernach und alle mit fußeisen/ale fich die inner Turcken/und das Wenda gefind Ritterlich wehrten / bae ermit den groften Carthaunen / bei der vorigen Lucken gang hefftig schiessen lassen / die new Schanswiderumbgeoffnet/ondalfo hinder dem flarcten jaun / ond der Schankalles jugrund aefchoffen/Alfo daß der Reind darhinder hat muffen weichen / hiemit die im Sturm mit gewalt binein gefallen/Die innern feind in das mittel Schloß gewichen/vmb gnad angeruffen/ der von Schwendi hatte fic/was bei leben begnadet/bernach Dockan mit 5. Bollwercken gebawen/vnnd befent/ie. vind ift war/wann die Waffer nicht weren gefrozen gewesen / hette er folches nicht bes fommen.

Das der von Schwendi it. Dockey im Winter / Alfo gewunnen / milfen die Angern felbe fagen/das inn 30. Jaren die Wasser ie spart seind gefroren gewesen/vnnd nichtallwegen geschieht/so ist der von Schwendi an ihm selbe ein hoch verständiger Herz gewesen / der seinem Beind hatwissen zubegegnen / vnnd offt mit wenigen viel geschlagen/wie er dann damahlen die Tarteren so der Weyda hatte widerumb erfordern lassen / mit 1500. Schüsen/vnnd Pferd/ (vnd sein Läger zinflich beseit) vberfallen/vnd deren ausst 10000. inn die flucht geschlagen/der Türck auch andere/haben ihr macht nur an der menig/vnd mit schlechtem vortheil/ solches muß gleichmäßig erzählt werden/damit man verstande / wann es solte also hart gestüren / fan fürges nommen werden.

And ob schon ein faller solt anfallen/vnd ein solcher Baw fründe / müßte saft die rechnung gemacht werden/als wann solches ein druckener Graben were/kan er darauff bawen / sokan man auch zu Roß/vnd fuß/mit schiessen streichen/Zewrweret/vnd allem andern zu ihm kommen/von allen ozten / das aber der von Schwendi vor Zockap den Sturm voers Eyß ohn alle verdes etung/oder Schank hat angelaussen/hat er solches leicht konnen thun/dann kein rechte Streich dagewesen/ vnd da der Beind solches hie auch wolte fürnemmen / were es denen inn der Restung nicht zuwider / dann da müßte (wann es schon zum Sturm hefftig beschossen were) kan die ges gen Wehr auss wieler hand weg sürgenommen werden/wolt er bloß vber das Eyß ohne Schank oder verdeckung anlaussen / würde er erstlichen den gang under dem Laussgraben/Sprengen müßsen/damit er ein offnung/vnd ablauss inn Graben haben mag/ vnd für ein Steg brauchen/ wie auch sihm zu ruck laussen / vnnd sieh zu beiden seiten etwas verdecken/doch wird man solchen freuel des Feinds mehr für ein thorheit/dann ein Mannheit schesen/ dann man kan oben von allem Caualieren/dahn sehr solchen freichen/auch fürsich hinaus.

Zum andern/kan man im anlauff den Graben auff dem Eps / mit Jugangelen/ vberfires wen/vnd werffen/welches ihn fehr verlegt und hindert.

Zunt dritten/kan man von allen Streichen hoch und nider/mit eitel Hagelgeschob/zussen sichten/konken/chiesen Schiot/von Ensen und Blen/boch muß man nider schiesen/sonken versteucht es in der hohe/vnd ist bester zufurg/das es auff dem Enkinkussen und alles zu boden

## Der Erfte Theil bif Buchs/

Roßt/vil fchleche/vnd fich in die weite außbreit / auch fan man mit Retten gleichmaßig auff dens Englitzeichen/welche weit vnd breit vmbfich fchlagen.

Bum vierbten/kan mit allerhand Jeweweret / sprengen / Lausseren/Sturmkold / Dub ver/Bech / Schwessel / wand anderm / wie dann solches inn solchen werden / vand Starmen kan und mag fürgenommen werden in solchem kan man Jas mit Backensteinen außfüllen dan zwischen mit Ralet außgestossen / wind mit einem Jedzeug mit Rollen voer die Brustwesse / auff Borten / den abselhus voer den Zwinger richten das es ein gehingen absall dis auff das Eps wader den Zeind ihut / im sall des laste / wird das Eps brecht mit saste dem Zeind / waniche so muß das Jas zersprengen / vand seind das gestein vandslich wird saste wan so saste wand solt der Ralet ein bosen stand burchs wis beind das gestein vandslich van sein nan ohn das auch ein ander Zewr zurichten / ein loch durchs Eps hawen vand essen / ober aber wann es anhept zugestrüren alle Zag ein mahl zwep/drep/ mit den Schissen / vand die Paster herumb sasten das Eps ausständigesten / für daß aussisteigen / daran nicht wenig gelegen ist will man voer die Wasser den bruckens sus bei gesen ist will man voer die Wasser den sommen san-

Wann nun ein solches loch auffgehalten/oder gehawen wird wind man besorgen muß der Geind wird Sturmen/muß man von Aupffer einen Kasten macht so auff ein Thonnen Puluer baltet/die musser wird einen wol verlott sein/vnd ausse wol verdicht/mit einem langen Rhor/vnd mit Puluer außgefült/vnd vnder das Epß geschoben/ (ob es sehon widerumd zugestreurt so schabet es nichts) doch daß das Rhor hieaussen beseidendem! (ob es sehon widerumd zugestreurt so schabet se nichts) doch daß das Rhor hieaussen beseiden mit Bruter von dannen diß hinder den Flügel/ge legt/vnd zudertis daß das Rhor hieaussen der Feind will anlaussen/mit Puluer/vnd laussent Sewr/ biß hinder den Blügel/machen/vnnd wann der Feind diß an das Bollwerck/oder Pastepen kompt/solches Frws aufinde/ sprengt/wnnd brieht solches Epß allenthalben auff/dann der groß gesangen dumst vnd Benst/sturm außgang/mit gewalt sucht/vnd gehtaller last darauss woher wie auch wann er dars auff schann schlessen solchen soller soller soller der Brutswen in muß man von langen Holer zu dann in dieser genagetten Borten / oder Brettern / noch machen/wie Brusswen wie Brusswen zu aus den schen dassen und siede man sie dann richten wind wenden lanfen zugesschen Dotten hie solle solle solle solle solle solle das sieh der Wann wie man siede mehr rege/wend/noch wehren lanfen von wiede mehr es dalb/das sieh der Wann wiede mehr rege/wend/noch wehren lan/ von wird siehe woder dem suß glat / vs. san wie siehe mehr rege/wend/noch wehren lan/ von wird siehe woder dem suß glat / vs. san wie siehe mehr rege/wend/noch wehren lan/ von wird siehe woder dem subsche dem siehe mehr es dalb/das sieh der Wann wiede mehr rege/wend/noch wehren lan/ von wird wird wird wird siehen zu der das von der dem siehe mehr rege/wend/noch wehren lan/ von wird wird wird werden der gehander dem siehe mehr es dalb/das siehe Wann wird mehr eine den der gehander dem wird werden dem siehe mehr eine den wird eine den den siehe mehr den wird eine den siehe de

Defigleichenwa ber Jeind schieft/ober fidermen will / muß man bei Zag vand Nacht flets mit Walfer vbergieffen/solches Eph wann es schon ein schuch 3. ober 4. die gefredet iftes defto beffer / halt den schuch auff / beschiemet Wahl vand Wauren/pu dem im Sturm lan der Zeind/mithem auffleigen/nicht hafften/vad ift ein flaret egegenwehr/auch besser mit dem Jewenvert? vand allem puhanden/vad konne die außwendigen/mit schieften/vad anderm defto weniger schaden den fun.

Solches/ond viel anders mehr/kan in folchem thun/durch Rriegs onnd Bawverflandige auff vieler hand weg fürgenommen/ond angericht werden/wie aber ein Sturm vollend/ond wa pu der Baw/weiters nuset/foll jestund hernach vollends gemelt werden/ So viel hab ich auff das kürsefl/wollen antwotten/wann etwas folte von kalte fürgewendt werden/wiewol man mit schan sen/noch graden/ ja auch der Wensch nicht gewohnt/ond selten in solchen harten zeiten ein sollich werd fürgenommen wird/besto weniger verzichten kan/solche hab ich kurs wollen auff die einred vermelden/ze.

Nur fofft ich widerumb an mein voriges fürneffien/wah nun der Beind/mit gewalt folte in Graben bawi/ben Waffergraben/mit Jols/ Wellen/Stein/Erden/ vi anders außfüllen/wnd erhoben/damit er druckens fuß an das Bollweret fommen fan/muß er em dect oder fehant jum wenigfen 30. sehuch/diet auff der einen seiten/gegen den Greschi/Dollweret en/Caualieren/da wenfür alles streichen/vi schieffen/auch von allen höhret ich hab zworan gemelt / wie man inn solches sehant von der faust/schieffen/verschleiffen/vi anders fan brechen/vnd himweg führt zu fuß zu Waffer (also im solches vonmöglicht ist) doch will ich f. zent ehr brechte solches mit gewalt bierübes

## Vons Zeinds Schangen ober ben Graben.

50

hindber und bedeckte sich / das man mit den streichen nitzu som fossten fan / mußer solche schans boch und die macht/dann was das Bollwerck nur 40. schuch hoch/der Caualier in mitteauf dem Bollwerck den weitesten schus, namlichen die Brustwehr/20. die Bolchung 25. die Dberstreich 50. die Brustwehr 18. Bolchung s. die under streich 50. der gans Jingst 70. die Uberstreich 10. die Properties die Brustwehr / auch da uber das Bollwerck 250. thut summa der weiteste schus 940. schuch/man laß es vollend 1000. schuch sin schuch sin sin Braden zuschen 2000. schuch sin schuch sollwerck gehn Thal/ wher die Schans im Braden zuschselsen sollend soo. schuch surverkompt/gegen dem Jingstru / also im soo. schuch/die die Schans 300. schuch zurunk sompt/gegen dem Jingstru / also im 300. schut 3. mahl 7. ist 21. Also hoch mußte die Schans / von der Wasser höhe sie im swerch und durchschnit besser zuverstehen ist/welches ein große höhe in einem Braden zuschanzen ist/vond weit voer den Lauss gehn wird/welches ein große höhe in einem Braden zuschanzen ist/vond weit voer den Lauss gehn wird/welches man ihm nicht gestatten wird.



Alfo wird die Schank im Graben der Zwinger Mannen vollig hoch werden/ foldes dem Feind zugestatten/wird man gank nicht thun/bann er muß die Brustwehr oben 30. schuch die machen/der anlauff auff jeder seite auch 30. thut mit sampt der Brustwehr oben 90. schuch noch muß er neben der Brustwehr einen breiten suß sehnten zum fland und anlauff des Sturms/des muß auffe wenigst 60. oder 30. schuch breit sein/also muß er auff 160. sehn breite mit sampt des Brustwehr die damen/nur oben/dann es im suß allwegen viel breiter sein muß/im Waster da es von einander fleußt/dann oben/wie es fleh dann selbe gibt zum wenigsten noch einmahl so biet.

Der folchem fland und anlauff des Sturms / were je beffer breiter dann fehmeler damis man mit breiter Sturmordnung und gewalt fonte hindber fommen und alles jum fleret fem angreiffen dann in der Beftung auff einmahl jum meiften juschaffen geben und voergwaltigen. Deuorab wann ein nachsahoder zwen darauff folget.

Ich horte einmaßt zwen fürneme Capitan barvon disputieren/ der ein steil vas bei/ sagt ein breiter starder Baw muste auch ein breiten stand/anlauss/sterde und nachdruck gaben / in volles odnung/Der ander bracht sur es dunckt sin besser sein/mit einer schmalen Lautern ordnung / da wird sim um wenigsten Bolck umbsossien/dast man som Streichen durch ein dunne Drdung werein/oder zwen Wann nicht schadigen kan (so ist die Rugel son) in dieter breiter ordnung gienz gen 4. mahl mehr Bolck darauss / auch im aussteigen (dieweil solches ohne das langsamer zweiche schwert wann ohne das offetzweie vbereinander / inn sonders wann die Lucken nicht breit ges nug were/ Ein seder hat inn seiner mennung recht/mein bedenest ist / wann ein Baw machtig stard/vnd groß/vnd von allen orten wol verschen/vnd verdawet ist/muß der angriss auch gewaltig sein/sons won dan danit viel außrichten/vnd kan in solcher dunnen ordnung / vnnd anlauss sig sein/sons wond geschütz erspart/vnd solche von Dopelhaden/Wußteten vnd Hann man von allen enden allen enden her (auch von der saus) sollwerd einander gewaltig ansehn ohn man von allen enden dahin reichen lan/weil die gesicht der Bollwerd einander gewaltig ansehn/ohn was sihm im auß fall des Grabens von der hand begegnen mag/aber wa kein Streichen hat es sein weg.

## Der Erste Theyl dis Buchs/

Wann der Beind wer ein folchen Graben/ wund Lauff fommen folte/kan man ihm zu beis ben seiten des undern und obern Lauffs zulommen/Auff der einen seiten gegen dem spis in Lauff/ und Auffall/auff der verdeckten seiten / mit einreissen / schleiffen/wund sprengen der Schans von oben herab/auch auf dem Zwinger/unden und oben mit schieffen von der hand/wie man kan/ obn was von den hohen Wehren geschicht.

Nach dem die Maur/ so hoch der Zwinger/vand Lauff ist/also gebawen/das man ihm von aussen mit schiesten nicht wol zusommen kan / von dannen hinausst. der Wahl vand Brustweite also aussigeführt/desigleichen die Caualier/so mit guter Erden eingelegtem Weiden und anderm Hoch auch mit Dornen Hagduten/krommerstauden / vand mit lebendigen Hagen/also einges slochten/das ihn das schiesten/von aussen nit vil zuschassen gebieden inn der Erden stecken bleiben/vad in 100. schüssen nit voher ein Karch grund darff herabsallen/in Zwinger/oder ausschen bleiben/vad man solchs kan widerumb aussthehen/ausbessen fallen/in Zwinger/oder aussche Stand/da man solchs kan widerumb aussthehen/ausbessen von den bawen kan / wann der Beind sich mit großen Carthaunen ließ zu den hohen Wehren/vonden vad oden schiessen. Ausgel wit große ein La. 14. oder 16. schuch tiess nicht (Es seie dann gang em lucker Wahl oder Erden da blet bet sie kecken) will er dann die Brustwirten hinweg nessen/als die ohne dz von der besten Erden ges bawen/also im schup noch ausst 14. oder 15. schuch dieser/das die Rugel nit durch geht/ob er schon da viel verschießt/is bei Nacht solches inn einer stunden/widerumb aussgestossen/Daraus ist abs zunemmen/das solches was von guter Erden also gebawen/viel bester zuerhalten ist/dann Wanverwert/sost nicht so viel/vond den junern weniger schaden kan/auch sterker ist.

#### Das XXV. Sapitul

#### Von Einbrechung/Indergraben/vnd Sprengen/der Mauren/Lduff vnd Bahl/der Paftepen.

Zerveil er mit schieffen nit vil an Brichten fan/wird er solo ches mit sprengen wollen farnemmen / vnnd wiewol ihm alles sein fars nemmen fan gewert werden / so will ich ihm doch das alles sulassen/daw mit alles mog anzeigt werden/dieweil er sprengen will fan er Waffers halbet nit unders Jundament/noch zum daw fossien/sonder muß durch die Maur brecht/also groß/vnd weit das vollig zwen Wann/was sie et was trageneben einander gehn fonnen/das ift s. schuch breit/vnd 6. hoch.

In folcher einbrechung wird man onden im gang nicht allein folches horen/an welchem ort der Reind flovffet ober einbrechen will/londer fan Awilchen ieden Wiel ler ein Stein außtoffen/wird folches dardurch auch nicht allein gefehen werden/ fonder man fan Darburch schieffen mit Handrhoren / Mußteten / vnnd Doppelhacken/it. vnnd folche Arbeis ter erlegen/ob fie fich fehon vornen/vnd nebenzu mit Dartfehen bedeelten / das man mit dem ges fchof neben zu nichts verzichten fan/vor der decken/oder Schans / So fan man auch oben berab vom Lauff oder Zwinger mit herab schiesten/vnd werffen/mit steinen/Bewr/Schwebel/vnd and dern brennenden Sprengzeugen zu fommen und hindern/ob sehon der Beind solte durchbrechen/ So fan man inwendig swerchs in gang der holen Wauren/ein furs fluct/oder swep fielk/fo bald durchbrochen/hinauß fireichen mit Schrot/oder Rugeln/vand alles fällen/vand fan man folche Lucken im erften durchbruch/alfo für ein Scharte behalten/vii mit fleiß folches mit einer Streich buchlen bewaren/bei Zaq vnd Nacht/deßaleichen nebenzu auch/durch den aanben vndern Lauff wnden herumb/ und oben ftrenge wachten halten (alles mit Schuben) unnd durch diefe Scharten (auch andere zu rings omb das Bollwerct) follen alle ftein/fo nur eingelegt feind/ außgeftoffen werben/bas man an allen enden hinauf fehen/vnd fireichen fon/ auch inwendig der holen Maus ren/starcte wachten halten/also hat man aber ein newen außfall verdecte.

Digitized by Google

Das

## Von Einbrechen/Inbergraben ond Sprengen. Sl

Das man aber mochte für wenden/der Beind fonte wol nicht gar durchbrechen / vnnd mit underfprieffung fpengen/hat doch folches fem frafft/weil aller dunft/ond ftercte hinauf fchlecht/ daer lufft/ond die weite hat / barauff mochte fürgewendt werben / Jamagusta sen doch gespiengt worden/Da ift es ein anders gewesen/bann ber Zuret hat zu Bamaquila / Die Bollweret wol wie dergraden/pud ift darunder fommen/ 100. schuch tieff / pud noch mehr / pund gesprengt / herges gen haben fle widerumb under den Beind graben und ihn auch widerumb gefprengt / das hat viel ein andere meonung gehabt/bie DRauren find nur einfach/schlecht gewesen/Alfo daß fein einiger portheil im Graben/noch an den Mauren gewesen/auch weder Caualier/Zwinger noch anders/ fonder bat von freger hand/ohn bindernuß tonnen arbeiten/was er gewolt hat / bargu feind teine auffall nach fireichen mehr da gewefen/Die aber inn difem Bawiff man fchon bei jom eh chr bas bin fompt/ba er bin begert/er fan nit weiter/ob er fchon in Graben gefchute gegen vber fiellete! in Die End in Lauffgraben/vit die Maur beschieffen wolte fan man an allen outen/ba die Scharten feind/amifchen den Pfeilern/bie ftein hinreiffen/vnd ftuck von furten Streichbuchfen / Dargegen fellen/vnd fone viel ef da himmeg treiben/dann er die Maur (in und aufwendig) erobert/ ofin die auffall Streichen und Lauff/welche er nicht alfo nemmen fan/ ob er fehon folte dabin (bas doch mit moglich ift) fommen/ond zwischen zwen Pfeilern das ein gewolb ober Bogen erobern / Da ift noch ein Maur/darauff darhinder der Babi fteht oder ligt/ dardurch wird man ihn nicht koffien laffen/will er dann das forder gewolb fprengen/muß er folches mit Puluer underfiellen/und von dannen ein Lauffewr machen/das fan man im alles neifien vit auffallen feiten fan verdeett ju im formmen und hinweg reissen / unnd im gang seiner warten/dabin er nicht fommen fan / sonder co tit ibm alles zuwider.

Biewolich solches nicht möglichen achte/ein solchen Bammit gewalt (ohn Gott) juers obern/so man rechte gegenwehr thut/damit ich aber die zeit vergebens zubringe/muß ich doch solchesauß dem Jundament just erzahlen / wa etwasi ein Daw / nit nach solchem möchte recht aus gelegt werden / vind ein Beind solches mit gewalt zuwegen brecht. So einem Beind all sein muthwill gestatt wird/vind seine onder das Bollwerchausst ein schuch 30.40. so ist er noch nicht weit genug/dann der anlauff des Wahle/oder Pasteven/vind Drustwehr / 70. schuch zuruch has ben/solches sprengen/wurde nit mehr/das so viel es begreisst simweg/vind voersich seben/die sors dem Mauren/Lauff und Zwinger bleiben stehn daß Puluer in 10. cheil Resoluiert sich in 40. und muß ein starche bewegung sein/so 40. schuch die vind hoch satten bodens vbersich seben/vind wird vielmehr solcher durchbruch inn der abdachung / oder anlauff des Wahle geschehen/dann er nicht durch die sinner Maur sommen san / sonder die inn der Ressung haben den undern Lauff inn/voch soll hernach diß besser ertsatt werden/wann ich anzeigen wird/wie solches in Berssen/vind drustenem boden geschehen mag.

Wann aber bem Beind/nach allem muthwillen folte jugelaffen werden / bas er ein fchuch 100. under das Ballwerck/femhole/um fprengen machen folt/ das doch nicht möglichen / es were dann fornen alles verloren/So fompt 20. fchuch/mit der Mauren / Zwinger / fornenber 50. schuch/in dem Anlauff vil Brustwehr 30. schuch vnder den Stand/das sein 100. schuch watt folches geschehe/ so wehren noch 70. schuch Stand/bif an den Caualier/wann nun folte alles ver loren fein / Bif darunder jum Sprengen/ fo boch wider alles bedencken ift / Go hat man von der Streichen des Bolliverets durch die Puluerfammer 30. schuch zum besten gegen dem fland/ und also noch 40. thut auch 70. bif jum undergraben des Beinds / so were man abermahl/von fimen herauß bei fom/ond fonte fom alles gerzeiffen/nemmen/ond guruct abtreiben/ich gefchweis gealles was man hierauffen im undern unnd obern Lauff/mit auffall einbrechen/gerzeiffen/fpren gen/fchleiffen/fchieffen/fireichen/zu allen feiten gefchehe mag/vit fan fein Beinb/die Mauren vit Zwinger/alles offnen/zerzeiffen/vnd fallen/folches zuerlegen/vnd die Gegenwehr zuneffien/wast fchon zwo Zurden macht ba weren/ bieweil folches unden inwendig bol/vund nach folchem vou theil wehr bawen ift / wand were nicht bof das die Puluerfammer noch im gang oder gewolb ein fchuch 40. tieffer hinein gienge/soman ju allerhand brauchen fan / vnnd fonteman dardurch bif under das gang Bollweret fommen an alle end/wa der Beind ju wolt / doch muß folches mus wendig nicht beschloffen sein/damit man bald durchbrechen tone. N iii

## Der Erste Thenlbif Buchs

Derhalben hoch von nohten/das man inn einer Beftung/ond Belägerung/gute erfahrne Beretheuwer habe/bie fich mit folchem einfeneten follen treiben /fehecht und undergraben guten bericht haben/dann fie inn folchen wereten/verftandig/erfahren/ unnd ihnen alles ordentlichen/ und geschwind von hand gehet.

Dierauff modite geantwort werden/ des Beinds macht modit also groß sein / das erdir ale len deinen vortheil im dawen ließ/wolte weder undergraden/sprenge/noch nichts thun/sonder sich allein/des beschießen auß der Schank/und von Erden also fort dawen/biß er den graden außfült/ (in hohe des Lauffs außwendig diß an das Bollwerd!) damit er ebens suß/ diß an das Bollwerd!) damit er ebens suß/ diß an das Bollwerd!) von Damit er ebens suß/ diß an das Bollwerd!) damit er ebens suß/ diß an das Bollwerd!

Der Paftepen seme/vnd dann also fort hinauff/fürmen / wann die Wehren beschossen seind sien seind glien seind auff allen seiten/auch mit zuderen. Damit er desto sieherer den Sturm anlauffen kan/hiemit hat er die hohe/ vnd darff die undern Streichen nicht also forchte/ vnd seme desto ehnauff auff den sach vond wann solches im Rriegerhat/ mit allen umbständen ordenlieden erfläret würde/lan es ein solches ansehen gewinnen/das solches mag beschlossen/angenome men/und besohlen werden diesem nachzusen.

Darauff gibe ich antwort und bestande/wann es eben also gleich/auch geschwind wie man bavon rede geschehen konte/were es ein guter weg/die inn der Besten mußten aber dieweil schlass fen/ bamit der Beind ein sollenden machtig Werck / konte hiezwischen vollenden / vand fertigen.

Dieweil man aber wachen wird/vnd auch von stundan spuren/ das der Feind sich nicht senschnichten ein sich man erftlichen sein fürnemmen mit außfällen verhindern so vid als möglichen/vnd zu voran nach der lengen offe vermelbt worden.

Bumandern/kan mitkleinerm geschoß allen hohen Wehrt/damit der Feind gehindert mag werden/inn allem seinem fürnemmen/herzusühren/ vnnd tragen/derhalben sotte (wie fornen gemeldt) alle Erden hinder der Abdachung/so tieff als möglichen das es dem Baw nicht schäddlich shindes genommen werden/ob man schon auf das Wasserteme/deßgleichen hinauß inn das Beld/dann es hierinn kein maß half/E hweiter ehbesser auff das aller breitteste also weit/so man Erden/inn der Besten zum auffdaren bedarff / doch also das es seinen rechten boden nach allem vortheil behalten kan/and den Feind allenthalben entbloss das es seinen rechten boden nach allem sortheil behalten kan/and den Feind allenthalben entbloss davon die Wehren und Caualier/mos gen zum hochsten / annd größen damit auffgesührt/vnd erdreitet werden/dann wann der Feind dahn schansen/schütten/and bawen will/muß er solche Erden widerumb/ von weitem/ und von newem dahn führen und sehrten.

Derwegen in folchem kein maß/wie weit vit breit man dem Beind die Erden binauf nefficu foll/furzuschzeiben ist allein hab iche bezeichnet/das man auf das allerwenigst wit nit minder neme men folle/auff das alle S:ende ihr rechte hohe haben mogen/Erfilichen des Lauffs hohe/ Streis chen und anders damit der Graben/und auffer Lauff/recht gegenuber beftrichen werde. Zum andern des Bollwercke hohe/das es nicht der Linien der abdachung gleich/fonder wie hievornen vers seiconet/vielhober feie/letfilich die Caualier/auch ihr rechtehohe betet. Dife 3. Wehren vbereinander femd vberig genng/wann es fehon von lauter Erben on Mauren fem folte/ vnnd erfordern auch viel Erben/berhalben ju folchem bem Beind alles hieauffen/ond in fonder beit an ben orten/ da jubefahren/bas fich ein Beind dafelbft einfchlagen wird genommen werden foll und muß. De Berifm foernit Erden in der nache finden/fonder von fernem folche herjutragen ober für fich bin ang werffen muß/ein folches/bevorab da er erft folche tieffe wider auffüllen vnnd verhohen muß/ febr fehwerfallen wird/bann ins Erdrich zu fomen/ wund die Erden nur aufffehlagen/ vnd folche auff jufeten zu einem hohen Wahl schutten/ Schant vnud Bollweret ift ein groffe arbeit/Aber allererft folche auff zu arbeit ein zuladen/hinweg zuführen/auff zuschütten/außfüllen/anseien vil him und wider zufahren von weitem / nimpt nicht allein viel arbeit/fonder auch viel Belete/zeit und anders himmeg/und ift nicht alfo (ob sebon viel Bolets an der arbeit ift) leicht inn das weret weren.

Db nun wol der Turch für Syget/Nicosia/Jamagusta/vnd anderewa/grosse hohe ausse geworsten/hat es doch viel ein andere mennung gehabt/denn das Land zuvoran an ihm selbst hohe und Bühel von Erden gehabt/dieselben er nur noch mehr erhocht/wann er aber tiester außfüllen/vnd die Erden von weitem hollen sollen/wurde er weit einandere müssen haben fürnessen denn allhie/ob er schon ein Schans zubeiden seiten ausswissen darzwischen die außfüllung des Grassens fürnem/wurde ihm solche von der dussern Streichen vber die dachung/ noch vom dussern Lauffnicht zugelassen/sonder durch dieselb/wie auch von allen hohen Wehren / alles mit gewalt gehindert werden/wie vormahl genugsam erflärt ist.

Solle num der Zeind ohn hindernuß in Graben koffen/ vnnd ein solchen hohen Berg vbet den Graben treiben/Es wer von Holb/Wellen/Erden und anderm / vnnd keine hinder bif an Zwinger/welche ein vbermäßig werd were/denn er allein vom Lauff die an Zwinger in Graden auff 200. schuch hindber hat/nun muß er den fuß auffe wenigst 150. schuch breit im Wassenden nemmen/dann oben im anlauff zubeiden seiten wird es kaum 50. breit/da er den stand haben muß. Wenn nun auff der einen seiten gegen der Streichen/ 30. schuch diet der genommen wird/solleide fand zum anlauff nur 20. schuch/das dass gar zu wenig ist / also muß er den suß zum wenigsten under alles gans luck/vnd die Grde nicht hart/als wenn es auffgeset/ oder ein geschlagt werd were/ noch deßgleichen ein veste Brussweit wert die die sein sollte/machen kan) so ist es ein vergedt werd / wiewol es a ber vumöglich/doch soch so gib ich eim Zeind solches dißmablen zu/ auff das der Daw und sein nuspharkeit desto baß/ und augenscheinlicher gesehn/vnd verstanden werden san.

Man muß aber besonderlich inn Weinlanden zusehen / das man im ganten Land herumb alle Baß auß dem weg raume/zerschlage / wund verbrenne (wiewol solche gant oder zerschlagen besser im Der Westen/zu allerhand / wund besser zum brennen/ zu gebrauchen weren dann sonst der Beind derselbigen zum schanzen und außfällen/auch anderm/in allerhand weg zugebrauchen wisse/wiewol dieselbigen im schanzen verbrent wund zerschoffen dinnen werden / iste auch besser fie seien auß den füssen/dann an der hand.

#### Das XXVI. Capitul.

## Vom Sturm/ ond wie die Gegenwehr an folden Werden foll und tan fürgenom-

D nun der Feind also geharven vand ein solchen Bahl
oder schütten vor den Graben an das Bollwerd beschoffen / oder wie
vorgemeldt ein sehr hohe verdedung füre streichen zugericht / muß ich
auff das fürsste (was die Gegenwehr belangt) auch etwas melden / das
man in die dussern Edussen außfällen inn denselben getribenen Baw ein
brechen/deßgleichen in der holen Zwinger Maur / im vndern Eauff/ wie
die verdorgene schußlicher sein durchbrechen / diese des Beinds schütten
vndergraben/vnd mit Hols underbawen/damit weil sie noch luck/nicht

einfall/ein schuch 40.0der 50. underbawen/und weil er noch bawet/folche auch fertigen/ und mit Duluer understellen/wie in gleichem (solche im undern dussern Lauff auch geschehen fan). Dars neben man allerhand was zur gegenwehr am flurm wider den Beind dient/zurichten und anstellen soll/welche mehrtheils die Zeugmeister/ Dauptleut/ Büchsenweister und andere belangt / denen ich es auch bestihle/wie dann ihnen auch solche gepurt auff sehens zu haben/doch an ort und flell/fo darzu gebawen sind zur noht/und nit an ort und gestellt werde da siehindern und feinnus sind.

Db nun auff diesen oder andere vorgemelte weg der Beind die Beste also angegriffen/die bos hen Behren fornenher zerschossen/gesprengt und zerriffen/ auch die Bruftwehr beschädigt/kan pben auff dem fand widerum ein gebogene Bruftwehr/wie die Figur Num,24. weißt gebawen/

## Der Erste Thenl dis Buchs/

wnd zu beiden seiten mit Streichbuchsen/belegt/wund mit allerhand Schratgeladen deßgleichen die Mußtketenschützen also angestellt werden / das sie wechselweiß auff den geladen deßgleichen die Mußtketenschützen also angestellt werden / das sie wechselweiß auff den genteen / das sie wechselweiß auff den genteen / das sie wechselweiß den genteen den genteen den genteen den genteen den dern gund tretten / von den genteen den einem Banet auff den andern/damitkein ord einem Banet auff den andern/damitkein ord mit eine Geand ift wed wann einer erligt/follen die andern auff der seiten nachruken/wndamiteten.

Defigleichen nebenzu auffdem Flügel gegen dem gesicht in das Jeddsollen neben Streiche büchsen/auch in die mitten dem Spis zu/allwegenzwischen dem Studen die Schuben in wech kleingeodenet werden/Also auch auff dem Caualiern auff dem nachftenneben Bollwerd/in der Streichen unden und sien wind auff dem Caualier/wie auch auff dem Flügel und gesicht des gangen Bollwerds bisum die mitten zum spis/auff dem andern Bollwerd/dergleichen von der Streichen wiedernwidernund dem Wahl nach die zum mittern Caualier / fozwischen beiden Bollwerd werdschie Caualier/wie auch die andern/muß mit degung des geschübes neben gwert entigen deutsche Genalier/wie auch die andern/muß mit degung des geschübes neben gwert entigen deutsche Jeung den geschen der deutsche genachten von dandern spreng und schießfenzen/augeordnet werden / die Büchsenmeister mitaller notturffen und handreichung/anischen auff alle seiten ( dech daß niemund gestindert werde) die Fewerverd und zum hen Noch und Alle seiten ( dech daß niemund gestindert werde) die Fewerverd und zum dem Bollwers und sprengen / angierent allenthalben zu beiden seiten der Bollwers sind von Bollwers auff dem Boden die Kriegsten zu Koß und zus fuß/innem Schlachtordnung stellen/ swol auch und der Statt oder Westung.

Dinder den Flügelnzu beiden seiten sollen die Schützen zu Schiff/ und im der mitten zum auffallen/auffden nidern Brucken/das Volck im schmaler ordnung/das ift allwegen nur den zumahlanordnen.

Wann alles inn rechter ordnung angestelt. I soll das Dold's wie ein theil das andersnach dem es abjeucht erstatten/and das frische antretten soll/anderucht / annd versidnet werden/asse wann es noht thus/das man solche mit solungensister / anndischestheilsem Dauptleut annd des velchhaber zur annahnung habe/ also soller an allen enden / auch unden abweckstungen des Sturms angeordnet werden. Ind sam foer einen seitensda man mit Sturmet / noch ein ordnung gestelt werden/dieweilder Samd 300, schuch lang und 200, schuch breit/ dis an Cause sier ist/da ein Mann vom andern 5. schuch sehrstheit allwegen m 300, schuch breit/ dis an Cause sier ist/da ein Mann vom andern 5. schuch sehrstheit diwegen m 300, schuch lang 60. Wanns bir diesteit inn 100, schuch 20. Manns/also ein stein seit sehren wann sehr auss die selschuch den Sollwerdes stehen wann sehr ausst den und den andern seitens sollwerde stehen wann sehren sehr

Wann nun alles nach notturffe bestell/vit man des anlauffe vnd Sturme erwarten muß/ Sollen die Obersten/neben Christlichen Seelsongern/dem Bolet troftlichen zusprechen / auch mit Speiß und Trand das Bolet an allen orten versorgen / damit der Mann in seinen fraffica gestreckt werde/vndblabe.

Was will mannun allhie mit den stumpsfen Wehren/ vond engen Fligein/die fein som dem Stand/vil kaum die Buchsenmeister/Jandlanger/vond das geschüss stands genug haben/ wenn solche beschoffen oder gesprengt werden / das alsdann kein einiger stand/weder jum gegens bawen/noch jum geschüssenoch jum Wolet bleibt / vielweniger ein Brustwehregersordnet werden maa/da soust durchauß weder mit Brustwehren/Wauren/Zwingern nach anderm der nochunft nach versehen / noch weniger vortheil haben / da sich neben dem geschüs wenn sehon der stand gans bleibt kaum 30 Mann erhalten konnen derhalben hie abermahl an solchen stumpsfen Wehsten int ein kleiner mangel gespüret wird.

Nach



Nach dem der Feind sich auff ein zwen oder dren vorgemelle weg geruft vi sein vorthel hat/
und sich zum Sturm vnnd anlauf begeben will und muß. Dergegen die inn der Bestung/mie außfällen/schiesen/streichen/ einreisen gegenwehr wie die der lenge nach/vormahls erzählt/ auff vielerlen weg/fürgenommen/darauß dann erschienen / mit was grosser mih unnd arbeit er das Beld/Dachung/täuff und Graben/samptallen beschanzungen/beschiesen unnd sprengen saum dahin gelangt/ (welches simme zu mehrerm verstand dis Bawes /alles zugelassen worden/ wie vorgemelde.) Unnd nun die inn der Bestung wie oben angeregt auch gesaste gemacht/ muß man auff nachsolgendes gut achtung geben / auff daß man die stärcke auch gegenwehr des Bawes und ordnung/dessenden nung/warumb und zu was ende ein sedes gehawen sey/zugebraus chen und besser zuverstebn wisse.

Wann num fich der Feind zum Sturm bereit inn vollige ordnung / auch ein oder zwen zus fak/vnd nachläuff/jeden von 6000. Mannen/wer 18000. Mann / welches auff einmahl vberig farct auch dem Turcten genug ist/sintemahl die halben oder der dritte theil nicht zur Wehr koms men konnen/dann sie selbs einander mehr hindern dan fürdern/ auch im streichen vnnd schiessen/den desto mehr Wolcts zu arund acht/acordnet.

Wann dann der erft hauff sich auß der Schank entblogt / vnnd der Beind den Lauffgras ben fprengt / oder darüber anlaufft/ (Dann eine wie das ander) baligen fom erflich dren Bolls werd auff dem halb/vnnd funff Caualier/zwen Blugel vnnd acht Streichen / Da man gant ges tottwig/vnd gereumig/nichtallein fand/ raums und plas halben/unden unnd oben (er neift den Cauff ober Sturm / an welchem ort er woll) /ligt man mit ach gig groben Stucken flein vnnd groß gegen ihm / wund fan auff der Dachung wund Lauffgraben / vornen wund ju allen feiten/ mit folchen Studen und fchugen allen zu einem Centro zusamen fommen / ohne Boler und ans dere Berffewr / beren ich gefehweige / bergleichen von allen gefiehten gegen dem Centro vollig auff 600. Mußtfeten/auff dem Wahl / Bollwereten vnnd Caualier fich halten konden/wann die im Wechfel zur drieten Banck schieffen/feinds 1800. Schutgen / Allhie aber muß fleistig befelch und ordnung gegeben werden/das mit den groben Stucken/inn unnd auff den Streichen auch oben auff dem Stand und Caualier/nicht vber unnd mit einander geschoffen werde/ vand man alfo einander hindere/dardurch im Rauch viel Rraut und Lot vergebene verschoffen/ vnnd dem Beind mehr zu nun/dann zum nachtheil gericht wird/vnnd follen allweg die hinderften vnnd bochften /als auff den Caualiern/jum erften/hernach auff den obern Streichen/darnach die ans dern unnd niderften/Bum dritten/die underften/und forderften abschieffen / das allwegen die fors derften/noch vor den hindersten sehen konden / wahin sie streichen vnnd schieffen/damit sie wacs manglet jufenen fonden. Dann wa fein ordnung gehalten wird/vnnd etwann die fordern undern Wehren vor schiessen/fonnen die andern darhinder/ auch die etwas hoher ligen/vor rauch vnnd Dampff nicht mehr feben/wabin fie fbre fehus wollen anlegen/vud wolle ich eh befehlen / bas man Dieweil ftillhielt/dann alfo Rraut und Lotvergebens verschoffe/ un vordem Feind ein blendung da man ihn nicht feben kontes macht. Mitten Duffeten unnd Sandrhoren hat es kein folches hoch bedenctens/denn folcher Rauch dunn/vndbald verfleucht / vnnd deffen muffen Zeug vnnd Buchfemmeifter ein guten bericht und befelch baben / Damit fie hierin gute anordnung thun tone nen.

Wann das auff einer seiten geschicht/ soll die ander darauff folgen/darnach die drit/viert und sinft odnung/hiezwischen vergeht der rauch/vnd kan man dieweil widerumb lad? richten/dand die oddnung (wie voz) fürnemmen/ inn des ruckt der Beind mit seinem Wolck vand anlauff bester fort/vnd kompt allwegen was geschediget und ligt/darhinder/ also das man die frischen allwegwiderumb anzutreffen hat/vnd muß das schiessen/Donnern/Blisen und Hageln siets sot gehn/inn der oddnung ohn auffhorung unnd dergestalt/kan man mit einem sehus mehr dan sonst meist ober sechsen/dann ein sehus/den man sehen kan / wahin er trifft bester dann 10. so mannit weißt ob sie sur oder lang gehen/außrichten. Des gleichen sollen die auss der Wehr gut achtung geben/soman stürmet/das sie sieh nicht zu bald verschiessen sollen mit sprengt/Bewrweret vis ans derm: Bon den nächste Bollweretenneben zu dieweil sie nichts hindert an dem stürmen/noch der

## Der Erste Theyldis Buchs/

rauch sonder ihr gesicht fren haben mogen/die Bewr und Sprengzeug/wol auf Bolern/in Graben/Lauff/dachung/unnd bis ins Lager geworffen werden. Aber auff dem Bollweret das dem Sturm leiden/auch nebenzu soll im bei gebraucht / unnd dis Bewr mit der hand geworffen werden/fintemahl es in der nathe/und in fein weite zubrauchen gehort/und zu solchem allem/soll man gute wolerfahrne Buchsen und Bewerfünstner haben. Was auch für fluck unden und oben an allen enden siehn/und was sorten die sein sollen/wird hernach im dritten theil vernielbt werden.

Bann nun der Beind fortlaufft/vnd an das Bollweret fompt / da foll das Sprengfewr fo im Bahl oder Schang/bie Der Beind bifan das Bollweret gebawen/wii durch den undern Lauf eingelegt worden ift/angegunt werden/hat man fornen im Lauff oder in der mitten folches/fo folis es auch angebrendt werden/in folchen Sprengen am Bollwerct / würfft das Jewr Bold wind Erben vom Bollweret/vnd der Mauren hinweg/vn macht ein offnung das man von der nachfit Wehren/dahin Streichen/ondschieffen fan / in folchem anlauff/wurd der Reind noch alleit den hohen Wehren gufenen/ond die neben Blugel von Schunen/fo er ordnet/nur bif an den Lauff an henete und auff die Wehren Burften: Db nun denen / im undern oder obern Lauff und Zwinger/ ober allen beiden/mit einem auffall zubegegne/fleht folche/zu den Rriegeverstandigen/auch nach dem die nofe und der fchaden/den man von dem Beind fparen mochte/erfordert (ich wolte berhale ben nicht rhaten bas man mit groben flucten zu ihnen folte arbeiten/weil man viel nottiger foldes gegen dem Beind im Graben/vff am Bollweret juthun hat/aber auff der andern feiten Des Boll werets/da man nit fturmet / fan man mit Schuteaußfallen/vil im ondern Lauff auff den Beind im Sturm (wie auch im obern) ju arbeite/befgleiche von den hohen Wehren auff der andern fete ten/aber im undern Lauff follen fie nicht für den fpige des Bollwer et slauffen/ bamit fie nicht von benfrigen/von ben andern Bollwercken im fürftreichen/befchebigt werben/wie in ber Bigur vers zeichnet und zufeben ift.

Danum der Jeind hart an das Bollwerck fommen solte/obschon solches geöffnet/so must er vbersich / num hat er vom Wasserboden biß auff den Lauff oder Zwinger (nach voriger recht mung) ungesches ic. schuch/die will ich nicht rechnen/sonder zugeben / als hette er also hochgebas wen vand im Graben erschult/von dannen/der obern Streichen hoch 24. schuch / darnach das auffleigen gegen der Brustwehrzu 6. schuch/shut 30. schuch/also hoch ist der ansauff/vand aufflestigen des Bollwercks noch/auff den obern fordern stand/ vand ist hierin die Brustwehrsoch/so ich für versoren Schalen noch gerechnet.

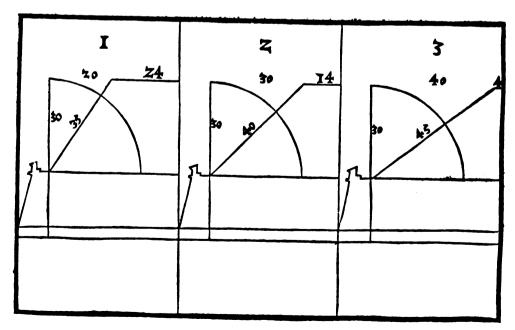

Wann

Wann num der Wahl 30. schuch von andern Zwinger ist/vnd laufft 20. schuch juruck im auffichlagen/ob schon der Jeind hefftig scheußt/laufft die Erden nicht voer 10. schuch wetter/so hat solches auch 30. schuch im suß (das ist die vierung voer ect) den alle gute Erden seit sich also auff/ofnemiche/vnd laufft sebe nicht mehr an. Ich sches er falt noch 10. schuch wetter wer 20. schuch/vnd 20. im anlauff/wer 40. schuch / mit allem/ noch wer die Brustwehr diete nicht gat hinveg/leger fan ers nicht machen/er wolte dann sprengen/ welches hieuor schon verantwort ist/ boch will iche bie zu besterm bericht/wie solche zuverstehn seichverzeichnen.

Colches hab ich gleichwol zum vberfluß/allein darumb verzeichnet / auff das wa envann folche diffutation fürflete/man deffen bericht bette/wenn schon die gange Bruftwehr binweg wes re/ober fichon micht gar/muffe boch folche gans binweg genommen werden / fo breit als die lucten # / woo flo etwas einfencten/vnb an beiben feiten ber lucten Streichen machen / vnnb Streiche hachfen bahin fellen / Dem Reind aber warde es schwer werden/ein solche hohe anzulauffen/ob woldie hohe 30 fauch wagrecht im Diametter/ift doch der anlauff/weil er der Einien nach vber den Biretel falt/vil hoher auff zusteigen/wie mit Num. 1.2. und 3. zufehen ift/und fein Leiter alfo lang dabin brache fan werd?/Dafi ein Leiter von 24. schuch lang/oder von so viel sproffen/ift einem Wann auffaurichten gang beschwerlichen/ ein 30. schabige fonnen zwen Mann faum auffriche 600/Da ein Wann nit vber 7. schuch greiffen fan/alfo ift noch vierthalbtheil/ vber das gewicht / da 7. mabl vierthalb ftereter im auffrichten fein muß / ob man fchon wolt am gangen Babl (bace niberer surechen (it) auffiteigen/so muss man alles mit Hawen/Arten/Bephelen auffhawen serreiffen und raumen/dann sonft wurde man da nichts außrichten konnen/ inn solchem anlauff/da muß von allen nebenfeiten des Wahls oder Bollwerets/wie auch fomen zu/ auch von obern Camalieren/mit dem Fewrwerck fleifliggehandlet werden / das man nicht viel vergebens vornetit/ Das nicht zu nus reicht/als von Sprengfuglen/Bechreiffen/Sturmfolben/Arügen/auch allers Dand Fewrfugein / vund wie folches mag im Weret durch die Buch femmeifter erdacht werden/ sub man jesiaer zeit in bober erfabrnuß ift.

Defigleichen mullen Bablein auff 3. schuch lang/mit ungeloschem reinem Raleftaub zus gericht werden/in mitten/mit einer Sprengfuglen/da ein pfund 10. oder 12. Puluer darein gehet/solche mit dem Bewrwerck hinab under den Beind lauffen lassen / so sie durch das lauffrhörle aus gande wird/die springen hernach bald von einander / geben ein unmähigen staub/also daß man tein acham holen/noch die Augen öffnen lan/und dem Beind ein große verhinderung ist/wie mit dem vergiffien rauch/den man im undergraben und anders wa/ auch lan gebraucht werden/wie ich hernach meiden will.

Wann nun von allen nebenwehren/ auch von den Wählen/ vnnd Caualieren/ mit den Streicht für das Bollwerd auch in Graben/läuffen/außfäll/auch mit Zewrohne was auff und von der Wehr oder Bollwerd das man Stürmet die Gegenwehr also mit gewaldt geschicht, wird sich erzeigen unnd auff der Prob befinden/ ob die stumpsten Wehren (so der alten Regel nach/ die Linien auß den Streichen gezogen seind) oder die inn das Winchelmaß/ den stich besser halten werde/die von allen Nebenwählen/Caualiere/und hohenen voer alles streichen son

Dh schon fürgewendt würde/wenn der Beind 40. 50. oder mehr Leitern anwirffe/kan man dieselbigen alle in einem schus vmbstoffen/fällen und brechen/vnnd also auff einmahl/dem Beind die große hindernuß/und gegenwehr thun/also wolte der Beind hinauff/mußte er sich von newenn mit Sturmzeug gefaßt machen/oder solchen nachlauff erfrischen.

Dierauffgib ich die antwort / das folche flumpffen Wehren genklich zuverwerffen feien/ (in maffen ich davornen genugsam widerlegt) und weil alfo vil am Streichschuk der Leitern hab ben will gelegen fein/hab ich ebenmäßig diefeld Linien und Streichschuk auff dem Wahl / neben dem Caualier daselbst/wie mit Lit: E zusehen ist/geordnet/und ist diser viel bester / dann der auß den Streichen/ denn ich die hohe so der Feind bawet voerheben/und zu im folnen fan/zu dem was

## Der Erste Theyldis Buchs

ber Bahlbeschoffen / vnnd ein tieffe lucken bekompt/kan er kein Leiter noch auffleigens mehr feben/fonder die flache bedeckt das gesicht/vnnd den schuiß also das der Feind verborgen sein werd versichten kan/mit dem auffsteigen und wehren/Ich aber kan big ins Bollwerck hinein streichen/welches auß keiner stumpffen Behr geschehen kan/wie vormahle dargethan und erwisen/jest hies mit noch besser erklaren will.

Ich aber kan alle vortheil weit besser haben/wenn ich die Bollwere in das Wintelmaßles ge/denn also kommen mir (ob schon die Linien flach seind) die Linien der gesicht vollig auss den Wahl / das auch die gesicht der Bollwere einander vollig ansehen / inn einander schiessen vom die gesicht der Beind sieh in das Bollwere begibt / so kan ich vom andern Bollwere vom vordern spie an die gank Linien vber bis an Flüget / ausst dem Flüget bis an die Streichen/die erreichen vber oben und unden herumb/bis an den mittern Caualier/da der schun mit Lie: E. vorgemeldt gezeichnet/streichen/vnd ein solches kan ich an allen outen in der mitten und zu oberst auff dem Caualier/mit gewalt/bis in das Bollwere volliglichen reichen/vnnd dem Beind imn rucken sommen/wie dann mit allen schüssen / so am mittern Bollwere an dem aut/da der Feind gewonlichen sein einbruch nemen wird/für augen gestelt ist / unnd hab. Bleicher gestalt sonnen von oben herab fürsich hinauß und hinder sich alle schüs mit den groben Studenreichen/obn obn was von Dandrhoren/vnd andern Werfseugen geschehen mag.

Darzu sicht man/mit allen dreien Scharten/inn der undern Streichen/ Num: 1.2. und 3. wie die in freiem schue bif in das Bollwerck streichen konnen/ und die letste Streich unden bif mitten inn Lauff mit Lit. D da der Jeind sein einbruch nimpt/vollig reichen kan.

Die Streichschik hinder dem Flügel/die Streichen auch ins Bollwerd's mitte mit vollem gewalt/wolte der Jeind deren von auffen zufoisten/ belehiessen und fellen/mußte er dem mittern Bollwerd den gangen spis hinweg schiessen / wie der schug Num. 2. gegen voer durche Bollwerd geht/vnd verzeichnet ist / bis er in die streich reichen und schiessen sont minmerzu wegen bringen mag/denner voer 200. schuch lang inn die die fürsich/durchschiessen vnd das gang halbe gesiehte auff 50. schuch tieff nach der lenge hinweg nemmen mußte.

Wenn mans aber der alten Regelnach ordnen folt/fommen die vorder gesticht und Brusts wehr diese wiede Blindriß auff den Bollwereten zu beiden seiten gegeneinander mit I.K. bes zeichnet anzeigen/da siech die gesticht von einander/hinauß ins Beld wenden/und der spie siech in der mitten einwertszeucht/ vnnd also kein gesticht dem andern hilff oder trost erzeigen kan/sonder dem Beind mit fleiß zur deckung gedawen seind/Wa bleibt nun der vorder stand den ich zur noturfft voo. sehuch breit geordnet hab/wenn man den auch also breit solte nemmen/ wa keme der Cauastier und die Streichen hin? wa keme die einsenckung/und alle gegenwehr hin? Derhalben weil der forder stand nur 18. oder 20. sehuch breit genommen werden kan/sich auch die gestichtwenden/ ist der sampt seinen gesticht falsch/ und werden alle beste stend verloven/auch alle gegenwehr/vit was der Beind mußte mitgrossen gewalt hinweg nemmen/das nimpt man hie selbs hinweg/alles dem Beind zum besten.

Das du sprichst ich offene meine Streichen/da du die deine inn gleicher weite zu lasses/ das magstu auß dem Bollweret F das nach deiner Regel geoffnet/die drey Streichschüß auß den 3.0rdnungen/mit Lit. A B C beschawen und beschen/mit was unordnung dieselbigt im Gras ben gebraucht und fürgenommen werden/zu dem offnet der spis am Bollweret / weildu den hins weg nimpst/dein Streich selbs mit großem unterstand und schaden/so alles dem Feind zum beste som plant dann deine stumpste Wehren weiche vom Feind und raumst som steind zum besten so du gegen som sollen stumpste Wehren weiche vom Feind / und raumst som steind zum besten aber im meinem bedenes ennin ich dem Beind seind seinen stand ein/und brauch ich den wider son mit zum besten/und leren sich die Bollweret gegen einander/das sie einander ansehen mit beiden gesichten/also das eines dem andern san rettung thun/ und in einander schiessen mit seinen streichen zu/ob ich sie schon fornen aufsthu/dan nit der Flügel sonder der Spis am andern Bollweret/mir meine streichen bedeckt / Jeh hab aber auß der streichen mein fregen schus/

ichus/inn/für und ausser dem Bollwerck/nicht allein unden/sonder durch auff/auff allen Wehren/vom spischiß zum mittern Caualier. Bnd seind nit allein die Linien salsch/an deinen stumpfsen Wehrt/sonder sie wenden sich von dir/vind keren alles ihr gesicht gege dem Beind/also das ers gegen dem Centrozu/desto daß beschießen/fällen/und zertrummern kan/in gleichem stand/dann ste spesicht von einander/ unnd sich ihrer hill selbs berauben/ unnd alles was für die Linien der gesicht fürfällt/den streichschus auffhalt/so werden alle aussere Lauff/ Gräben und abdachung salsch/vnind komen inn keiner ordnung bestrichen werden/sonder gebe dem Beind ein freien stand.

Sergegen konnt alle gesicht meiner Bollweret nicht allein für sich hinauß/biß auff den fuß im Graben des Lauffs/sonder vollkommen/ mit richtigem schutz/auff den dussen boden/tieffe/ Abdachung/Eduff/oben und vnden/in Graben/gesicht/Streichen/verthadigen und beschirmen auch alles mit gewalt zu ruck halten/vnd solches alles stracks gegen dem Feind/inn die seiten hinden und nebens zu durchauß/solches wird mit keiner konnen verwerffen/ mit warheit/er zeige mit dann ein bessern weg/dann ich selbe nach gesucht hab/kan ihn besser nicht finden/ dann ich ein sole chen so bald finden wolt/als ein anderer.

Solches hab ich darumb millen erklaren/auff daß der anlauff des Sturms und die gegens wehr fo ich vor erzählt vnd noch erzählen werde defto beffer verftanden werden möge fintemahl ich difen Baw den ich also verzeichnet habe auch verthädigen / warumb und weßhalben ein jedes also gebawen und vorgenommen werde warzu es nut vnd zugebrauchen fen / erklaren / vnnd an tag than will.

Will berwegen wider dahin/da iche zuvor gelaffen feren / vnnd fürfahren/Wenn mun der Beind am Bollwerck hinauff fturmet/vnd wie vorgefagt/ihme mit schieffen/ werffen/ fprenaen auffall 22. alle gegenwehr geschicht/so hat der Reindalso hoch hinauff/das ers ob er schon Leitern Bat/Diefelbige in folche hohe auff zurichten nicht bringen fan/wie er dann auch da es fehon der lege nach etwas beschoffen (benn unbeschoffen/und da der Bahl gans ift/ fan er voz dem gestreuch wie Dagen nicht besteigen) ohne Leitern (fintemahler sein Waffen und gewehr/ beffen er nicht entbes ten fan/mit nemmen muß) nicht hinauff steigen mag/inn des fan auch der Beind von aussen aufen auf weiler feins Bolcks auch schonen muß / nicht mehr schieffen / inn solchem auffsteigen fan man defto ficherer gegenihm schieffen/werffen/ und ihnen zuruck balten/wie zu voran gemeltift. Da ber er den Sturm schwerlichen erhalten vnndermudet/ju ruct feren mullen / wenn dann ein frischer nachlauff dem Sturm zu hilff fompt / ist der frand nicht also weit vnnd breit/ das der an und ablauff einander weichen konne/fonder werden den ablauff big der etwas ab komme/onnd ans lauffen fan / erwarten muffen / fonft wurde dem Reind im doppeln lauffen febr viel Bolcke zu grund gehn/mwelchem ablauff/man ihnen abermahl das Valete, von allen Wehren nach schie den/ond dieweil in der Bestung ebenmäßig/auff allen frande frisch Bold geordnet/ond daß ges schut abgefült werden fan. Lauffen nun die andern/auch alfo/wie die vorigen/an / sowerden **Die ebenmäßig entpfangen/darumb alles wie vorgemelbt fleillig verozdnet vnnd bestelt sein vnnd** werden muß/auff daß wie es einem hauffen geht/dem andern/vnnd britten / auch dergleichen bes gegnet werde/bann der fein andern meg als bald fan andersma her nemmen/bann den er erfiniafi len/darzu geordnet/vnd mit groffer milhe erobert hat/wie zuvozan gemeldt.

Wann nun der Türck viel und mehrmalen mächtige Stürm verloren / und vor Beftuns genhat müffen abziehen/die den sechsten oder achten theil/weder an gebäwen/Bählen / Caualies ren/Bollwercken/Streichen/ Gräben / nidern unnd obern Läuffen/Auhfällen/Abdachungen/ mach anderm vortheil also versehen gewesen/auch im schiessen spreichen/ prengen solchen vortheil nicht gehabt haben/was will dann ein Beind an einem solchen werdt außrichten/da ein

Mann/auch in der gegenwehr besser ist/dann draussen zehen sein/ ond ein solches alles bringt allein die Dronung des Baws mit sich mit solche genuelem vermelbe

wie solchs genugsam vermeldt

## Der Erste Theil dist Buchs/

Das XXVII. Capitul.

#### Wie einem Zeind/wenn er ben Sturm erobert/ ond auff den fordern obern Stand teme/ihme droben mit der Begenwehr foll begegnet werden.

man da vornemmen målfte/ ober folte? Wenn folches gefchehen folte/ mußte zuvoran/ wann es beschoffen / fo weit es offen ein newe Co ober Bruftwehr herumb geführt werben / ober ein Schang vom C an der fordern hohe des Stands bif an den Spigen des Caualiers geg gen/ond bas gefchits bahin geftelt werbil folche Schans fan man a juvor/so bald der Beind das Bollweret offnet/bawen/und alba mit den furgen Streichbuchsen/in den Beind arbeiten/auch mit Fewewerck/Sprengen wund andern genwehr thun/wann er aber alfo flaret die Wehr erftige / ober die Schang feme/ bif auff ben fo bern. Ctand /alba er fich fure befinnen muß/wa er hinauf vnb auff welche feiter fich begeben le/will er fich auff beide feiten thun/fo schwecht er fich hefftig/will er fich gegen der Schange dem geschütz thun/fo fem er gegen der Streichen und Schanz/wil fiehe ein gerhuwete Debe (verbeitt) barfinber/bife Schang mußte er von newem ftarmen/erobern und fich burch beng den hauffen fehlagen / vnnb ba er fchon biefen Sturm vnnb fland auch erobern foite / fompt @ wider fürs geschus auff dem Blagel/fo man auch vmbfert hat / Darnach muß er erft von ne Die Schang und gefchute/erobern unnb fturmen / fo an bem Blugel bes Caualiers angehendt vor der obern Streichen/noch fat er die ober Streichen/und den Stand guerobern/ale dann er ben finnern Stand und gefechas auch ju ftarmen und juerobern und ligt fom ber Caualier a bem Wahl in der feiten/und ber auff dem Boliweret auff dem Ropff und Salf / noch hat erd hohen Wehren nit und dargu mit einer gerhueten Schlachtordnung gufempffen/Soviel felten. Schlachten/Schansen/Geschas und Schud juerobern/ift feinem Jeind moglich / auch mica hort worden/weil alles unbeschoffen/und noch gant ift/er flet verschoffen/wederloß unnberm hat/Will er fleh aber nie iheilen/vnb ben Seand für fleh neifien baran er ben Sturm geihan hat/ und vermennt allda den beften vouteil juhaben/weil er fchon auff dem Stand/ und allbereit mit ift. So muß er boch mit eim gerhuwete hauffen widerfampffen / vil ligen fom Die Scharen auch bi Schang mit den Streichbuchfen im ructen/ welche eben fo wol mit Dagelgefchoff/ vil anderm wechfeloweiß febieffen muffen/wie Die Schusen auch/vnb gefest / er difen fland auch befaupten und Die unfern vom fland treiben und erlegen murbe/Da mufte widerumb von bem gingel Des Cas walters bif an die Stiegen/da man inn die under Streichen gehe/ein Schang angeftoffen / unnb mit gefchus verfehen werben/babin fan man von bem nachften Caualier nach ber feiten/vom nes ben Wahl/wie von einer Streichen mit Schrot schieffen / wie auch die andern von hinden ber/ befigleichen von beiden Caualiern auff den nachften Bollwercken auch oben herab vom Cauce lier/vnd alfo mit allerlen brennenden Werffjeugen von Bewr vnnd anderm dabin arbeiten/vnnd mit fchteffen/hinden/fornen und oben berab/wie ein ftetter Dagel auff fom ligen / folche Caualier guerobern feind im vnmoglichen/bann fle vom frand vber die 30. fchuch hoch/hat fein Leiter noch Seurmzeug/ift ermubet/vnbligt das gefchus Bewrfprengen/vnnb das fireichen von allen enden auffihm/vnnbalfo gefangen / vnnb inn groffer gefahr/als wenn er an bem Bollweret vber ben

Graben hinaus/von newem Sturmen solte. Disem nach hat er erstermelte Schans und ges schule vor ihm auch justurmen/vnd zuerobern/baligt ber neben Caualier / vnnb der ander gegen vber/auff dem Bollweret/zu nachst an ihm/ba er den Sturm fort thun muß oder widerumb zu

Smocht aber gefragt werden / wenn der Beind mit folchem gewalt auff den Stand (das gleichwol venmoglichen) feme/ was Fuel muß / allba abermahl folche gegenwehr mit gewalt / beffer bann im Graben vollende wers ben fan/bann von den feinigen ihme mit sehiessen noch anderm fein hillf geschehen mag ju dem fan er nicht schangen/noch sich verdecken/ in senden noch etwas fürnemmen/sonder ift bloß/vnd von allen Standen gefangen / dieselben feind also abgetheilt das er an jedem ein newen Sturm mit lediger faust thun muß.

Nach diesem hat er noch den stand/der odern Streichen/auch die hinderstreich / vanad deren nach/den neben stach/den neben stand zuerodern/sampt dem Wahl vir Caualier/solche auff ein mahl zuvollende ist auch einem machtigsten Zeind nit möglich/dann alle Caualier/als wenn er bloß auf dem Zeld wer/son in streichen/schiessen dum dwersten konnen? zu dem müßter solches mit der saus der nach einer stund alles verrichten/dann sonst wenn er einmahl erligt oder ablaßt / ist alle sein mühe vannd arbeit vanhsonsten solches alles hat er noch kein einigen Caualier erdert/vand kan man hinder sonler und sinder soller set solches alles hat er noch sein einigen Caualier erdert/vand kan man hinder soller Schlachtordnung/vad die auff den Caualieren in shrem stand/die legen som keten neben zu val im rucken/vad werte noch nichts verloren/ Ein solches sonnen die Caualier vad oderen stand sampt den recht abgescheiten Wehren / wie viel 2000 Wann wurden dem Jeind allda zu grund sampt den recht abgescheiten Wehren / wie viel 2000 Wann wurden dem Jeind allda zu grund sampt den recht abgescheiten werten von Speet/Cipern/Walta/Goleta / van andern orten/da solche vorscheil nicht gewesen seind/auß van inwendig/wie gehort ist weit vbertreffent

Alfo wird man nun/wa man/wie ich hoff/fleifig achtung geben/fonder zweiffel verstanden haben/in maffen ich vorher erflatt/wie erftlichen ein folcher Baw auß dem Jundament erbawen auffgeführt/vnd inn was ordnung die Caualier/alle Wehren/Zwinger/ Graben/Lauff/Außsfall/Streichen/Abdachungen/vnd anders/angelegt werden follen.

Fire ander/weñ es ein Zeind jum scharpfffte angreiffen wolte/wie solches mit schanken van the solches ein Zeind jum scharpfffte angreiffen wolte/wie solches mit schanken van the scharpffte scharpfen scharpffte das ich micht das ich wie solchen wie scharpffte wie van wider gebrocht werden scharen geben dies das vornente/was groffer muhe ansetie van Wold ihm darauff gehn/vad darzu nichts außrichten wurde / dargegen aber darbei außgeführt/wie man ihnen in allem seinem vornemmen hindern/wehren/vad ich ein solches alles hinnemmen ich we/darauf dann flar zusehen/warumb vad zu nas vortheil ich ein solches alles/mit solcher sterde vad macht angeordnet vad angelegt habe/vand nemlich also/das etwa ein gewaltige Westung zu Land Wasser viel eh/dann allhie nur der Lauffgraben mag gewunnen werden.

The brit/wie schwerlich in vand vber die Wassergraben zubawen/ mit was gegenwehr ein solches zuwenden/auch des Beinds undergraben und sprengen/an Wauren und Zwingern zu bes gegenen/und dann mit was beschwerlichteit some das Bollwerd unnd Pasten mit dem Sturm zu erdern/auch mit was gegenwehr solcher zuverhindern seie.

Zum vierden und letfien/mit was groffem nus/ vortheil vand Gegenwehr/die Caualier basifeig verzichten konnen/nichtallein binauß in das Reid / Tonder auch vber die abdachungen/ Schangen/Lauff/Graben/ond Stand/in fonderheit wenn schon alle Stand/Streichen/it.ere obert wirden/Er der Beind allererft an newe out feme/als wann es ein newe Deftung were / auch wie von einem Bollweret auffe ander geschossen und gestrichen/auch unden und oben/ der Beind noch bren Sturm von newem thun und angreiffen mußt und wie er widerumb daruon zutreiben tfl/fintemabler fein grob gefchus / auch fein fchans habe / fich auch nicht einfencten tonne/ benn alle Caualier/auch die gegenwehr/ihme hinden wand fomen auff dem half ligen / bann ber einig Canalier auff dem Bollwerck oder Paftepen feche underschiedlichen frand macht / ba der Brind einen nach dem andern Sturmen und erobern muß/und wenn ers (wiewol es unmöglich) schon alle folte crobern / crft gefangen were/vnd von c. Caualieren auff ibn gestrichen/geschoffen vnd ge worffen werden fonte/welche zuerobern nit moglichen ift/benn was er erftlich mit einem Sturm gang schwerlichen erobert/muß er hernach mit zweien/vnd demnach mit vieren folchen fürmen auffeinmabl behaupten / vnnd vnbeschossen alles anlauffen/sonftift es vergebens/noch bat er die Caualier nit/fondern alle einfall jugewarten/ond ju letfi mit einer gerhuwete Schlachtoidnung aulampffen/noch hat er leinen Caualier noch nebenwahl erobert. Ein folche gegenwehr/habe die Bollwerd nit allein/fonder gleich wie das haupt in der hohe alles umb fich her fibet/und mas ihm auwider mit band und den füssen/auch dem gangen leib von fich scheubt ftofit und ju ruck murfft/ allo regieren die Caualier auch alles.

## Der Erste Theyl diß Buchs

Db nun wol ich die gegenwehr/vnd mas für nut auß einem folchen Werte gefchehen fond/ weitlauffeiger fürbringen/vnd darthun konte/wiewol folchen Baw und Gegenwehr/ der Türek wie zubeweisen/nie antroffen/will ich doch folches umb geliebter für ne willen einstellen/ und here nach im dritten theil/wenn ich vom streichen und schiessen der gegenwehr/tractieren werde/ etwas weiters hieuon melden/damit solche auff ein mahl zuerzählen/nicht zu lang werde.

Diemit willich meine beide Spießgescllen den Italianer und den Niderlender fragen/ was sie zu oberzähltem sagen wolten/ da der ein fürgibt/ Er habe sein lebenlang nie keinen Caualier auffeiner Pasten oder Bollweret/auch inn der mitten geschen/man soll sie nicht bawen/ sie seine gefährlich/sagt aber nicht warumb/ja er weißt nichts fürzuwenden/ allein (wie ich wolglaub) er nie keinen gesehn hat/wie kemen die zu Bien darzu / da hinder allen Pastenen Caualier/ darzu von eitel steinen gebawen seind.

Der ander aber der alle Streichen nicht 10. schuch boch vber einander ordnet/darqualler Streich und Stand breite nit vber 20. schuch breit macht und ordnet/dergleichen die Maure vor den Bollwereken/vnnd Wahlen / nur zwen schuch diet / vnnd nur ein einfach/ohne Pfeiler oder streben/auch ohne Eduff ordnet / vnnd letstlich andere Bawuerstandigen nur für Amder haltet/aber andere nicht warumb / dann allein sie verstehn es nicht/sie konnen kein Latein/verantwort/welche/daes gelten solt/were Eicero/ Erasmus Roterodamus / alle Doctores vnnd Prosessiones auffhohen Schulen/die besten Bawmeister und Rriegsleut/die man habe mochte/wiewol solche etliche/wie auch er understehn/sieht man doch darbei täglichen wol/wie es shnen außschlegt.

Alle/die ein Jar 30. oder mehr mit ombgangen/folche gelehrnet gesehen und erfahren haben / So wolt ich doch ihm auch andere Proben fürgestelt haben/damit er sehen und erfahren haben / So wolt ich doch ihm auch andere Proben fürgestelt haben/damit er sehen und erfahren haben / So wolt ich doch ihm auch andere Proben fürgestelt haben/damit er sehe mach aber serstünden/ond wisten. Demnach aber sie speaked mit fürgelegten Behren zu ordnen pflegeschab ich für gennge sam geacht in gleichem mein gegenbedeneten mit fürgelegten Wehren auch sitt zustellen/ond hab solches vonsen siehelbigen sür Kinder from extensen hich und ihre sachen hoch heben/vand inn sondere Rationes dieselbigen sür Kinder halten/vond hingegen sieh und ihre sachen hoch heben/vand inn sonderer gebeimnuß/wann andere die es verstehn darzu sehuldiger Endephicht wegen/redt wollen/zu halten begeren/denn sie sonst weder Justen oder Derren bereden / noch ihre sachen verdeet en konten/den mit verwendung/man habe zuvorannie gesehen oder gehört/an solchem aber sind ewer augen vin aberen/vond der dunckel schuldig/ was einer mennt er wisse alles/vond begeret nichte weiters/dan was er sieht vond hort/zulehren/dann ein solcher bleibt immerzu ein Schuler vond vonwissender.

Derhalben weil ihr auff den ftumpffen und spigigen Wehren ligen / die an out und enden da sein nicht hingehoren/und besser fein/mit gewalt verthädigen/und fein Jundament/ war rumb man solche nicht verbessern konde nic anzeigen konnen/ auch was andere solche weit besser verstehn/deren mennung ohn grund und Jundament verwerffen / daher unser dreier bedeuten in allem wider einander/doch ich allem wider euch beide/und ihr beide wider mich/so ift.

Erftlichen die frag/ob die langen gesicht unnd diete Blugel/ besser dann ewer furgen wehren und dunne Blugel feien.

Bum andern/ob die vollverdeckten/ober die feichten Streichen beffer feien.

Bum dritten/ob ewer 20. oder 25. schuch breite und weite Streichen/groß genug/oder meis ne/fo 50. schuch weit/besserien.

Zum vierden/obewer Streichen/fo 10. oder zum hochften 12. sehuch/vber einander/dann meine/fo 30. sehuch vollig ob einander ligen/beffer seien.

Zum fünfften/ob ewer gant ftumpffe/ond gar zu scharpffe Wehren / oder Bollwerd befer bann meine/soich ins Winckelmaß oder hacken/lege/seien.

#### Von der Gegenwehr auff dem obern standt.

Zum fechsten/ob ein Stand hinder der Bruftwehren vollig 100. schuch breit/vand 300. lang/auff jeder feiten des gesichte/besser sey /dann ewer/so nur 20.0der zum hochsten 24.breit/vil 150. lang seind.

Zum siebenden/ob der Baw als Bollweret und Bahl so Caualier oder gar keine hatt/ nuger oder besser sind.

Bum achten/ob der doppel under und ober lauff beffer dann ein einfacher fen.

Zum neundten/ob mein heimlicher auffall/obers Baffer gant nider/beffer dan euwer/wber ge machte Brucken fep.

Zum zehenden/ob meinelauff/Abdachung/abschnidt/ond die mittern wehren alle/ onden ond oben bester fen/dann das ir keine ordnen/auch das meinig verwerffen/ ond ewre abdachung nur on ordnung hinauf ins Beldt/dem Beindtzum besten schutten.

Bum eplfften/ob ewer Buttermawer von Steinen müger und beffer / dann meine von Ere den fepen.

Bum zwolffren/ob meine Mawren von Steinen mit dem Zwinger Pfeillern vnd mit dem holen vmblauff/fürs fprengen bester dann ewre einfache / die jhr am Gebew 2. oder 3. schuch dickstrack on allen fortel habt sein dessen ich noch mehranzeigen wolte/sintemal ich noch auff 60 arten von vestungen melden konte/allein dieweil solche außgelegt wehren sind / hab ich darauff antworten vid solche anzeigen wollen.

Wann dann nu (als ich hoffe) alle Kriegs und Baw verstendige ob er zalte puncten/auch auß allen vorermelde beweisungen/unnd für gestellten Bisierungen mich auch euch beide genugsam werden verstanden haben/was nun und gut auch schädlichen/und worin wir uns zwegen / daran warlich nicht ein geringes gelegen ist/Insonders was wider den Aufre und andere bese nach barliche Beindt gebawen wirdt/So mag doch dieselben zu Richtern/vber mein bedenden/Bisierungen/und Baw/ so ich allein vber die auszelegte Bollweret angezeigt habe / gant wol leiden will mich auch/wo ich nit gnugsam verstanden werden/bester erstären/ auch mich wo ich mocht irren/weisen lassen/solche verbessern helsten/oder doch bestern bericht geben: Innd hierinn nicht wie ihr beide thun/die ihr ewer funst in solcher geheim halten/ daß niemandts die sehen/noch das unn hören/vil weniger disputiren oder richten solle/noch wie ir ewer sachen/als das niemandt die Berstandt/verantworten/dann mit solchem versteibt man denen leuten/soes nit bester wissen/nur die augen.

Db aber wol je nicht allein das man ewer bedenden niemands anze igen/haben/ sonder auch diese verstähn (damit ewer kunst nicht offendar werde) nicht sesen allein wort: So will ich dans noch hiemit ewer beder bedenden auch daß meinig allen Ariegs vand Baw verständigen vorges stellt und underworssen haben/diedarüber Judicirn unnd erkennen lassen / ob ich auch etwas dar uon verstand oder nicht wie ir meinen/die werden ir ehr bedencken/vad der warheit zu stewe/auchs allen Potentaten/Herrn und Statten sampt dem gemeinem nuß zuguttem/ noch ihrem versstandt (und nicht noch deinem oder meinem Rops) Sprechen/was recht nuß und gut ist samit sie und wir solchs gegen Gott und den Menschen fünnen und wissen zuverantworten auch dars durch niemands betrogen werde: Annd will ich solchs ihnen heimgestellt und zur erkandtnuß ges sest und zugleich beschossen werde: Annd will ich solchs ihnen heimgestellt und zur erkandtnuß ges sest und zugleich beschossen werde: Wehren oder Bollwercken erhawen werden soll: Belanget aber/zu Berg und Ehal/auch Pforten und Brucken unnd was dem anhengt sol hernach kurk vermelbt werden.

## Der Erste Theil dif Buchs/

Das XXVIII. Capitul.

Beist ein gangen Baw in der Perspectis/von 6. Bollwereten/darauß der Baw von inen und aussen verstanden werden mag/
auch was für Ordnung mit Bonungen und anderm darinnen zuhalten erzält wirdt.

## Bupfferblat. W. II.

Te will ich stoo Figuren fürftellen/eine wie folder Saw

I im Porigont oder Wagrechter Linien im Diametro angufehen/da alle

Derpendicular linien von oben herab nach der tenge/auch die lege nach
ber fehragen gezogen werden/denmachdamit man ungefähr wie einh de
he/die ander voerfleigt und die von auffen gerade angufehen ift / auch
bergleichen was niderer dann der euffer boden / unnd der lauff bedeckt
befto baß verflanden tonne werden.

Die ander im welcher ich (fo gut als iche fan / denn ich fein Maler sin) ein Perspectiff mit eigener hand noch meim geringen verstand mit 6. Bollwereden auffgeriffen/damit voruen neben zu vond hindenher alles moge geschen werden / auff daß sieh einer desto sas harein richten konn/dauon ich zuuoran lang Tractirt habe / vand kan solche auff mehr und ziel Bollwered verstanden werden/vand nit eben auff diese seiten solche allein/sonst nichte.

Da ein folche Befung ober flatt/von newem/wie die Remflatt Malita/defigleichen Cavellfatt/an der Bindschen grens/fo der durchleuchtigstegürft Ershersog Carle von Ofterreich gedawet/vnd andere ort mehr/fo fan alles in solchen newen gebewen bester dann an alten angesest werden: Besonders fonnen alle Gasten/Dids/ vnd nottursfrige Gedaw daß geordnet werden/Bonderlichen weil alles nach den Pidsen/Gassen/Porten vnd auffarten der Bolwerern muß gestickt sein seicht sein rechten fland groß vnnd orde sicht sein midge/Weisch den gede vnnd orde mung haben midge/Weisch vob seinen den Baw nichte angesth) doch demselben zu mehrern verssamb, mus vnd vortheil/ab vnd zu zusonmunen gereicht / derhalben hab ich allhie etwas daruon handen wollen vnd werden gemeinlich solche in vierersei weg angeordnet/wie solgt.

Denn fåre erft jeucht man an den 5.6.bif inn 7. ond s.auch mehr ect/oder Bollweret / alle Baffen Blde und Stand von der mitten auß dem Centro durchauß.

Fårs ander in groffen veftungen/werden alfo Gaffen vnd Stånd noch allen weften vnnd Mågen (Nautenweiß) gezogen/wie im newen Wallta /Carolflatt/vnd anders wo.

Bum britten/an vberlengten Statten / noch der lenge 'nd zwerche/den Porten/ Bolimers eten/Plagen und anderm nach/wie in Malita zusehen ift.

Zum vierdten/wo Waffer durchlauffen/werden die Prucken/Pforten/Sidnd Pide und Rirchen auch darnach geordnet. An alten Siditen aber muß man wie es von alter gewesen flehn laffen/und ift allda kein enderung vorzunenmmen/deftwegen muß mann die Bollweret also nach gelegenheit eintheilen / das an demselben der alte dem newen Baw kein hindernuß bringe/

## Von Eintheilung der innern Wohnungen.

Singer to en forder . Open par att himmes deprochen and departem mengen until noch defenden aufferden Malen / open par att himmes deprochen and departementen until noch defenden aufferten 28

Dellen min zu befferm bericht will ich allein ein veftung von s. Boliwereten vor mich ner nen/bie allein vor ein veftung mog gerechnet werben/ba fein Caftell innen gebawen fep/vnb au Dem Centro ab und eintheilen/auff baf alles mog verftanden werben / Es fen von mindern auch mdeerm.

Das aber in einer folden newen Statt alles wol und recht mage angeordnet/und der Baum und gambe Gemeinde erhalten / muß auff folgende vier boch nothwendige Dauptfluct unne iden gefehen/vnb achtung gegeben werben.

Erklichen/auff Gott und das Kirchen Regiment/

Sum andern / auff die Iustitia/ond Handhabung derfelbigen.

Zum britten/auff ein gute Policej ober gute Burgerliche ordnung.

Zum wierbeen auff erhaltung der Munition/ Droulande / veneb beffen anhang.

Wind wirwol folche ben auffern baw und udflung nicht an gallt fo fan boch folchernicht erfalten werden/one gut Argiment/Odraertiche Wohnung/und erfaltung berfeibigen.

Directly will ich fure/was ungefehrlichen in folchen gebewen muß vorgenommen werben/ bericht auben/wiewel foldbes noch ackgenheit der ort/acit und Derfett gemehrt/gemindert mag

Wie aber heufliche Wohnungen / Baffen / Pida / auch andre fürnehme Gebawin ber Statt angeordnet werben/bannit alles recht gewendt gegen und von den guten Winden / Sonn Luffe und anderm ein jedes liegen foll/hab ich ein achteligen grunde/in die rundung verzeichnet/ ba mit es hernach nit un defputierns und erflarens nehme/wo mans hin legen fotte. Wie auß diefer Bigur jufehen und wit erftlich den puneten was Gott und das Kirchen Regiment betrifft fürner men doch) nur das formemft erzehlen.

No.z. If Die Rieche beren geflicht gewonlichen gegen Drient gefert wirdt bamit bas Bos Bot anders gegen morgen after gewondeit nach gewende werde. Diewell Effetfus ber aufgefa ent par fofe/neu per Mengenfern/weiche grad un gate/von auffgang/big tur Ribergang we ort/genentiwirot/und folche. Dronung und bedeneten ift von alten in guter meinung alfo geordnet worden /wiewol def gerechten Gebett fein fiell/jeit noch jall boch left mans bep dem alten brauch

T.2. If ber Kirchoff hinden bran ob man das Wolet dahin begraben woll ober vor dem Ther ein Botto Acter ordnen fiehet jur Dberfeit/ond ift allein ein foleher in der Statt in der not machrauchen/befigleichen ob man die fürnemften/inn die Rirch legen wolte / folche wie gemelde nike zu der oberfeit und deren ordnung/wie in gleichen mit den Doggerichten/ zu fried und feinde acten/ba memlich Diefelben auff plagen ober meretten in friedtegeiten aber für Die Pforten auffges richt werben zu dero Willführ/fiebe.

Bubeiben feiten neben ber Rirchen follen bie Driefter und Rirchen Diener wohnen/ bamit man fle bei ber Rirchen in geit ber noth/mit Predigen / Sacrament reichen/Rindertauff/Rrans eten befuchen und in Sterbens notiben baben und finden mog/

Die Religion und Gottes binft/wird ein febe Dberfeit was fr gewiffen / und herbringen leiben mag anjurichten auch ben Rirchendienern jr underhaltung jugeben und jubeftellen wiffen/ D ii

Mark the grant of the start

## Der ander Theil dif Buche/



deflen/ich ordnung färzuschreiben nit belade auch hie her nit gehort. Jedoch muß das Rircheures giment also angestellt/vnd in solcher schaffe sein/das alle Laster/Word/Zodtschag/Ebebruch/Jurerei/Gottoldsterung/Wolfauffen/vnd Diebstall/ dardurch Gott höchlich erzürnt wird/mut dem Bann/neben der Weltlichen Oberfeit auch in der Rirchen gestraffe/ der Gander auch noch warer New vnd Bus/ von der Rirchen widerumb zu gnaden auffgenommen werde/ sonst wirdt vnder dem Kriegsvolck / in besatungen ein Wiehisch leben entstehen wo die Rirch nicht so wol/als die Oberseit/für straff und hann handhabt wirde.

Den 2. puncten.

Was aber das Politisch oder Weitlich Regiment bei angt dardurch auch der Baw gegen dem Zeind erhalten muß werden/allen verrähtereien und anderm vorzusommen/somußein Zurß oder Potentat ein Statthalter allda haben/auff das auch wann ein Potentat dohin tompt er ein wonung habe/muß deß Jürst Dauß oder Doff am Plas gegen der Kirche voer mit P.3. bezeiche net/liegen/damit das gesicht gegen mitnacht und Morgen/dem Plas und Kirchen gelegt seind dassielt quartir gang bleibe.

No.4. foll das Rafifhauß fein/bamit es von allen groben Handwerden gelegt werde/auff das es allem boßlen flopffen schlagen und faren entlegen feie / auch sein Gesicht gegen dem Plat und Wardt habe/in den andern Deussen so auff dem Marct steben/mogen die obern vom raft/auch



Von Eintheilung ber innern Wohnungen.

vom Abell und anders der Statt wohnen/doch foll unden herumb (außgenommen deß Auflen Pallaft/und die Rirchen) eitel framm und Gewerb fein/auff das alles von wegen der Rirchen/Wallafts und Rathhauß fill feye. Sie mogen aber wol von allen Porten fre wonung haben/durch bie Statt/damit fle fre nahrung defto daß haben und befommen mogen.

M.c. bezeichnet alle lange und zwerchgaffen/und diefe gaffen follen die Bürgerlichen wohn mungen fein/aber die befahung/fo gegen der vesten hinauß zu ligt/und die Goldaten bewohnen und berschen/das die alle Burger feien/so hineinwarts gegen dem Marck wohnen/ die aber gegen der vesten hinauß werts/für das Kriegsvolck gebawen/ deßgleichen die Dandwercker ein jeden nach nockunft wie es in gutem Rhat gefunden wirde geordnet werden.

Mas aber und wieuil nemlich volcks in ein besatung zumemmen sey / daran nicht wenig gelegen ist will ich kurte anleitung thun / vand ist das ein gewisse Regel / die die notunsse erbert/dann also ordne ich das /vä sindt sich im notssall also recht/ein andrer mage ordnen wie er will. Das mann an der Brustwehren zurings herumb (oder außwendig am Laussgraden) das mess nemme / also wenn man ein Limien/auß oder imnwendig hatt nicht gerechnet vand in zwepen schussen ein Mann absalt / kan man leicht voerschlagen/wiewiel man bedorsse/auch die rechnung sus sen/dan ein vestung von s. Bollwereten shut sooo schut/thut das halb in 2. schut 4000. Wanns sons halt man nur ein Guardienwan von 100 oder 200/manen noch gelegenheit/wo mann aber ein gwaltige besatung in zeit der noch haben müste wit die solche stad van plas hatt/als zum erempel Walita hatt auff 12000 schuch vmb siech also m2. schuch ein Wast-thut ein volle besatung 6000. Mann dieweil sep ir volck mit außfallen nit sparen/auch die sturm gewaltig müssen mit gegen weite erhalten/fordert solche ein dopple besatung / das ist 12000. Wann /wan sie solches haben midgen chut in seben schuch ein Wann / darauff solches haben midgen chut in seben schuch ein Wann / darauff solches haben midgen chut in seben schuch ein Wann / darauff solches haben midgen chut in seben schuch ein Wann / darauff solches haben midgen chut in seben schuch ein Wann / darauff solches haben midgen chut in seben schuch ein Wann / darauff solches schus schut in seben schuch schuch ein wan se solche schuch midgen chut in seben schuch schuch schuch ein darauff solches schus schuch schuch schuch schus s

So follen auch zwen Regiment/das ein von Burgern voer Burger/das ander von Deri fen Nauprond Beuelcholeuthen voer das Ariegovolck/Gericht und Malefis zuhalten/damit jes Parthen wisse/ wo sie recht nemmen oder geben soll/geordnet werden. Da aber ein Burger/ von Kriegofinecht mit einander zu thun befämen/o sollen sie vor dem Lath recht geben und nemmen/vold nicht vor der Ariegoleut Regiment/doch sollen spret drep von dem selben Regiment bem Mhat sie mit horen und sprechen was recht ist/doch wan sie flagen und sonst nit/ sonder jedes für sich bleiben.

So ein Lermen wirde/oder Fewer auffginge / follen alle Soldaten vnnd Anecht hinden an die Bollweret jusammen vnnd auff die wehr souiel darauff geordnet weren lauffen / alle Reus ter und Reisigen sollen sich an die Thor schieden/auff das/wo man ein auffall thun solt/sie an der band weren/und die andern desto weniger hindern.

Der britte Man von den Burgern/wie auch vom Raht/foll auch auff die Bollwerd geordnet fein/pu den Knechten / die andern folle siech auff den March stellen: von beiden theilen follen etliche pum Fewer geordnet werden wie abermal etlich vom Rath/der vberige Raht soll sich auff dem Rahthauß halten/von dannen sie auff alleplas und Bollwerch ettliche schieden/vnd wie es allem halben fland erfragen lassen sollen.

In jeder gaffen foll an eim ect im Creusweg ein Schwebelpfann / das man nåchtlichen weildefto bas durch alle Gaffen fehen konne/geordnet fein/oder ahn ftarcken draten Lucernen/die man von einem Dauß zum andern in die mitten ziehe kan/deßgleichen in jeder gaffen/an der ftraßfen/gleichwol hart an den Deufern/follen zwen Brunnen fein/wer in fein Dauß brunnen haben wolte mag den bawen.

In allen gaffen/fonders an den ecken in Deuffern/follen zug fein damit/wan es not einkatten koft seberzwerch anzogen und gespanne werde/darin soll ein Dauptman wonen/so vber die gant gaffen gesett und geordnet ist/der aufflehens hab/wie sich ein gante Nachbarschaffe verhalte/mitgesind und allem auch niemandte frembde auffenthalten/was argwonisch bei seinem Epd anzeigen.

Dit

## Der ander Theil dif Buchs/

Wo muglichen follen alle Deufer von puren Steinen vnnd zum wenigsten die undern gemach und zimmer auch die Reller alle Bewolbt/und alle Deufer in gleicher schnur ebne/auch hos he und alle Dacher von Ziglen und nicht mit Dolp bedeckt. Die undern Fenster alle vergettert/ mit starcken thuren versehen und alle Bassen gepflästert sein/auff das da ein Beind em solche veste ung schon einneme/man sich auß allen Deusern mit schießen und werffen wehren konne.

No. Da folle die Wag/fauffhauß/verampten auch ein Derberg und anders hin geordnet werden/alles nach gelegenheit. Der Landsfrecht Quartir foll zu rings umb / den Bollwerden zugelegt werden/die reifigen folle in der veftung ire ftallung gegen Norden und Oft haben/damit def Wifts und anderer geschmack der Luffi/so von Suden und Westen/desto balder ober die vesten hinauß treibe/denn Nort und Often seind klare luffi/bringen nichts ungesundts mit inen.

Defigleichen der Krancken Spital auch an folche ort/den fein Spital gegen mittag oder Weft ligen foll/feitemal diefelbige Wind one das ungefunde Lufft bofen geschmack unnd anders mit bringen/und oder die gang flatt außtreiben/und folches foll wol bedacht und betrachtet/auch in achtung genommen werden/also das auch mit waschen/ der Krancken gethüch unnd anderm solche außfluß deß Wassers und da fein durchfliessen wasser/olche außweis big im undern lauff deß Grabens angericht/und verordnet werden solle.

Das Zeughauß darinn aller vorrath der munition fein foll/von allerlei geschite/ Jarnifch/ Gewehr und anderm/foll auch ein durchgehenden lufft/auff allen seiten haben / die Jenker alle/ unden und oben mit flarckem Glaß in Rahmen vermacht/das sie wie Laben auffgehn ( oder Laben/fom der muten ein Glaßfester anderhalb schuch breit/vir drithalb schuch hoch/ auff das wom wendig was zuthun/man sehen konne/vnd ben feuchtem Wetter nit offnen derffe/wen aber Rord und Dit wehet/foll man alle Laben damit der frisch lufft durchlauffen unnd trucknen moge/ auff das nichts verspore/ offnen.

No.7. Die Speicher/Rorn und Fruchtheuser/ sollen bestgleichen mit gutem frischem luffe erfrischt werden/aller vorrath ie das elteste/in Fruchten/Weel/Speck/ Schunden/Befalsenen Bielch und Fisch/Gemüß und anders soll allweg hinweg gessen/und frisches an die Statt/ das mit die Commis und anders erhalten werde/geordnet werden.

Mann foll auch groffe Schewren/zu Hole/Rolen und der gleichen haben/boch diefelben von einander ordnen auff das wo eines schaden nem / das ander daruon lege.

Hinder idem Bollwerck/wolte ich Thurn nicht hoher dann die Wahl ordnen/ vand etlich vil Handmuhlen darein/wie auch in ettliche Haufer/vnd anderswo/ wer in der belegerung effen wolte/muhle auch zu zeiten mahlen/wie ich hernach verzeichnen will.

In den andern Thurnen/wolt ich das Puluer halten/doch weit von ein ander/das ob fchon einer schach neme/ das ander do von entlegen/vnd doch beiden Bollwereten an der Hand.were/ Ruglen vnd anders hatt sein bescheidt.

Auff das aber an folchem inn zeit der noth kein mangel erschiene/wolte ich von Salpetter von Schwebel ein groffen vorraht halten/defigleichen Dandmuhlen mit stempflen die doch sanffizub ziehen wehren/alfo das man stets frisch Puluer/vnd deffen gnug machen und haben kont/den an folchem vorraht nicht wenig gelegen soll auch hernach anzeigt werden.

Die Guardi foll alle Bachten/zu tag und nacht/auff Bahlen/Bollwereten und Porten verschen/doch folle bei tag ein Burger/an einer Porten/bei nacht/auff idem Bollweret/auch ein ner gleiche wacht mit halten/damit em Raht/fo uber ein Burgerschafftregirt/auch wissen moge wie der Sberft Hauptleuth und andere Haufhalten/denn es inen Leib gut/Beid und Rind mut gilt/ebener gestallt soll ein losung bei allen zu tag zu nacht (rings umb) gleich gehalten werden.

Weil auch ein Bammeister nicht stets sein wonung/alda wo er gebawet hat/haben mag/fo sollmann doch gute Friesen sampt einem Wahlmeister / under den Anechten oder under den Burgern erhalten / der Sieg unnd Weg / auch die Brustwehren / Bollwerekhn / Haa/

Adg/Beftreuch/vnd Bofchungen/fo etwan abfchiefen/wie auch die euffern lauff Dachungen/vnd anders in fidtem Baw und wefen erhalten konne und moge/ bif alles in mittler zeit fich felbs febet bo hin es feinen Ruft und habung hatt.

And wiewolzuerhaltung einer Commun'/ And der vestung / mehr dann hunderterlen dienstliche weg angezeigt werden mochten/Hab ich doch was zuerhaltung deß / vand der vestung wie machten Kriegsmann in der noth erfordert mich zum nottigsten bedunckt sehlechtlichen ans

regen wöllen.

Es kan auch (ein Potentat oder flatt) ettliche junge Personen pflanken / die man in Zug und Rriegen/auch wo man Bawte/Schankte/insonders wo auswendige Belegerungen fürgenom men würden/verschiefte vir solche kan man man ben einem Zeidisterrn. Feldt oder sunskriegeobs eisten mit fleiß underbringen/mit bitt begeren und andere für schub/wie auch in der Arckelen/doch das man ihr so viel müglichen/mit Jut/Wachten Scharmüklen/Stürmen/und anderem versschonte/allein das man sie nur ließ zusehen und alles anhoren in allen gemeinen Rahtschlegen und anderm sein/do kan ein solcher junger Wann in einem zwehen oder dreyen zügen mehr sehen berole ternen dan sunst in soder 12. und de gemeinen nuß dienen/Da man auch solche schonkein besole dung solte geben/lege an einem zug oder zweien nicht hoch daran / wann sie solche schonkeinem seckel oder durch den Fürsten underhalten werden solchen. Ja obauch schon under 10. nuhr 3. oder 4. solten gerahten/vnnd die hernach Gemeinen nuß vorstähn/ist und were doch solches genug.

Db man wol fürwenden mocht/Kriegsleut seien wol zubekommen und zupflangen / sintes maljnen die Besoldungen nicht erlandt seien/das ist wol also (aber nicht solche wie ich gern wolte haben und auch gemein) wie aber ein Commun und Burgerschafft gepflangt und erhalten werden soll/da hatt es auch bedencken/Dann es reicht ein potentaten zu grossen nugen/erspart/in Besolgen ungen in Incosten / insonders wann von gemeinen Burgers Sohnen (wie erst gemeldt) sollte sunge pflangt werden/bedarff man nicht so vil Kriegsvolcks / wan man solche Burger hatt/kan auch inen vertrawen/vnd zu mehrerm ernst/weil sie Weid und Kind zuwerliren baben/gebraucht werden.

Solche Burgerliche Pflangung nun/ficht in dreyen dingen/Erftlichen daß fie von forer Dberfeit leidenlich underhalten Geschügt und Geschirmt werden.

Burs ander/ein rechte Ordnung der Handwereken/in kauffen und verkauffen / seie in allen muglichen dingen.

Burs dritte/das gute Drdnung des Warckte vand verfauffung des jenigen/so der gemeis ne mann sich erhalten und geleben muß/angestellt/vad erhalten werde/denn ob jehen solche/ wie man sagen mocht/den Baw nichte angeht/ist doch an einer Burgerschafft/als einer starcken vests ung/welche da sie nie vorhanden ist der gang Baw auch vergebens und vand sonst nit wenig sons der vil gelegen /welche ich kurglich besters verstande wegen anregen mussen.

Wann nun wie vorgesagt/Gassen/Warckt/Rirch/ Rabthaus/item des Fürsten Pallast und anders alles ausgesteck vnd verzeichnet ist/soll alsdann ein Wassgegeben/vn wieuiel plases zu einer behausnng kommen soll vnd wirt / abgemessen/derselb vmb ein billich Geldt nach gelegebeit der Gassen/auch nach dem er ein Handwerck fan / gegeben werden/denn ein Schmidt oder Wagner nicht auss den Warck neben das Fürsten Pallast / sonder in die strassen oder darneben/der Porten zu/zusen ist/wie mit andern auch/an Warck/mögen wol ein oder zwo herrliche Der bergen vor Fürsten Grauen und Herrn/wie auch Rausseu/mit föstlichen wahren ordiniret wer den/dieselben sollen auch solch gelt soll alles in gemeinen Seckel fallen/daraus man das Rhathaus Boll/Weg/Wingellt/vnd anders was ein gemeind angeht/erbawen fan/

Beughauß/Speicher/Schewren/Thurn/Wie auch deß Jürsten Pallast und Kirch / solles auß deß Jürsten Seckel/wie auch die Bohnungen für die Soldaten gebawen werden/Es wolte dann ein Soldat/mit deß Jürsten bewilligung jme selbs ein wonung erbawen/vit füreigensthum behalten.

In einer solchen vestung sollen alle Bürger nicht mehr/dann deß Fürsten underthanen sein/ Dem fle auch neben jrer Oberfeit in der Statt/schweren sollen/oder der Raht an statt derselbigen. Der

### Der Erste Theildiß Buchs/

Der raft und alle Burger follen vom Fürsten/aller fron/Stewr/gewerff/Zoll/Ungeltge fredet seinn/und folches gemeiner Statt laffen zum besten kommen.

Dieweil die vestung under des Fürsten schus und schirm ligt/soll ein Burgerschafft mit bestriffen sein/Derhalde soll der Fürst ein Gemeinde fregen mit Fron und Boll und das in ein Buch lassen begreiffen/darinen alle Malesissische und Burgerliche Spen/nach Renserlichen und Burgerlichen rechten/darwider man nit sprechen soll/verfasset sein/Darumb von Burgern versten dige Menner zu Burgermeister un Adhten gesest werden/die auß natürlichen verstant selbe was recht unnd unrechtist wissen.

Belangend die rechtfertigungen/ vfi derfelben zugehorende Perfonen/als Burfprechen/ Aduocaten vnnd andere / da feindt Dronungen gnug / fo denfelben ftatt beschefe/ was aber vber drep Monat (in einer vestung) sich on erhebliche vrsachen verzog/ soll wie die verbottene Ans nam der Schanct und gab/an ehren und nach gestaltsam/der sachen gestraffe wie auch in Appellationibus der Process vber 3: Monat nicht ausstzogen werden.

Anlangend aber den Feldbaw so von der vesten vber die abdachung hinaus ligt. Soll ein Fürst den Landboden zuringevmb einer Burgerschafft schencken/der mag auffein schuezwei oder drey tausende breit/den Quartien/Porten von gelegenheit auch Daufern nach/durchelos/den Dause sien abgetheilt werden / also das einem so vil als dem andern werde/dahin sie Krautgarten und anders Psanieen mogen / ausserhalb Baumen oder dem jenigen das ein man decken konne.

Doch sollers eim soern hierinn fren stehn/feinen Plak einem andern zuwerleihen/ jedoch nit zuwerlauffen/sondern ewig bei seiner zugeordneten wind getheilten behausung bleiben/daß auch in versauffung deß Sauses dieser Plak mit ernandt werde/Ind solches vertauschen/versegen/an Sausern/Garten Gutern: Coll vor Rahtgeschen doch feins vom anderm versaufft / aber wol verligen vnnd alles in ein ordentlich Duch registrirt vnnd geschriben werden / vnnd alles so wider diese ordnung/geschehen/fein frafft haben:

Auff Wahlen/Bollwercken / vnnd was die vestung innwendig in demselbigen bezirck bes greifft/soll kein Burger oder Kriegsman einig Gartenwerck oder Baum himpflangen / in Hauß Hof oder Gartlein hatt es sein weg. Bad soull auffe kurgst vom ersten Puncken.

Was den 2. Puncten betrifft/wie ein Gemein mit nuslichen Burgern gemert/gepflantst und erhalten werden/foll Als Burger und gemeine Handwercker/darinnen folle ein gute ordnüg gehalten werden/dann hieran in einer Statt oder vestung/nicht wenig gelegen / und soll ein jedes Handwerck/wie gering es ist/jr ergene Articul (doch allein jhr Handtwerck betreffent)stellen/daße sein Raht vbergeben solche zu bessern/bestettigen/und Besiglen/do dann inn jeden Handwerck ein Dbermeister von in soll von jahr zu jahr erwohlt werden / damit mann flag/unnd and wort horen mag.

Was nun die Nandwercker an ihnen selbs belangt / muß gut achtung gethon werden das kein Handwerck dem andern einigen eingriff thue/vit ein jeder treibe was er gelernet habe /vnd nit weiters/kompt klag/solt dem selbigen Handtwerck abtrag/wie auch einer Obrigkeit / von dem verbrecher beschen kompt er dann vber viel warnung/vit straff/widerumb/ soll er der vostung für ein schädtlichen mann erkant/vnd derselbigen verwissen werden.

Es fompt aber auch viel maßl darzu/das die Soldaten auch Handwerck fonnen / Ob dies selbigen ihr Handwerck auch offentlichen treiben/dorffen /darauff sag ich nein / dann was wolt ein Burger mit Weib und Kind sich ernehren / wan difer so ein befoldung darneben hett) arbeiten wolte/wurde der Bürger verderben/und sein arbeit gegen dem andern viel nehermachen / drumb solches von keinem Soldaten gestattet werden soll/ausserhalb was er für sich und in sein Jaus ma chen kann unnd entweder Burger werden / oder den Soldtmeiden / wo nicht soll er seiner wachten



### Von Eintheilung ber innern Wohnungen.

wachten/vnd wo zu er bestallt ist auß warten / oder dem Handwerck wie auch der Oberkeit zur Kraff underworffen sein.

Deßgleichen soll mit den håndtlen/vnd gewerben/auch ein fleislige ordnung und Regis ment gehalten werden/also das ein seder seines gewerbe/ und handels / allein auß warte / Als der Rauffmann soll allein allerhand gewürß / so auff der seinen gewesen/sen! haben / der Tuchmann eitel Tuch/vnd was dieselb wahr ist/Der Seydenkrämer Sammat/Dammast/ und allerhand Seydenwahr/der Garchat/vnd allerhand Leinwat / der Seydenwahr/der Garchat/vnd allerhand Leinwat / der Epsenkrämer eitel Sysen/Blech/Nagell/Dhratt/u. Ein anderer eitel Butter/Del/Rabuc/ein anderer Hating Stocksich Platteißlen/vnd gesalhen Wahr/vnd also ein jeder sein wahr / nach laut der Articul/so ein Strigseit darüber stellen und offentlichen Publiciren soll/verfünden und ber Deen einer großen straff/angeschlagen werden.

Dud wiewolderen ding/viel und mehr find/ale mit Bier/Wein und andere gewerben/vfi handihierungen mehr/o hie nicht alle angezeigt werden konnen/Solches alles kan durch versichte dige in richtige ordnung bracht werden/und bringt auch baldt ein grosse Commun und Beirgers schafft zusammen/und ist jederman lustig/wan der Handwerck/Rauff und gewerbe man/weisse/bas im niemandt/der solches Handwerck oder gewerb nicht hat/intrag thunkan/wont auch jeder gern an solchen orten/kan sich jeder daselbstwol Rehren/Solche mehrung der Burger/sind niche allein dem gemeinen nun sehr vorständig/sonder gibt ein sehr grossen worstandt / in allem thun/dam je mehr Burger und gut ordnung/je mehr ein sedes Handwerck vom andern zuthun vorst duch in zeit der notturffe man desto weniger Ariegsvolche bedarff/und ist ein Hirt viel stand hasstiger bed seinen Schaffen/wann sie sein sind/dann ein Miedling/ze.

Wichum ein solche ordnung/ein auffbawung einer ganken gemein ift /alfo ift / wann man ein jeden/der kein Dandweret kan/nichts weiß/oder hatt zum Burger auffnimpt / ein rechte zers fidrung/trenung/vond verderbung/den solcher leut/die der gemein/vond jederman beschwerlichen/den gemeinen coften auffessen den Sackel/vond gemeine Burgerschafft beschweren helsten/find man im ganken Landt/darff sie nieterst zielen/vond sollen solche leut vor den Pforten / gerechterstigt werden/vond spre Daswort aufflegen/auffgeschriben/auch in die Derberg gesührt / vond zukeinem Thor mer außgesassen/dan doer ingezogewehr/den andern tag/soll der Wirthem ziehel bei seinem Eydt vom Rath/ans Thor bringen/das dieser ingesassen/durger/odersshme so viel tag dazubleiben erlaubt sepe/den tag so die auffgezeichnet/soll der wirdt dem Gast/oder eine vom Rath/wie es mit dieser Person stande/bey verlierung seines Daupts bringen / allen abendt/sollen die Thor der Wirth/vond Burgermeister zedell/den frembden gleich sauten/von solches mor gen im Rath vermeldet werden.

Was arme Krancke betrifft/ob die einzulassen/oder nit/ mochte man auss verweigerung dieselb einzulassen/das es sehr vachristlichen vorwenden / darauffist un antworten das ich gang kein armen innließ/dann durch solche offt viel verrähterenen geschehen sind / man darffist auch nit darin/Ulso wan man solches weiß/sie selbs nit kommen werden/das Land ist noch weit genug das sie sich erhalten konnen/wan aber ungesehr ein armer krancker dahin kame/mag der in Spite kal/aussgenommen/die Landistrensfer aber sollen gant abgeschafft werden / Es gibt sich one das under den Anechten/auch armen Burgern/das offt Wittwen und Wensen an Bettelstab mußen/den mag oder soll man helsen/derhalben in der Kirchen/Ulmusen stock gerondet werden sollen/darauß solche armen/auch die im Spittal desto daß zu erhalten senen: Die andern soll man sort schieden dann ein vestung von solchen leuten soll gereinigt sein.

Die ander fcwechung unnd verderbung/auch minderung einer Gemein/und Burger.

Der Erste Theil bif Buchs/

schafft/kompt ebenmässig/von den kauff und handelsleuhten/wie mit den Jandtwerten/dasoll einem ganklich nit gestattetwerden/mehr dann wie zuworan gemeldt ist zutreiben wiewol in etlichen Statten/vnd vestungen kem achtung darauff gethon wirdt/da man Kaussleut sindt/ die mit allem handlen zu nachtheil und beschwerung einer ganken Burgerschafft/ale mit Wein und Frucht/Duch/Sammet/Sepden/Leder/Rach/Butter/Papeper/Würk/Wachs/Hang/Stocks/Hang/Stockssischen/Leder/Rach/Butter/Papeper/Würk/Wachs/Hang/Stockssischen/Leder/Rupsser/Epsser/Busser/Butter/Papeper/Würk/Wachs/Hang/Stocks/Hen/Rupsser/Epsser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/Busser/B

Denn da ein gemein gepflankt/erbawen und ein Burgerschafft in solcher Christichen ordenung/erhalten/geschükt und gehandthabtwirdt/da werden Zoll/Stewr/und alle Jandwercker gemehrt/und gebessert/dan je mehr Burger je mehr solche weiters Handwercker erfordern / als Becken/Schneider/Schuster/das also/was ein man treibt 100 sich vollig erhalten funten / pu dem konnen auch in der noth 100 Mann mehr dan ein einiger solcher Schuidhalk und Dieb/der doch nur ein Mann bleibt/ ober schon einer gangen Burgerschafft gut alles in seinen Sackel bracht/vond vermocht/verrichten/solche soll ein Deerkeit mit hochstem sleiß abschaffen/und hie ein den gemeinen nug der armen Burger bedencken.

Auf diesem allem kan noch viel und mehr ordnungen und gute satungen / damit solches alles in gute richtige ordnung kompt/und die voltung/dardurch zupflanten/ und zuerhalten seie gemacht werden.

Den dritten Punckten/die Marckordnung/Belangendt/ift folche nicht ein kleine auffbaw ung einer ganken gemein da muß abermahlen/der vorkauff ingestellt und hartverbotten werden/ besonder an Wein und Früchten/und sollaller fürkauff/ am Leib gestrafft werden/derhalben die artickel/wie alles auff dem Marck/geben werden soll/streng gesett/und an ein tassell geschrieben/am Nathhaus auffgehendt/auch soll darüber ein Marckmeister / der alle Marcktag auff dem Marckmit sampt den Prosossen/der Stecken Rnechten/herumb/gehezuschen wie man alles gebe/geordnet werden/und streng uber alle ordnung/und saungen halten soll/wo nicht/ime das halb/das ander halb dem Spirtal verfallen sein es sepe Burger/oder Bawren: Dierin sol man niemandts verschonen darauff se lie dem Marckmeister ein große straff stehn.

Und zu solchem soll der Fürft/Statt/vestung/sich mit den Landsichnden auffein Meyl 3. her rumb / vergleichen alles was seil ihn die Statt bracht wirdt / Es sei von Estenspeiß Aranck Tranct/vnd anders/eins rechten tar/damit alles ein bestandt habe/(aussethalb wein/vnd frucht/ weil daffelbig ein jahr beffer / ben das ander geraht) vergleichen. Der gegen foll ein Obrigfeit / wie auch der Burft/fur die Rnecht in die Commis/wenn die Bruchten rechtes fauffs findt/die Speis cher/vnd die Reller/ Profiandiren/damit in Thewrung/vnd belegerung/ folches under Burger und Soldaten/in rechtem fauff fonne geben werden/in folchen Rathfehlegen/was den gemeinen armen Burger/sum besten gereichen mag/foll man fleistig/auff Die inn dem rath/ob sie eigenutsie ge/geitige/Forttelfüchtige/Personen / vnnd insonders handels leut sepen / achtung gethon dann folche gewonlichen mehr zu auffichwellung 🖊 deß Säckels dann zu gemeiner wolfart einer Burgerschafft/seben/vnd nicht dencten/ das folches vom gemeinen armen Burger bertompt/so denn folche vorhanden/foll mann die offentlichen/auß dem Rath beissen abtretten/beuorab die da Rabten/mann foll ein freven fauff laffen/denn wann das geschicht / ifts einer gemein verderben/ weil fie nicht auff die gemein / fonder auff fich felbe deneten/denn die Welt (innfondere die Baws ren) dahingeneigt/daß fie fich niche fchemen/wann fie erlaubnuß haben/fhr wahr zugeben wie fie wollen/daß sie es omb vierfach Geld bieten/derhalben in allen Landen da Marcktordnumgen sind als innrechtem fauffisiderhalben alle die so guten ordnungen zu wider rabten /nur iren nus dars durch suchen/ond gedencken hålffestu zu fredem kauff/so hastu macht dem wahr auch zugeben on au steigern wie du wilt/vnd ist jedermann in frepem fauff.

Damit mann die Bauren auch luftig behalt/foll man in troftung geben/in zeit der not wan ein Feinde fompt/oder durch ftreiffe und reiffe/daß fie mit Haab und Gut/ Weib und Rindt/fhe zuflucht dahin haben follen / welches dann ein veftung fehr fpeift / und vom gangen Landt ers füllt wirdt.

Wie ich dann in den graus Statten/gegen dem Tarden/vnd anderswo / felbs gefchen/ das man fein solchen vorrath gar nicht in die Statten hatt/doch was der feind kompt/in solchem flohen nicht weist/wo mann mit Wein vnd Frucht hin soll/doch sol man sich nicht zu vil darauff verlassen/sonder (wie gemeldt) mit vorrath gefast fein.

### Derhalben mögen zum wenigsten hirauff ein tax geschlagen werden/wie mans geben soll/ wie folge.

Becken ordnung.

Zem ein pfenning Weißbrott foll wegen/ic. Zem ein pfenning Rockenbrot foll wegen/ic.

Wein ordnung.

Item ein maß fürnen Wein/ Item ein maß newen Wein/ Item ein Maß rotten Wein/ Item ein Maß Bier/

Wirth ordnung.

Item ben den Herren Wirthen oder Gafigeben ein maß Wein/16. doch ober den lauff/ Ungelt nur ein pfenning darauff geschlagen/
Ben den Gafigeben die Malzeit 4. gefochte Fleisches sen/vnd dreperlen Wein/16.

Digitized by Google

### Der Erste Theil dif Buchs/

Item für ein Fisch Malzeit/ vier getochte effen/ vnd dreperlei Wein/1c. Item für ein meß Habern/ Item für tag vnd nacht Stallmiet/ Item ein pfundt Lachs oder Salmen/ Item ein pfundt Hechten/ Item ein pfundt Barben/ Item ein pfundt Berfing/ Itemein pfundt Carpen/ Item ein pfundt Forlen/ Item ein maß gemein Fisch/ Item ein maß Grundlen/ Item ein maßPfeilen/ ond Neunaugen/ Item für ein pfunde Ael/ Item für ein hundert Rrebs/ Item für ein Häring/ Item was weiters mag an einem ort befunden werden/

### Fleisch ordnung.

Ztem får ein pfundt gut Dobsen Gleisch/ Item für ein pfundt gut Ralbs Fleisch/ Item für ein Pfundt Hammel Fleisch/ Item für ein pfunde Lamb Bleisch/ Item für ein pfundt Schweinen Bleifch/ Item für einen Welfchen Haanen Item für ein Welsch Hun/ Item für ein Ganß/ Ītem für ein Cappaunen/ Item für ein alten Haane/ Item für ein par jung Hüner/ Item für ein par jung Dauben/ Item für ein Feldthun/ Item für ein Jasanen/ Item für ein Krametsvogel/ Item für ein Antvogel/ Itemfür Spagen /

3tem

Item für Lerchen/
Item ein pfundt Ruttelfleck/
Item Ralb Ropff/vnd Rroeß
Item Lamb Ropff vnd Rroeß/
Item ein pfund Hirschen Bilprett/
Item ein pfund Rehern Bildtpret/
Item ein Pfundt Schweinen Bildtpret/
Item ein Saugfärckel/
Item ein maß Milch/
Item Eper so viel ze.
Item ein pfundt gesotten Butter/
Item ein pfundt gesotten Butter/

Item Holk nach der Rlaffter/holfe/breite/vnd lenge/fonft mochte mann folches gank furk hawen/wie auch die Wallen /vnd flein Holk Heuw/Stroh/foll alles nach dem gewicht / geben vnd bezalt werden/wie in Italia/auch zu Rurnberg/vnd anders wo breuchlichen ist / folches vnd anders mehr fan gebessert werden / noch Rath/ der verständigen/vnnd soll hierin mit grossem sleiß/die ordnung erhalten werden/biß man in ein gewonheit fompt/so geht es besser von statt/dax neben soll nichts anderswo fausst werden/dann aust fregem offent March vnd nach der ordnung welcher Burger vnd Soldat/solches vberführe/soll an Leib/vnd gut gestrafft werden.

Solches hab ich nach meinem geringen verstandt/wollen hieher seken/was mich gutt/vnd nothwendig hatt bedunckt/ein vestung bester zuerhalten/vnd ein Burgerschafft zumehren / vnd denselbigen in ihrer Nahrung auffzuhelssen/vnd solleinseder ehrlicher vnd redlicher Mann/sols ehe sins weret helssen/tochtanes durch verstandige gebestert werden / dann ich allein/was der vostung zu nus reicht/handtle/ Also wirdt der günstige leser ungefährlichen verstanden haben/wie ein vostung aussen und innwendig soll erbawen und erhalten werden.

### Das XXIX. Capitul.

Wie ein Bestung doppel / oder mit ledigen wehren da man möchte die Reuelin verstehn/funne für genommen/vnnd für ein grossen gewalt gebawen werden.

Mait man auch nicht meinen möchte/ich

beruhete allein/auff einer meinung ob ich wol 50. oder mehr weg anzeige fonte/wie auff vielerley manir/felhame vostungen/so voermassig starck sind/fondten gebawen werden/will ich doch nur einen allhie erflaren/vör dem vorigen werd nichte benemen/allein deßhalbe dieweil ich in Cipern an famagusta/die vorwehren/soledig zwischen den Bollwereteligen(die man Reuelin heist) nicht gut heisse / vnnd ich furklichen an einem ort als lein ein einige wehr also geordnet habe / damit mir solche nicht mochte / wil ich mich hie verwahren/vnnd solche wehren oder Reuelin etwas erflaren/

du verwiß fomen /wil ich mich hie verwahren/vnnd folche wehren oder Reuelin etwas erflaren/ vnd an zeigen das folchs hie weit ein ander meinung hat/ dan die die andern zwischen den Bolls wereken/amijnnern Spis deß Lauffs graben ligen/dan diese ebenmassig/wie die vorigen wehren D ij

### Der Erste Theil diß Buchs/

oder Bollwerck gebawen werden / defigleichen fornen her bleibt hie der lauff fampt dem Waffers graben alles wie vorgemeldt ift. Bu dem/wirdt der Beind auch alles fein fürnemmen/mit Schan sen/Schiefen/Sturmen/vnd anders in vorigen ordnung halten muffen.

Dañ es ein thun ist/wan er dan folches furniñt / so wirt man auch dekgleichen die gegenwehr chenmeffig fürnemen muffen/ wann aber der feind das Bollweret erobernund den fordern ftand/ oben mit gewalt erhalten/viñ gewiñen folte/hette er noch nichts/dan es hie von aussen (hinein) ebe ein thun ift/fo funch die hindern wehren/von allen feiten reichen/namlichen auff jeder feite zween Caualier/auff beeden neben Bollwereten/vnd von der inern veften/beede hindere Caualier/ das find 4. und der mittler zwischen beeden/Bollwerefen der wehren das sinds. Caualier so allwegen allem auff ein Bollweret dienen/von diefen G. Caualiert fan man auff das gans forder Bollweret fireichen/vif schiessen/so wol von der hand/alsmit de groben gef chuk/ dergleichen mit fewrwerd/ pfianderm mehr/ond funen nit allein beide neben Bollwerch/sonder auch die darhinder ligen/mit 4 fireiche/vber die dachung / lauff/grabe/vnd für auch auffe Bollwerch mit gewalt fireiche/noch ift der mittler Caualier auff dem Bollweret nit erobert/da man mit schiefen/werffen/fewrweret/ fprengjeug/vii anderm von oben herab/de feindt fein ruh låft/fturmen fan er nit/dan die Caualier araben von inen auch die nachsten Bollweret zu allen seiten wie auch die gante baw/mit gante ge walt/inn der feiten/die nachften Caualier (auff den neben Bollwrrcken/wie auch die fluget)ligen im im rucken/will ehr dann bei den obern fireichen binauff/fo ift es noch erger/dafi man ihme auff der einen ganken feuen/im rucken ligt/vnd vom hindern mittlern Caualier/in der feiten / willer Dann gafr omb den Caualier/ond die auffart hinauff/ift es noch bofer/dann er nicht allein/für alle Wahl/Bollwerck/fireichen/vnd Caualier muß/fonder muß da hinab big an die Bruck/doer erft awischen zwo streichen widerumb fompt/ (oben und unden) will er den Caualier (die auffart) his nauff/ift er zu ringe omb gefangen/ond in der Klammen/will er ober die Bruck zur vestuna/fan man hinden und fornen in ihn fallen / und auff allen leiten/zu ihm fommen/und kan do gans und gar nichts verrichten. Bu bem ift fein Beindt fo unachtfam das er fich in ein folche gefahr geben wirt/da er nichte dann schaden/ond nachtheil an aut vil leuten abzugewinnen weißhirauß ift abzu nemen das es vilein andere meinung weder mit den Reuelinen ifi/ fo man diefe webren wolte mit Denfelbreen veraleichen/die von feiner streichen von inen noch aussen führen beschirmt/noch defens birt werdi/zu dem habi die Reuelin/weder streicht flugel/noch Caualier/ auch tein arob Geschas Darauff aebraucht werden/das fol man wol mercken/ond folchs nu den gemeinen Reuelmen veraleichen/fonder folche weißt ein vollfommen doplen baw auß/vnd wirdt nichte (one deckuna) an den euffern lauff gestoffen.

Ich will schen der Feind gewöhne das Bollwerck/sampt dem Caualier alles jusammen/
(so doch nicht müglichen)so hett er noch nichts gewonnen/dann die inner vesten ist noch gank/vns
beschossen/vnoch gefellt/kan sie auch weder beschiessen/fellen/fellen/gerreissen/noch öffnen / auch nit von
aussen/dann alle Gesicht wenden sieh vom sehung ab/auch decken die Bollwerck solche also/dz
die inner vesten von aussen/siernit kan beschossen noch gefellt werden/sonder pleibt alles stehn und
gank/dann man mit undergraden/sprenge/weder zwischen die Bollwerck/noch viel weniger darhinder kommen kan/auch ligt allwegen ein wehr/und hinder sak/eins vber dem andern / reichen
auch nicht allein auss ein ander/sonder auch darüber/hinauß bisins Feldt/wie neben zu / im durch
schnichtallein auss ein den zu (auß der vestung) auss die Bahl geschossen werden mag.

Db nun fürgewendt werden mochte/wann der feindt der Bollweret eins erobert / wirde er fehen/wie er darauff mochte schangen/sich innseneten/verbawen/vnd sich erhalten fünde/damit er sein werd desto bester berahtschlagen mochte/solche sein fürnehmen ist aber alles vmb sonsten wirts auch nimmer/auff solchen weg fürnemen/dann er muste auch grob Geschünder im haben das fan er nit verdeckt vber den graben/noch hienauff auff das Bollweret bringen/dann es im zus trimmernzerschossen wirdt zu dem muste er sich Prouiandiren/vnd state vber den Graben Pafiren/welches man in keinem weg leiden/sonder mit dem auffall/schiesen / vnd streichen/inn die leuff vnd graben/solches alles wehren vnd nemmen wurde.

And wiewol die juner vestenkein dieffe verdeckte streichen/so habens doch die Bollwerck vnd



and Paftenen baruor/alfo das nichts obern graben fan/es muß für deren eine fommen/wie auch Dife fireichen/oben und unden/den andern nach/zu hülff/und zum besten dienen und fommen/auff alle feiten.

Wicwolich aber die wehren/vnd Bollweret/fo ein veftung beschloffen/nit aern von einans der/absundere/sonder auff das man in zeit der noth funne zusammen lauffen/ einander die Dand bieten/ond Rettung thun/an einander laffe/allhie aber folches nicht geschicht das hatt ein ander Bedencken/bann die aussern ledigen Bollweret ob die folten erobert/(weil fie ledig) findt fie dem Reind weniger nut/dann wan fie anemander hingen/ond fundten zusammen foffien/insonders weil fie fornen ber fonnen von allen webren bestrichen werden/vnd ime aller zugang genommen wirdt.

Dieweil ich aber vormablen/nach lenge vermelte mit was groffer mube / vnd arbeit / ben Beindt/von auffen her das feldt/vnd den Lauffgraben/zuerobern hatt/noch mehr wird der graben und das Bollwer ct/befaleichen wirdt es mube/ond arbeit nemen ein folche weret zu acminnen und ob ers schon crobert/het er darumb die vesten/noch nit/welche noch mehr Arbeit nehmenwirds und alfo dauon zu reden/(aufgenommen Gottes gewalt/bem alles muglichen) ift es Wenfchlie chen/nicht milalich/ein folches weret/bawoder vesten zuerobern/mit der faust/verrähteren und bunger hat femen weg.

And wictool ich noch vil wea wie vorgemelde/weiß auff mancherlei art/welche weret vie måglichen zugewinnen findt, dieweil fie aber obermåchtigen oncoften erfordern / auch nimmer endehten erbawen werden /allein die fes bieher festen wollen/damit man zwischen solchen wehren vit Bollwer cten und den Reuelinen ein under scheidt habe/ vit nit für ein werdt mochte geacht were den/wie mir dan geschehen/daruff ich deßhalben hab wollen antworten/auch deren vistrung eines Bieher wollen fehen weil folches muglichen/ond etwan an einem gefährlichen ort/da (etwan) mit ein amo oder drei wehren/ein gans weret erhalten werden/mochte/und nicht eben umb ein ganse Statt/ober ort/da es nit von udthen/gebawen mufte werden) zuleinem Erempel fesen wollen/ and folchen baw hiemit beschieffen und zum end treten/dan ich solche und undere in mittlerzeit wil für bringen.

Das XXX. Cavitul.

Wie an grossen Stätten die an Wassern ligen/ tonne gegen denselbigen gebawen

Das Aupfferblat No.12.

20°. I.

Quoran hab ich erzalt/was auff ebenem fattem boben/ mochte für aenommen/ vnd erbawen werden / jes will ich ein wenia vermelden/wie etwan ahn Statten und vestungen / so an groffen flug fen ligen zubamen fepe/wnd diemeil feltten ein Statt (wiewol man bere auch find so etwan Relsen/vud Stein baben/ Darauff sie fundire / fo auff gemeinem Nideren boden ligen / die ins Waffer bauwen find/ sonder sindt gewohnlichen allwegen ein Schuch hundertoder et was dauon gelegt worden / auff das mann mit den Schiffen/ unnd den Gutern ein anfahrens / Außladung / mit Krahnen / vnnd Legern haben

moa

### Der Erste Theil dif Buchs/

mog / auch widerumb gu Wagen/oder in andere Schiff inguladen/wie dann an groffen Schiff reichen wassern/als am rein/Lhonaw/ond an See Statten/guschen ift/do man mit inn und ang ladungen gu thun hatt/gum andern werden sie unch etwan von solchen groffen Wassern geruckt/damit man im dawen/mit den Fündamenten besser (dan im tieffen Blussen) san auff fossen/auch die Wasser den gebäwen/desto weniger schaden zu fügen fünnen.

Dieweil aber folche Statt/fo an groffen Waffer gebawen/gewonlichen alfo ligen bas fle in mitten (inwarts) wie ein Mon gebogen ligen /bann in folchem bogen ligen die Waffer am tieffen/auff das man mit den groffen Schiffen anfahren fonne/ welche offe mit giltern geladen find/fehr tieff im Waffer gehn/auff der andern seiten allwegen/ ift das Baffer gant feicht dan dohin wirffees den Sandt gegen voer / weiles im bogen Herumb/viel strenger lauft/vond den den tieffer behelt/hum wenigsten ligen solche Statt eiwan auch der Linien nach am Waffer/aber nimmermehr/ auch gar selten in eim aufgebogenen Eirsel/an den seichtesten ortern.

Dieweil aber folche außgebogene Stätt gegen folchen Baffern fellten/ober gar nit ligen/
noch gefunden / dazu gewonlichen gegen den Baffern zum Schwecheften / gebawen werden/vnd die gefahr nicht alfo hoch geacht ift worden als gegen dem Land zu/da man bester zukommen kan/Es sepader gebogen/oder geradt/an alten oder newen vestungen / so mußdoch solches auch versehn werden/damit nicht etwan bei nacht / mit einer groffen mennig / Schiff / Bolches und Beschüß/iolches ort vberfallen werden kond vnd ob schon solches nicht geschehe / das es aber doch bewahrt/vnd versehen were/wolte ich solchem zu für sommen diesen weg für mich nehmen.

And dieweil solches nur für ein oberfall/ond man do keiner belegerung zugewarten/auch ankeiner offenen Secoder da es schon an einer offenen Seclege/were doch kein sonder gefahr/de zugewarten/derhalben wolte ich (wann auffen herumb/ die vesten gefertigt) mit beeden ortender Bollwerck/bis an den Wassersluß stoffen/onnd zwischen dem fluß/onnd dem Graben/vorden Bollwerck einen laufflassen/auff 20 oder 24. schuch breit/daß man do außkoffen/auch bis in den aussern lauffgraben fahren kindt/solchsmuß an beeden enden (onden und oben) des Just/an den erken der Bollwercken geschehen.

Der Graben oben auff dieser seiten des Bollwercks/darff nit vber 40. oder 50. schuch beit sein/er habe dann Plas genug/so mag er weiters genommen werden/am spis/bep dem Bollwerck muß dieser lauff durchzeschintten/auch auff 40. oder 50. schuch breit/vom fluß/biß in Stattgradben/vnd mit Mawren wol versehen sein/darüber soll ein hulbinne Bruck gehn/vnd hineimwatte ein Fallbrucken/wie außwendig am lauff/ die man alle abend/auch in zeit der not/kon aufflichen will man ein Nidere Pfort do bawen / mag solches geschehen/also soll es an beeden orten vnden vndohen versehen werden.

Zwischen biefen beed? Drewehren der Bollwereten folle die ganklenge / fleisig abgemessen werden/und dohin/so viel wehren/ale siehe im rechten maß leiden kan/eintheilen/und also ordnem das der Pforten und infarten/ auch gaffen herein verschont werde / damit alles in alltem stande bleibe/boch sollen die wehren wie folgen wirdt gebawen werden.

Die wehren mogen von einem Centro/biß ins ander 4. oder 700. schuch weit/von einander gelegt werden zwischen den flugeln oder fireichen gerechnet aber weiter ift nicht rachsam von wegt das mankein grobe Studt nurkleine streich buchsen de zu braucht / diese wehren mogen (der Mawren nach) 100 schuch/in die lenge genommen werden vberhaupt/vndzu beeden orten / von der Mawren 40 schuch hinauß/zur streichen vond von der mitten der Mauren / die Linien auf die ect gezogen / gibt es den Spis der wehren / wie an der Visserung mit Lipsken ift die streichen mogen 36. schue breit genommen werden/die Mawr daran die streich / soll auf 10. schus die soder dies sein/mit 3. Schusslochern/vnd keiner scharten /oben auff 20. Schusslochern/vnd keiner schusslochern/vnd keiner schusslochern/vnd keiner schussloche von der vo

Digitized by Google



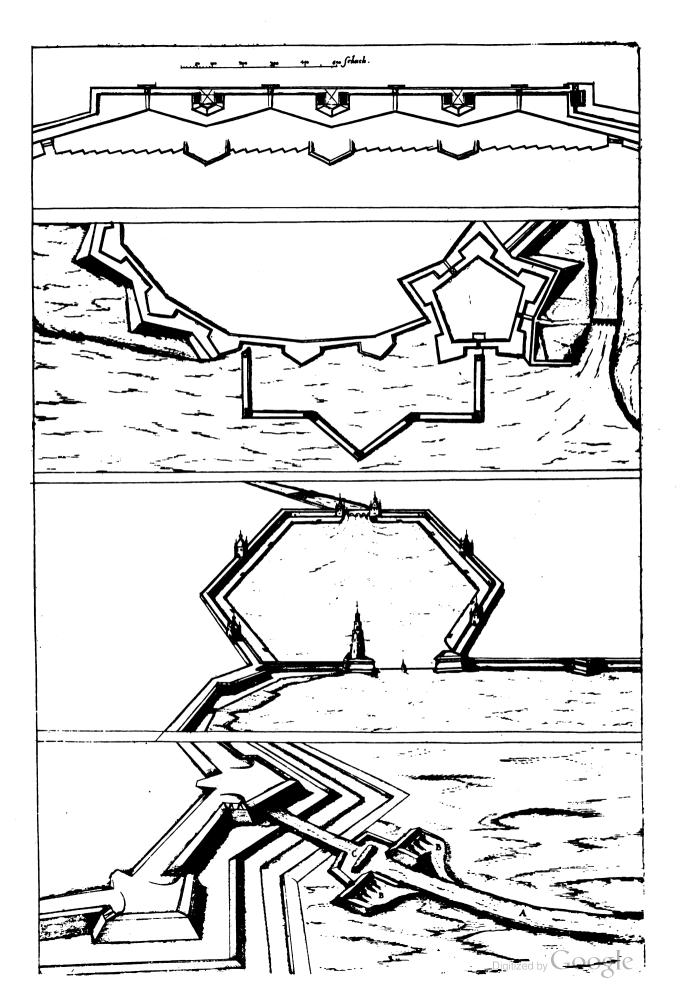

lang/offen/boch sollen die Streichen/vnden inn mitten von einer zur andern inwendig zusamen gehn/vnd einen boden haben/vnnd inn mitten vberwolbt / damit es oben ein stand zum Streich buchsen/vnd andern furgen stucken haben mog/mit einer Brustmaur mit scharten/doch nit hoch wann auch die stuck hoch legen/ darff es auch keiner Scharten/fornen zu/ muß der Spisetwas von einer starten Mauren / doch wol abgedacht sein/damit man allenthalben / wol vndersich kommen konde/dahinden von der Statther/soll sie ihren eingang haben/ausf dem sinnern boden/mit einer Porten/auff 10. schuch weit/vnder der Mauren/die Maur inn der Streichen mit den Schuslochern/soll wol niderer sein/dann die obern Scharten/ damit man darüber reichen fan/vast auff solche manier/sollen die Streichen/an den est Bollwersten gegen diesen Wehren/auch sein/doch die Streichen weiter/ vnnd grösser/die Brustwehr auch etwas sterster/darhinder ein Wahl/oben auff 30. oder 40. schuch breit.

Alle diefe Wehren (dieweil kein Schank auff dem Wasser kan auffgeworffen werden/(obschon das Wasser hart gefroren ift) so dörffen sie keiner Ridgel / damit man vollig hinauß streie chen konne/vnd sieh ein Beind auff dem Enß auch nicht lang halten kan.

Zwischen den Wehre/von einer zur andern/muß ein gute ftarcke Maur sein/auff d. sehuch dick/vnd inwendig Pfeiter/oder streben/auff 8. sehuch lang/beschlossen / vnnd ein gang oben hes rumb/darauff ein Brustmeurte 2. sehuch dick 7. hoch/vnd allwegen inn 8. sehuhen inn die lenge ein scharten/die seharpff vndersich geht/damit man wol/auff den Boden kommen kond / zwische sieder Wehren ein Porten wa mans haben mag/damit man allenthalben/zum fluß kommen kond te/es soll aber inwendig zu beide seiten/dabei ein stiegen auff dem gang gehn/darunder die Wachd hauser/gebawen/sein sollen/Das geschüng aber oben auff diese kleine Wehren/zusühren/mußen sie nicht die stieg hinauff/sonder von den neben Eckbollwercken/auff diesen gang gesührtwerden/oben/neben dem gang zu der einen seiten/mußein Maurlin inwendig gege der Statt zu 3. sehuch hoch/vnd anderthalb diek sein/zwischen diesem Maurlein bleibt der gang noch auff 10. sehuch me Liechten breit/da man ein Stücksem/oder auch ein Stuck darauff sühren kan/wie nach der seiten/auch im durchsehnt allhie zusehnist.



Bordiefen Streichwehren/ oder fleinen Pastegen/muß ein gefüterter Braben aussen fer rund gehn/der vor der Spisen der Behren/vollig 30. so es sich leiden mag/auff 40. schuch weit tschort doch nach den Streichen gezogen/also kompt die Butermaur/inn mitten / der Brabens/

### Der Erste Thenl dis Buchs

etwas weiters/dann vor den Wehren/da die Portifi/da muß auch ein hallein Bruck/ vnd an der Porten ein Fallbruck/daroben ein Wacht geordnet werden.

Alfo were die gank Besten/(oder Statt) auch gegen dem Wasser beschlossen/vnd fertig/damit aber der fluß nit weiters gegen der Statt/julausst/noch weiters einfressen/mussen von starten Duaderstuckt/fornen ins Wasser des fluß/Wuren/oder Laurt/gebawen werdt/stracks vor den Wehren/oder vnd fornen zugespiet/neben zu mit gewenden/ dem andern Boden daselbs gleich/oder doch ein schuch/4. hoher/vnd des Boden hohe ein Brussmaur 3. schuch hoch/ vnnd den Boden hohe ein Brussmaur 3. schuch hoch/ vnnd den in icher doch fornen hinaus etwas abgedacht / solche tragen die Wasser ab/bedeten die Wehren/vom Wasser/darzwischen man die Schiff gans sieher halten/vnnd send mit auß vnnd einsaben/stracks den Porten/vber/auch zum auß vnd einsahren gang wol gelegen.

Etliche achten/das manzwischen den Lauren/Schrege Mauren / dem Wassernach fille rete/die das Wasser wol abtragen soll/welches undenzu allwegen ein offnung gibt / da man neit den grossen Schiffen/halten kan/auch mit auß unnd einladen bequemer sep / wie auß der Bisies rung bester zuverstehn ist.

Wann ein Statt/oder Deftung gegen einem groffen fluß/alfo verfehen ift. Bebunckes mich folche vberfülfig flarck/vnnd genugfam wol verfehen sein/dieweil auff folchen flußen niche breuchlich/mit groffen Galiauen / Nauen / oder Ammiral zu feglen/Alfo daß man ein folches Ort/von den Schiffen/nicht beschieffen fan / fo kan man noch weniger Schanuen/allein moch te ein Feind (wa man nicht gut Wacht halt) solches gehlingen vberfallen / wann man aber gute wacht halt. Ift ein solches out für alle vberfäll vberig flarck genug gehawen.

Defigleichen ob schon die groffen fluß solten gefrieren/dann inn vbermäßigen kalten Winstern/wird es dem Beind eben so wenig im Beld zuligen/sonder sich zuerhalte zuschwer sein/als solste man sich groffer gesahr da zu gewarten haben / vnnd ob ein Beind schon geschink auff dem Eph dahim bringt/vnnd etwas inn solcher groffe kalte beschiessen wolt/vnd fürneme / wa er dann anhibs be/zu beschiessen/Es sep wa es woll/an Wählen/Wehren / oder den Mauren/so muß man das seiner Nacht/Wasser vber daßselbig out hinab schütten/vnd fliessen lassen / das kan im einer Nacht (eins auff das ander) 2.3. biß inn 4. schuch die gefrieren/dann es inn solchem dins nen vberschütten/vnnd schwemmen bald auffeinander bacht/vnnd gefreurt / vnd also der Maus ren/oder wahl ein Harnisch anziehen/den mir der Beind weniger / dann die Maur hinweg

fchieffen wird/fonft kan man ihme auch alle Gegenwehr thun/wie zuworan auch vermelt/ift/Golches sch auff diß mahl von flüffen/ho an Gtatte hins flieffen/die nit auff Belfen/oder an hohen Bergen ligen/
fonder an tieffen flachen Boben/wie dann
folches allein dahin verstanden
foll werde genug ze.

Das



### Von Stätten an Klissen/ond an der See und deren Wehren.



As ich aber die (platta forma) bieher sese/wie auch etlich mahl die Rreupfirele then / fo ich doch vormablen hab verworffen / vnnd aber je bund felbe brauche an den arollen Ballern /Diewill folche abermahlen ein difvutation mit bringet/ mußich mich bewaren / damit ich nicht mochte geacht werden/ich mir felbe gu wider were/and folche beide weg will ich vermelden/wie dann auff die Num. und

Lie in diefer Bisierung mit AE foll mit fleiß gemerckt werden.

Darauffich antworte/dasich folche mit gutem bedacht gethon/dann ich folche nit gegen bem Reind ins Reld ordene (da man des Sturms erwarten muß/auch des beschieffens von auß fenber) fonder allem wo groffe Waffer / vand man allein des vberfallens zu befahren hat/ Damit Dannoch die seiten gegen dem Wasser auch versehen were/von man mit den großen Bols werden nicht zufoffen fan/ob num mochte furacmendt werdt/Baleta die new Statt in Mals ea habe su ringsumb Walfer/to weren folche Wehren ebenmäßig dahin auch gut zwefen/dars auff ich antwort/ bas Valeta feinen fleinen noch groffen fluß hat / fonder bie voll offen Gre oder Meer da man nicht allein mit groffen Nauen vil Galionen dahin zufoffen/fonder mit els ner gange Armada/da cin Mañ 20. big in 30. taufent fonnen zu hauff anfoinen/welche gewalt man bienit fan zu wegen bringen von schiffen/Bolet/noch geschute/ ob man schon das Bolet and alke hat/feind doch folche fehiff und gefehut nit alfo da/ auch die manige nit/ wie man daft auf der See geruft ift/auch die Wafferflug/viel anders beschaffen sind / vnnd gang feiche/das man fein folche fchiff dahin bringen fan ju dem ligt Malta hoch auff einem gelfen/mit druct nem graben umbfangen/und ift von newem bawen worden/wie iederman befant.

Im nåchsten Capitel vor disem 29. hab ich mich gleichmässig der Reuelin/vnd zwischen Webren/ fo ich inn Eivern vnnd andern orten verworffen/mich auch verwahren mulfen/doch barneben hab ich an zeigt/wann man wolte folche ledige Behren oder Reuelin bawen/mit was arollem vortheil und fer de folche fonten angelegt und fürgenommen werden und vil auff ein andern wea (wie dann daselbst anaczeigt wordengeschehen fan.

Also mochee hie auch für aewendt werden/ob schon etliche Bolwerct etwas weit da es nit anders fein fonte)legen/vit man mitte wischen in/ein Streichen babe wolte/ folches auch sehr nus vi gut were/vi auf folchem Plata forma ift gefolget/das man in die mitte/folche hat hine meg gethon/ond Streichen einwarts bawen/barauf dann die freunftreichen erfolget find/nach bifem bat man die andern Streichen an den Bolwereten fallen laffen / vnd allein bei den freuse fireichen bleiben / vnd die geficht erfürst/welche freusstreichen man nit zum besten balten will/ (wie hernach im anderntheil foll acmelt werden) von wegen / das fich die Streichen zu wiel zu thun/ound man ander Linien bleiben muß/zu dem die flügelgang dinn/ound vieladere pnord. nung in Streichen auff ihm hat/hie ohn noht zu melden.

Demnach aber mochte für aewendt werden/dieweil ich die Blata forma nicht zum befien Beiffe/bergegen die Rreupftreichen auch nicht aut achte/dicweil fie fich zu thun/die finael dunn werden/fonte man folche oben alles widerumb erfesen / vnd vom mitlen außbognen fvis nicht allein auff beide feiten und nebenstand Strichen/fonder auch die untern Streichen/fonnen im Arenaen schiesten nit ihn einander sich selber beschediaen/ond mit andern ombstånden mehr/22.

Darauff aib ich zu antwort / das ich folche aans wol weif vnnd verflande/darff feinen mettern bericht/fonder wolte viel beffer konnen anzeigen/was folche enge aufbogene Gircichen in beschiessen/Sturmen/für bawen/vund sprengen/ für gefahr betten/durch den gangen Graben/Lauff/Buteruna/ond abdachung. R

Digitized by Google

1

### Der Erste Thenl bif Buchs.

Damit man abermahlnicht mochte fürwenden/ich ließ solche auch nit passiert/daß thu ichnit für mein Verson/sonder ift von andern Bawuerstendige zu Regenspurg (wie an seinem vit soll gemelt werde) nit jum beste geacht worden/damit aber solchem geholffen/kan es auff em vil andere weg geordnet werde/wie ich dan dem Bolgeborne Vern Lazaro von Schwendi/te. selig unter vielen bedeneten und Bisserungen/solches auch fürbracht habe/ und wiewol ich geissinnet gewesen/kein weitere Bisserung für zustellen (deren ich noch oberauß viel habe) muß ich doch noht halben solche mit kursen umbständen anzeigen/darinn ich allem die haupischüt zum ftreichen will fürbringe/die andern weißt ein jeder selbs wol/soll auch im dritten Theil besser flatet werden / allein muß inn dieser Bisserung auff die Lit: unnd Num: achtung gestam werden.

### Die Figur mit Lit. AE.

Belanger den Baw an ihm felbe / ift folches zuvoran genuglam erfläret unnd angezeigt worden/auch des beschieffen/Sturmen/vä gegenwehr/allein weil hie ein verenderung fürselt/muß ich ediche hauptschus und deren nus und vortheil anzeigen.

Bum andern/wird hie die Plata forma/ wie auch die freusstreichen alles mit einbracht/ aber viel auff einandern beffern und nuslichern weg/mit groffer flerete/ da einer dem andern in die Streichen auch nit schiessen/und alles viel bester ersest fan werden.

Im vorigen bedencken/hab ich die Streichen oben und unden geordnet/wie hie guschen/ und die linien von einer Streichen zur andernzogen/die kropff oder anstoß/ vor den Streichen in die Mauren geordnet/das die Ruglen nit in die Streichen gellen/sonder zu ruck brollen/ hie aber hab ich die Mauren zu ruck inn den Wahl hindersich zogen (wie bei Lit: F. zu sehen ist) da kan es gang keinen schung geben/sonder trifft im vollem schug an/kan aber kein einige schädlie chen schung kun/dann die Maur von der Brustwehr untersieh gang starck in die streb anlauffe (zum wenigsten in 3. schuch einen) und kein verfellung geschehenkan/ wie auch vom spig (an der Brucken) kein geschüng bis widerumb zu Lit: F. schaden/nach verfellung (oder emigen streichschun) hindern kan/ welche verfellung in der andern kreunstreichen hoch schedusch und zu verwersten ist.

Zumandern/kan vom Bolwerek A (da fornen am fpis an) mit Num 1. nit allein biß für den spis des Bolwereks B für gestrichen werden (biß auff die andern seiten) dauon biß ins Bolwerek B wie mit Num. 2. zeichnet/sonder auch von dannen an/auff dem gannen gesieht/flügel und Caualier/wie von den untern und obern Streichen)zu rings umb auch mit gewalt kan für gestrichen werden.

Den auff dem Caualier D mit Num. 3. kan man nit allein ins Feld/sonder inn alle eet vand abschnid des Lauffe der linien nach/wie auch gegenisten/auch von neben Bolweret geffrichen werden (oben vand vonden) ja man kan auch mit gewalt der linien nach fürs Bolweret außwendig für streichen zu beiden seiten / welche man aber mahlen von keiner Kreupstreichen kan zu wegen bringen/ich inelde hie allein die hauptschüß/darauffachtung soll gethan werden/im sturm und ausauff/im Graben und auffleigens/van allenhalben.

Won Num. 3. (auff den Caualier D.) kan man abermahlen nicht allein (von allen Wehren und Streichen) in die Lauff koffen/fonder man kan auch außwendig (im undern und obern Lauff (in gemeldte abschint) Streichen/ und für die spisch der Bolwerek koffen/wie bei Num. 4. zu sehen ift/allem muß achtung gethan werden/ das man also weit hindersich rucke im Lauff bei Num. 4. das der sehung mit Num. 1. solches nicht erzeichen kan/wie zu sehen ist.

Gefan auch (wannder Feindbei Lit. H. hereinbricht) geschemwerden / das man vom Bolweret Lit. C. unden auff dem Bolweret (wie auch oben mit Num. 5.) und allenthale beu

### Von Stätten an der See auch dern anhang.

ben/für die spieen des Bolwerck. Lit. B. hinaus auff die abbachung/da der Feind anlausse fürs ander Bolwerck kan gestrichen werden/aber von andern enden noch mehr / ich zeige allein die schut an) so man für vnmöglichen acht/vnd doch sehrnöhtig vnd gut seind/vnd wolkinnen vollendt werden/als hauptschüt it. Dergegen/wolte mir der feind in ein streichen schiessen schließen (es seweiche da wölle) müsse rahe herzu/ wanner schon auff die abdachung keme/vnnd sein ges schüt bei Num. 6. stelte/vnd vor dem spie des Bolwercks (Lit. B.) herstriche / so sompt der schutz gant weitzu end der Streichen/stoßt sich an der deckung oder geht hinden inn die Ers den/vnd sind mir die Principal (vnd die andern besten Streichen) noch vnucrschrt vnnd bleis ben (vollkossen) vnbeschedigt/wolt er mir dann die Principal Streichen nemmen (am Bols werck) so muß er das geschütz stellen auff die dachung der Num. 7. als dann gieuge derselbig schutz gant just (hergege sicht man auch der linien nach/wie weit er das Bolwerck (mit Lit. B) auss zus sant just (hergege sicht man auch der linien nach/wie weit er das Bolwerck (mit Lit. B) auss 400. schuch lang/vnd 100. die (oder breit) müßte hinweg neisten/ welches alles vnmögs lich sischen halben mir solche frey bleiben/ vnnd kan sch aus meinen Streichen da selbst vnden/ oben auch auss den Eaualier/vn dem Blidgelbiß an spisen des Bolwerck Lit. B. (mit Num. 8. zuseben) Streichen/wie es ins Bolwerck C. an geht/vnd dem Feind in rucken sompt.

Bu dem wird man nicht allein den Feind (von allen hohen vnd nidern Wehre von der abs dachung) konnen zu ruck treiben/sonder auch auf den Lauffgraben vund aufflossen der spiecen wie mit Lit. G. H. I. K. vnden und oben zusehen ift.

Wiewolich involan genuglam solche allee anzeigt/hab ich doch etliche hauptschun muß senbesser etstären / von wegen/ daß es ein enderung gibt zwischen den Bolwereten/ da es nit allein die Plata forma besser gibt/deßgleichen auch die freunstreichen sich auch besser schieftet/vond sollen auch dem Baw kein hindernuß ist/sonder mehr vorstendig/dessen nun ich (was solche zwischen Bolwereten ligt) auch ein wenig besser hab (neben der Bisierung) anzeigen mussen.

Beide Caualier (fozwischen beiden Bolwerckenligen) mit Lit. D. vnd E. signiert/sampt dem außbognen spie/darumb die disputation ist/mußich auch einwenig bester erklären/dieweil man von derseldigen nicht allein ins Jeldzu rings vmbschiessen/sonder auch in die Lauff sonden vnd oben/vnnd allenthalben im Graden) durchauß für beide spiesen der Bolwercksfürs streichen sond wie auß dem Caualier mit Lit. D. mit Num. 3. zusehen ist: Dergegen ist auch auff dem Caualier mit Lit. E. zu sehen/wienit allein im Graden / sonder auch auswendig das gang Bolwerck der linien nach fan bestrichen werden/nicht allein das/sonder auch inn dem Bwinger inwendig durchauß am Bolwerck ob schon ein fürsellung von beschiessen sien solwerck obschend der gang ansaulauff/beschung/vnd Brustwehren des Wahls/ sodoch vom andern Bolwerck spin wahl kan gestrichen werde/dem Feind in rucken und seiten/vnd ober schon gang hinauff same/kan von der seiten bei Num. 9. mit gewalt ausschen sand (mit Lit. C.) gestrichen werden/wie zu sehen.

Beidem Caualier mit Lit.D. fan nit allein von danne (wie vor gemelt) an alle ort vitend ge firichen werden/sonder man fan auch hierunden vor dem Caualier bei Num. 10. wher die Strei chen auff den ftand schiessen / nit allein da/ sonder auch obe auff der innern streichen bei Nu. 11. fan man die stuck under mobberen/vnd auch vher die under Streiche/auff den ganken stand des Boldwerets streichen / wann der Beind dahin kommen solte / wiewol dise obere Streichen weit da hinden ligt/kan man doch follig für den ausbogenen spis bis ins ander Bolweret schiessen und für streichen/wie bei Num. 12. Jusehen ist/welches man in keiner kreukstreichen also weit hind der und herfür nit bringen kan/sonder muß in der undern und obern Streichlinien bleiben.

Db man dann wolte furwenden/der fpis in mitten (zwischen den Bolwereten) fomme zu weit herfür/dieweil man aber vom mitlen Cavalier für die Bolweret fireichen kan (wie vor gesmeldt) wievol solche spisen weiter fürgehn (dann an den freustfreichen) sofonnen doch alle Streichen/oben/vnden/vnd neben zu/besserfürfomen/ober schon weiter für geht/sonder man kan auch am ort der undern Streichen für den spis/ bis schier in die ander/ober doch and innes ert des Flügels) streichen/wie mit Num. 13. zu sehen ist/ welches abermahl an feiner freus-

# Der Erste Theyl dis Buchs.

fireichen fan zuwegen bracht werden/dann folches Ect / mit febr groffen bedacht fingelegt ift damit fein einige hindernuß hierin fan gefpuret werden.

Eskan folche eet (von den hohen Wehren und Caualieren auchkein hindernußbeingen) wie dann auff dem Caualier Lie. B. mit Num. 15. zu sehen ist darvon man folig (nicht allein ins Beld) sonder auch zuringe umb/biß auff den stand zu beiden seiten/wie dann bei Lie. A zusehen/von dannen man auch hinauß streichen kan (inn den Lauffgraben am aussern spie bes stande vor dachung) wie mit Num. 14. zu sehen ist.

Doch muß hierin achtung gethan werd? das man inn solchen streichschliern die großte Camer oder streichbuschen habe / so wher 8. schuh nicht lang/wund von 10. bis inn 20. und 24. sound epsen schiessen mit einem zapffen/so im gewind geht/welche gans fertig vis fust selnd/wie ich inn der feldordnung funftig (wills Gott) alles besser melben und furstellen will/nur hie aus gedeut.

Solche zeige ich hir alfo an/damit ich hernach an etlichen endelin sonders an Wastern vit Seen (mich der en wehren) viel mahlen gebrauche / wie auch etwañ an Berghaustern/da man wichte beschiessen/noch ersteigen kan/damit es dannoch bewahrt und versehen fep / dan man nit allwegen an ort und enden/in sonders in großen Wassern mit solchen großen werden kan fort kosten / vund offt schwerlichen die kleinen konnen angelegt werden / da aber ein solchen wicht kan gelegt werden / so wird der Beind auch schwerlichen dahin kommen / nuchtwas ver richten konnen.

Solches hab ich (an ju jeigen) gang nohtig geacht / damit man mich nicht mochte vets beneden/ich mir in vielen dingen felbs juwider wehre/vnd allmahlen etlichs gut / hernach mich fürgut achte / will ich mich hiemit bewahrt haben/obich fehon an theil enden ein mahl endas dann das andermahl) endere oder anjeige/bringt folches der Situs / gelegenheit/vnnd anders mit fich/darauff achtung muß gethan werden/wie dann hie auch gefchicht/will alfo folches auffsehrieft vermeldt haben/vnd mich widerumb zu den genoffen Stillfen/

Sten/ond Hafen feren/ond damit auffe allerfilmes. fore lebreiten.

Das XXXI. Capitel.

# Von Stätten an der See/ond dreien lauffende flussen. 66

Das XXXI. Capitul.

# Von Stätten/die an großen Flüssen/ond an der See ligen/wie solche möchten Beuestigetwerden.

M. II.

Emnach ich von groffen Fluffen/foan Statten / vnnd Beftungen hinlauffen/wie die daselbe sollen erbawen werden/gemelde/ muß ich auch anzeigen/da etwann ein fluß in die offen See/oder Meer falt/da auch Statt ligen/ (wie aber nun die von auffen herumb im Beld

falt/da auch Statt ligen/ (wie aber nun die von aussen her werben Seld falt/da auch Statt ligen/ (wie aber nun die von aussen her werden folden erbawen werden / ift zuuoran genugsam erflaret) gegen der See aber fan sol he Bestung gleiches falls erbawen werden / Waman aber min der See gern ein Hafen/ oder Stand für die Schiff haben wolte/ müßte der Boden also ersucht werden/ obder sandig/ oder mossig were/

und fehen/ ob man ein Fundament/mit vberauß lange Pfelen oder Baumen/mit einem Schiff zeug schlagen tonte/ond einen Stand ombfangen/der ein folche tieffe hat / da man mit einem geladenen Schiff/inn voller flut und lauff auß und einfahren fan/auch darinn fich erhalten fonte/ und mochte/ale dann were ce genug / die lenge aber mußte wa moglichen inwendig auff 2000. schuch/zum wenigsten/vnd 1500. breit sein/damit ein Armada/sich darinn erhalten mochte/vnd muß der Daffauff 30. sehnech zum wenigsten biet fein/wiewol 70. wanne moglichen noch bester were/der muß mit Steinen Letten / vnnd Ralet/aufgefüllt / vnnd gestoffen werden/denn folches wann der Rald und Lett zwischen den Steinen angeht/mitlerzeit zum Felfen wird / wiewol ich feinem Land/ordnung geben will/fan es auch nicht/dann mir nicht juwiffen/ was an jedem ortiff obRald oder Letten zu befommen fen/wnd diefelbigen offt befferwiffen/die inn den orten wohnen/ wie ein fedes zubrauchen / und were gut das folcher mochte ein fehuch 10. oder 12. inn voller flut/ wbere Waffer gehn/fornen mit einer Bruftwehr 3. oder 4. fchuch hoch / damit man / wann ein Beind dahin teme/oben fich wehren / auch flucte dahin ftellen tonte / defigleichen mußte folcher Dain geschrenctesein/Rauten weiß/oder inn den gevierdten Angel / alfo das allwegen im einges bogenen windel/auf und inwendig/ein streiche vber einander gibt. Alfo/an welche Einien Schiff anfahren wolten/Diefe mit groben Caincrn/oder fonft Buchfen fonnen beftrichen werden/fo tieff als man ein Schiff/auff dem Baffer fan anzepffen/wie vngefahrlichen/auf der Bifierung zus feben ift/man fan auch Thurn dahin bawen darauff man wachen / auch darin allerhand Munis tion erhalten fan.

Solche gewaltige Seefidtt / seind gewonlichen groffen Potentaten underworffen / wann dann ein Castell dahin gebawen werden solt/wurde em solche Bestung noch ein machtiger anse hen gewinnen/doch mußte solches gelegt werden/da es die Statt/Land/den Fluß/die See/vand den Nasen begreisse. Also das solches Castell / an allen enden sein offnung / hust wind Trost haben mochte/desigleichen was shme zuwider/sein gegenwehr/vand offnung/auch hette/solchem zu wider stehn/derhalben solches an keinem end bester ligen konte/wann der Situs also ungeführe lichen lege/wie hie verzeichnet ist/darauß allerhand bedeneten zunemmen ist

Digitized by Google

X

# Der Erste Theil dis Buche/

# M. III.

Nes ift widerumb ein Hafen / wie der vorig herauß in das Waffer/oder die See gebawen/alfo ligt diefer hinemwarts im Land/oder der Statt/einwarts/muß auch folcher also verwart werden/ an einer Bestung / doch hat solcher nicht also viel Rriegs gefahr/ift aber mehr verthateren underworffen/ bann was mit macht nicht mag vollbracht werden/folches wird mit andern wegen fürgenommen / Derhalben wann ein Bestungaussen herumb versehen/vnnd gebawen ift (wie zuvoran gemeldt) fan sie sole chem allem vorfommen/vnnd was ander Seeift/mit folchen Wehren/wie an den groffen flufe fen gemeldt/ond schon gar in das Basser fompt/ift es ein ding/oder weret/ dieweil es an solchen orten noch enden/nicht zubeschiessen / Sprengen noch zubeschangen ist / derhalben auch kein Sturm da zugewarten/es fen dann fach/das man zu Wasser/außschiffen/mit Galeapen / Nas uen/ond Galeen/folches woke fürnemmen / denen fan man wol mit fireichen/fchieffen/fornen und nach der feite/aufeben/defigleichen von obe berah/mit gefchof/und allerhand Fewewerct/ vil einwerffung der Boller/und ftrenaem anhalte/under die Schiffwehren/ und ift nit die rechnung hie zumachen/als wann es inn einem Schiffstreit geschehe/da gleiche/vnd gleiche. Schiff gegen einander feind/fonder ein Baw/von Steinen der hoch ift / hat ein groffen underfcheid/prifchen billeen Schiffen/fie feien wie machtig fie wollen/dann das febiellen von einem ort fo hill flebe vill

De schon ein Hasen einwarts ligt/inn einer Besten/ba man sich der Berähteren zubesaheren/haben mochte/so kan doch solcher also beschlossen werden / inwendig zu rings omb / das die Schiff/auch ein Armada zur Kriegerüstung / onnd fiand guten raum haben/onnd einen breiten stand/zur außladung. Der gans Hasen/muß aber inwendig zu rings omb beschlossen werden/mit einer breiten doppeln starden Mauren/das man oben zu rings omb mit geschilt sahren san/sornen mit einer Brussmauren/wie zuwor am Wassersluss gemeldtist / es muß aber solcher Hasser sin den ecken zu beiden seiten/seine sein in die eck gezogen/ond mit fleiß also geordnet werden / das er in den ecken zu beiden seiten/seine Schundscher/ond Streichen inn der innern holen Mauren habe/die der Einien noch/die Maure Schundscher/ond Streichen allenthalben/hinschiessen im Potten können. Bon einem eck der Wauren/biß zu dem andern/inn mutten aber soll allwegen ein Potten sein/daraussein wohnung/ond Waarten/mit einem Schungaater/zwischen sedem Pfepler und hole der Wauren/san auch ein schundschen/mit einem Schungaater/zwischen sedem Pfepler und hole der Wauren/san auch ein schund gerordnet werden / wann es sur rabesam an gesehen würde / vund die note turst sollen school der erforderen solle.

gewiffer fan angehn/dann das fich hin und wider bewegt.

Waaber ein fluß durch die Statt/oder Besten liest / durch den Sasen/muß dersetig im einstluß in ben Sasen/wol bewart/vnnd inn der Besten an den Thurnen mit einer starten Brudesten/wie vorhin gemeldt, beschoffen werden/derhalben nichts besters dann ein Steinern Brude darüber geführt/vnd zu beiden enden starte Thurnen/darin man Retten voer das Wasser spanden sien scholb/damit kein Schiff/inn noch außlaussen kan/man thite es dann gern/oder die Retten bin toeg.

Alfo auch am auffluf/des Safens/inn die offen See/ muß der dafornen zu / auch zusamen geschlossen und ein offnung auff 100. schuch weit/da es am tieffesten ift / gelassen werden/ wad an beiden orten (so es möglichen ist) zwo Wehren bawen/ (doch ohne Flügel wie die andern auch) die Wehren müssen inwendig gege dem Safen/etwas hol sein/vond gewölder haben/daring imn jedem ein starcten zug/mit einer Schrauben/ohn end/mit einem flarcten Welbaum/darauff man von einem ort zum andern ein flarcte Retten spannen kont / welche von gutem Ersen geschwidt/vnd auff 2. oder 3. Zoll diet/im Diameter/zum wenigsten sein soll/dieweilaber solcher

Digitized by Google

laft/nicht wol fich erfireden fan/muß deren inn mitten ein gehülffen / zwischen beiben Wehren gefchlagen werden/es fen von einem ftareten Steinjoch / oder von langen Baumen/alles mit Epfern flammern beschlagen/vnd mit Bley vergoffen/vnnd zum ftareten versehen. Alfodaß fein bewegung zuspären/auch ob ein groß Laftschiff darwider führe/vnd die Retten sprengen wob te/es ein bestand hette/ Berhalben solches alles nach dem besten muß versehen sein.

Die Nebenstreichen (auß und inwendig) mussen nach allem vortheil/bahin gericht werben/ bas man mit Carthaunen/dahin schiessen und freichen/und damit die großen Galiagen/Nauen und Galeen/zu grund richten konte/ berhalben man oben auff den Wehren/mit gutem Bewrs werd gerüst muß sein/deßgleichen inwendig auch mit Ariegeschiffen und geschütz.

Auffdem einen Bollwerd oder Wehren/an der Potten/oder einfahrt/mag man ein hohen Thurn bawen/bamit man weit inn die See sehen/und wann Beindschiff/ oder anders vorhanden lofung geben/auch ben Nache im obersten/als ein Lucern liecht brennen/bamit inn der finstern die Schiff auff der See ein zeichen haben konnen.

And wiewol der Safen / viel vand mancherley mochten angeigt werden auch wie man die Schleufen bawen folte/will ich folches berhuwen laffen/ond nur was zur Beftung dienet vermels den vand fan auß diefen zweien Safen/da der ein auß / der ander einwarts gebawen/anders mehr berhatschlagt werden/nach dem der Situs / vand hohe des Lands ein gelegenheit hette 3ch handle aber allein was eben ligt/denn was an hohen gestaden vand Bergen ligt/will ich an seinem ort auch vermelden/vand so viel von diesem.

### Das XXXII. Capitul.

Wie an Basserige oder Mößige Ort zubawen/ vnd Vestungen anzulegenseien.

M. IIII.

Etstlichen muß ich auch vermelden/wannetwann füre fiele/das man an moßige oder sümpffige orter bawe wolte/oder müßte/wichvol ich solche feuchie/vngesunde orter zubawen nimmermehr/rhat ten wolte/Es were dann sach das ein starcter Wassersluß darbei were/oder es die hohenoht erforderet/doch were allwegen ein fluß bester/oder zwischen Wassern/wa es sein muß / so muß die Vestung mit Pfelen außgesteckt/die Schnur gezogen/vnd die Bollweret recht außgesteilt werden/doch ohne flugel/oder verdeckungen/dann solches nit allwegen

bestand hat/weil man aber kein Mauren/da bawen kan/muß der Juß desto breiter / von wegt des Wahls anlauffs / vnnd versüngung obenzu/genommen werden/fürs Jaupt nach der Schnur/muß von zweien Rephen/mit gewaltigen langen (Eichen/oder Ehrlen) Bdumen / solang die immer mögen hinein gehen/vnd reichen/mit dem großen Schlagzeug / alleweil man empsinden mag das sie gehen/schlagen/darnach mit hols vnnd stein/darauff gefült/vnnd allgemach vor den Pfeld/ein schuch 3. daruon das Erdrich/mit siech vnd hebschauffeln/die Erden/vil Woß herauß heben/vnd solches wol hinderschlagen/fornen zu muß es/mit hols eingelegt vnd mit Wasen auff geset/vnd auff einander hart gestossen werden/vnd also das diß eingelegt hols wachse/vnden her rumb/muß man es zu rings vmb hart/vor den Pfelen/wie auch darhinder/mit einem lebendigen Hag/in einander gestochten/besest/vnd auffs startes lassen wachsen/vnnd mag (wie die andern vorgemelte Bollweret) auch mit Dornen Hagbüten/ Schlehen/vnd anderm gestreuch damit es ein starte habung besomme/besehrend besest/vord beset/werden.

# Der Erste Theyldiß Buchs/

Die fireichen/ob fie wolfeine Blugel habe/fonnen boch diefelbigen oben auff/ gefencte werden/damit man etwas under fich fommen fond / unnd den Streichfchus defto beffer haben/dann der Beind nimmermehretwas außrichten/weiles ein ewig moof ift / willer im Winter dahm/muß es gant hart vberfroren sein/inn solcher zeit fan er nicht viel außrichten/ auch fan man abers mahl/die vorige gelegenheit brauchen / so bei den vorigen Wehren gemeldt unnd angezeigt seind worden.

Bu folcher Bestung und Plak zum plano muß erstlichen der weg gemacht/und mussen muten Pfelen Joch geschlagen werden/bis auff den aussern satten boden / darauff ein Bruck gestegt/mit etlichen Ballbrucken/bis in die Besten/neben zu ein Ballergrade geschroten/durchauß/desgleichen/umb die gank Besten/muß auff 100. schuch breit ein Graben geschroten / und auße geworffen werden/als dann muß (wie ein schwall/oder wuhr) die Erden auffgeschlagen / unden auff 10. schuch breit/und oben wie ein dach zugespiet werden/dieselbige dachung/auch mit einem stareten Dag beseten und umbwachsen saffen.

Darnach wird widerumb ein folcher Graben ( auff 100. schuch breit ) außgeführt/
von aussen lauff vond ein Dain schlagen das manzurings vmblauffen kan/inn mitten
des aussen Grabens starcte Pfalaneinander wie ein Zaun durchflechten hart mit Solsanges
schlagen und verbunden oben mit enfenen Zacken beschlagen damit mann nicht her über noch
hinüber (weil alles so nider außwendig ist) auch im Winter deßgleichen wann es gefroren sein sein sonne.

Solches werck aber muß zeit haben/vnd laßt sieh nicht also bald verzichten / weil ein Belds gerung dauor ist sonder will er mit dem geschüß/vnd Sturm nit dahin kommen kan/wirder ihm ein weg darzu bawen/vnd machen mußen/solcher muß von Holk/Renser/Stein vnd Erde sein/sonst wird es solchen last auff vielen Boden nicht tragen/vnd also verdeckt mit einer Schangen/vbers mooß dem Bollwerck zu (wie mit Lit: A zusehen ist) bawen mußen.

Darnach muß er sich auff beide seiten/schlagen/vnnd verdecken/wie mit Lit: B juschen/ Alba muß er zwen Bollwerek auffwerffen/mit einer Brustwehr/oder Schangkorben damit er sein geschündenen fellen/vnd erhalten kond/will er nun weiters/muß er den weg/ bester/ witer/ vnd breiter machen/wie mit Lit: C zuschen/da muß er sich gewaltig verdawen/vnnd verschanzen/das er ein anzahl Bolche darinn erhalten mog/darmit er ein Sturm zushun trawe / auch im widerlauff/ein verdeckung haben kan / Als dann mag er vber die Graben/big an das Bollwerek awen.

Dieweil aber solches ein oberaufi groffen koften erfordert auch onmöglichen ins werckzw versein ist und dem auch eitel Bahl Dag ond dorne da sein ift es desto wenigerzubeschiessen zu fällen/oder etwas aufzurichte/ond so wenig als ich rahten wolte/das man ein Bestung ohn noth solle/inn ein moof bawen/alsowenig wolte ich rhaten/wann sie bawen were / das man solche mit gewalt also belägern solte / dieweil sie nur auff einen oder zwen weg herauf kommen konnen/da man andere mittel fürnemmen mußie und konte/also viel auff das fürgest vom Baw inn einem Woos.

Dieweil aber solche Bestung/schwerlichen zubawen/ift sie hergegen auch schwerlichen zub belägern/vnnd wiewol man solche gemöß durch kunst kan außtrücknen/ doch muße in fluß/ oder flüßle/so un achst darbei hinlausst/von denselbigen ein Graben geschroten werden/ so weit/vnnd breit/als man erachte kan/solches zur notturft mög genugsam sein/biß ins moeß mit einen/zweien oder dreien fürschüßen/oder stellbrettern. Also wann das Basser flein ist soll man sie auffziehen/damit die höhe/des Basser so weit möglich vom mooß oben herab lausst/ doch soll steissigge sucht vir abgemessen/das es (dem fluß nach) weit hinab den außgang habe/da der fluß viel tieffer lausst) wie dan alweze ein fluß ie weiter man hinab fornt/je tieffer er ligt/dieweil man aber gemöß sindt/daetwann eins ein Meil zwo/auch biß inn die 6. oder s. lang sind/auch sehr breit/da müssen (vom außsluß des Mooß an/ein Dehsoder zwen/neben einander geordnet werden/ vnd deren etwann auff 10. oder 12. glider hinder einander/ die inn mitten/ oder nach gelegenheit vom

Digitized by Google

außs

außfluß hinauffwarts gehen/vnd also ein offnung machen/vnd mit sprem gehn/ein Boden trets ten/auch wann man meynt/das die Dehlen midd/oder zufütern sein/ millen sie allwegen wides rumb zuruck/den weg herauß geführt werd? wiewol besser wan man es meiner Repß durchbrins gen konte/solches muß man fünff oder sechs mahl thun/so wird der Boden vest/ vnnd sieigt nicht mehr vdersich/durch solche furt / seit sieh das Basser allgemach dem außstelsen zu/ als dann muß man zwerch/auch also fozif fahren/ nach der seiten des mooß/so gibt es wider zustliß/vnd als sonn solchen außstuß wann sieh dann solches geseit/schrot man oder macht/wider inn diese auch zusstüß/so versteußt alles Basser/vnd wird drucken/gibt einen masten Boden/ zu Brasmatten/ vnd ackern/wann aber zu besorgen/ der fluß solte groß werden/milsen die fürschuß zugethan wers den/diß man solches/ an ort und end verdampt/ da es die noth erfordert/ solches ist an viel enden probiert woden/wie ich hie (damit mans besser verstehen fan) verzeichnet hab.



Solches gemoff fan man auch auff andere weg trucknen / namlichen auff folche art/weg und weiß/ (wie vor gemeldt) darneben aber muffen die Schunbretter in den allerfleineften Waß fern/auffrogen werden/damit das ober Waffer auff dem Moof hinweg lauffen fan/ fo viel moge lich ift/hernach beheb widerumb verstellen/vnd achtung haben / wenn sehr groffe plagregen in den pbern Landen feind/daruon der fluft und die Wasser vbermassig trubwerden / vnnd die trubeso mit Letten/Leimen vnnd andern fluffen/vber hand nemmen/muß man die Schupbretter auffzies ben vand folche trübe Wasser zum hochsten lassen hinein lauffen / wann dann das gemob vberfchwemt / muß man die Schunbretter widerumb einstellen/alfo senet fich die trübe zu boden/ vnd wird oben lauter/als dan wann das Waffer verlauffen/muß man folche Stellbreter widerumb auffziehen und das laute: Baffer oben laffen ablauffen/wann folches viel und offt (wie dann im Engeland/See/vnd Soland/vnnd andern orten (fo gang verfuncten feind)gefchicht/wird der Boden verhocht / gibt ein fatten guten Boden / denn man / zu Beld unnd andern gebawen bers nach mit groffem nuten gebrauchen mag/folches fan ein verftandiger Weretmeifter nach gelege heit des otts vermehren vnnd verbessern / nach dem er sehen wird / was die gelegenheit geben Fan/alfo hat manzwen gute weg (wie gemelde) wie man das Waffer abführen / und hernach den Boden erhöhen soll/ic.

Man

### Der Erste Theil diß Buchs/

Wan mochte aber fürwenden/ich hette gut daruon zureden / dieweil ich alle meine gedaw/
auff ebent führte/da ich alle vortheil/nach meinem begeren anlegen/vnd vollenden kont aber auff
hohen druck inen/vnd Bergigen Orten/hab es andere weg / vnd muß viel anderet fürgenommen
werden/nach dem der Situs/vnnd gelegenheit ist/hoch/mider/heigig/an halden /auch vnder vnd
vber hohe/zu leist noch hoher Als dann deren hohe viel vnnd mancherlen seind dieweil ich aber
ein klein wenig von solchem auch handt werde/will ich auff difmahl mein bedenen von dem ebend
Land/vnd deren wehren/wie auch zu Wasser beschieffen / da ich dann allein von den fürgelegten
Wehren/auch von einer art nur habe gehandlet / vnnd damit etlichen milsen antworten / Das
sie sehen das andere sich auch ein wenig darauff verstehn.

Darauff will ich auch was von den höhen/wie auch von Bergen / vfi an Wassern jusage/
für mich nemen/duguter hoffnung es werden mich alle Kriegs und Bawverstandige genugsam wanicht alle (doch jum wenigsten) das mehrerscheil verstehn/und dem Weret (da etwas mangel darun gesunden werden mocht) juhelsten wissen/sintemahl ich nur das fürnembste / min allem ers jahltem meinem Weret Bisterungen / vand bedemeten/wie auch hernach anzeigen thu/ vand will also jum Gebürg meinen weg nemmen/dar oben num mich vand sehen auch juhelsten sen ein gering bedens eten auch anzeigen/visjest diesen Ersten theps/im Plamen Gottes beschoften

### Ende des Ersten Theyls.



### Zeigt an von Westungen/wie die an Halden auff Hügeln/Buheln/ond hohen Orten/ ju Berg vnd Thal/deßgleichen auff Sohenen/vnd Berghaufern/auchfür undergraben/Sprengen/mogen gebawet und geoids net werben.

Dergleichen auch an Wassern/Seen/vnd Hafen/zu Bergond Thal gelegen/zu bawen

Sampt verzeichnuffen/vnd Contrafacturen etlicher Veften/Berge haufer/auf welchen allerhand bedencken/abgenommen merben fonnen.

Das I. Capitul

Wie an Bergen/Höhen und Halden zubawen/auch alle Wehren zuordnen/vnd zu verthädigen feien.

Emnach ich auff der Chene/gant turt mein bedenden anzeigt habe/fallt damit auch fur/wafi ein Statt/ober gelegener Baw/ an ort und end legen/und alfo hoch das fein Waffer / Da zu hoffen fein folt/ (man wolte dann vberfchwenglichen tieff underfich bawen/oder fabren) welches Maß an der tieffe der Brunnen (fo an folchen hobes nen ligen) fan abgenommen und gemeffen werden/und alfo das darauff berhatschlagtwerden / obalsotieff zufahren möglichen/oder unmögs Ichen/vnd beffer folches zu underlaffen were/ fampt allen andern und Adnden/so sich dennochten befinden und begeben.

And wiewol offt dructene drier feind (fo ich felbe gefeben) das folches nicht der quellen noch hohene fehuld ift/fonder des Bodens der etwann inn der tieffen/mit einem zehen ftareten Letten/ oder Leimen vberfchwempt vnnd vberzogen ift / das daß Baffer dardurch nicht vberfich fleigen fan/ond Darunder gefangen ligt/befigleichen ligen auch offt Baffer / auff demfelbigen Boden/ Die auch nit underfich konnen/welche nur tagwaffer fein/die haben keinen bestand/wie es in Deftes reich/vnd sonft an etlichen vielen orten probiert worden / da mans auch befunden hat / das die Brunnen/biß inn den Letten graben werden/haben ihr Maß/wie tieff folche fein follen/als dann bawet man auß dem Fundament/im Letten den Brunnen zu ringe herumb/bif oben auß/in mits ten des Brunnen im Boden wird ein flaret fluck quader eingebawen / das den boden ein fehuch hoch vber geht/folche füllt man herumb/mit schonen weiffen Wacken auß/ hat in mitten ein rund loch durch gehn/im Diameter auff 8. Boll ungefähr/wann nun der Brunnen allerdings fertig/ hat man ein groffen runden Borer/ inn der groffe wie das loch/fo durch ein ftein/ (etlich nemmen nur Epchenhols ) gehaumen ift / segen ben Borer darein (welcher ein runden langen Napff hat/auff 3. oder 4. schuch/oben hinauff etwann auff 10. schuch lang ein Gifen stangen/ Daran ein runden Baum/oder alfo ein rund dict Holp inn der groffe/ das wird an den Borer oder flangen angeschraubt/welches beschlagen ift/ oben mit einem freun auff 10. schuch vberzwerch lang/bos

### Der Ander Thenldif Buchs

ren/alfo undersich so tieff/oder lang der napff ist/ziehen dann den Borer herauß / thunden Letten daruon seinen den widerumbhinein/rucken das Ereuß oder Zug vbersich/boren widerumb/will es zu furs werden/seich sie noch ein stang daran/sodarzu gemacht seind / bis sie durchkommen / so bald es Wasser hat wind durchkommen seind/springt das Wasser herfür/ und füllet den Brunsen/ausser jack offt 20. schuch voll Wasser/sloche Brunnen versenen nimmer mehr/wassen auch etwas voreins darein felt/vond man den erschopsten muß / das doch selten geschicht / solaste man ein Mann hinab/bis ausst das Wasser/langtism ein langen Pfal / an einem Seylhinab/der vollig so die ist/als daß loch/voden zugespist/vod mit thuch umbgebe/den schlegt er im Wasser das loch inn der mitten zu/mit einem schlegel/voß sinein/das sein Wasser mehr hierauss sons mensan/schopsten und seubern/dann den Brunnen sauber auß / hernach ziehen De den Pfal/ ins loch am Seil widerumb herauss so aussten wider voll Wasser/wie zu voran.

Wann also ein solcher Boden angetroffen wurde/vnd man nicht also tieff vndersich fommen kan/muß doch die Maur auffgeführt werden / innzinklicher massen/ (jedoch muß solches zworan probiert/oder fleisig von einem Brunnen so dabeiligt / inn was höhe das Brunnen wasser steht/abgenommen werden/als dann kan die Maur darnach fundiert werden / vnnd kan also inn mitten/oder doch höhet von den Bollwereken/der Graben undersichzugespist werden/vnd weil es guter Leten/kan solche Erden alle außgesührt werden/ biß etwann auff 3. oder 4. schuch auff das Wasser/damit der Beind inn solchen Lettenzwischen dem Wasser/ unnd obern Boden/nicht undergraben kan/dann es sehr zut graben ist/weil es nicht einselt/ vnd solche Erden nicht ale leinzum Bollwereksonder auch außwendig/an den Lauff gebraucht werden/nachmaßlen/wann alles sertig (das Wasser duch außwendig/an den Lauff gebraucht werden/nachmaßlen/wann alles sertig (das Wasser duch außtellen gedfinet werden / diß Wasser in immmermehr zunem men/dieweil es seinen zustuß allenthalben gedfinet werden / diß Wasser soll alles in der ersten recht/vud wol versehn werden.

Wa aber solches nicht nit were/vnd etwann ein satter Boden am Wasser/vnd solcher (wie sie dann alle seind) mit grien Rif vnd Wacken boden hette/so muß man doch also weit/ vnud tieff undersich/ (als mankan vnd mag) vnd die Maur miedem Läuff/Pfeplern/ vnnd den halben jus nern Lauff (wie auch oben herumb mit dem Lauff vnd Zwinger) wie vor im ersten theil beschries ben/gant wol versehrend verwart werden/damit der Wahl mit gewalt/sein tragens habe/auff das im sprengen/ vnd beschieflung alles stehn bleibe/ob schon die forder Naur fallen solte.

# Das Bupfferblat. Q°. 13.

### LIT. A.



Baber von der druckene/oder hohe noch ein halden/von der Besten/ oder Statt/ hinauff zoge/welches man für ein groffe gefahr halten wolte/ (welches wol war und es nicht zum besten ift) solle doch solches nicht also schwer geachtwerden/ das man darumb nicht bawen/vnd den gannen Dasvnd gelegenheit/ inn gefahr seine wolte/es muß aber der Bauw darnach auff nachfolgende meynung geführt wers den.

Inn solcher gelegenhest so muß die Maur/mit dem holen innern Lauff/inwendig/mitden Pfeplern/auch die inner Maur mit ihren Pfeplern/vnd streben/gang wol versehen / vnnd gang tieff gelegt werden/vnd alles gegen dem Bollwerek hineinwarts wol streben / die Bogen vnnd ges wolhwol beschlossen / sampt dem Zwinger oben / wol versehen/der Wahl/oder Bollwerek/biszum sodern obern Stand / muß etwas hoher / dann sonst sein / darmit man besser / dan gauster

aufer vberhöhen kan/vnd muß des Bollweret's boden oder ftand/ oben auff fich gank wolhinders fich senden/wie der auffer boden gegen der Beften / als diefer schier dem auffern gleich henget/doch nach notturfft/damit man diefem auch nicht zuviel thue. Auff daß wann schon von auffen der hochfte schuk vornen auffgeht/solcher hinden vber den Mann außgehe/ob schon die auffer hos be viel hoher ist/denn daß Bollweret und Caualier.

Es muß aber der Graben/auff das tieffest außgenommen werden/ insonders in der mitten sugespiet/ (oder doch zum wenigsten solches vorder Mauren/ oder Lauff deßselbigen) vand mit eitel grien Riß/vad Wacken beschütt werden/ob man schon vornenher darzegen/die halb Maur mit zudeckte/valasso mit den Wacke oder grün auschütte wie es selbe widerum herab laufte/alsoligen lassen zu beiden seiten/damit wann der Feind vinder graben wolte/ er sehr tieff under sich sommen müßte/wann es dann grün Riß/oder Wacken autresson wolte/ er sehr tieff under sich sommen müßte/wann es dann grün Riß/oder Wacken autresson bleiben seiten met tieffen ges schicht/so kan er nicht under sich graben/ sonder muß obenzu im graben bleiben seiten hente er sehn mehr außzuschüllen/ob er sehon Stürmen/vand an der Mauren/mit Leitern/ vand anderm hins auf steigen wolte/sorüsseht sihm solches alles under dem Juß hinweg / vand hat keinen stand/wie auch im ablauff/ (allein der Lauff vand Füterung/muß von guter Erden auffgeset werden) die abdachung/ dieweil sie ausswendig wagrecht / inn ebene Linien muß gelegt werden (dann siedie Linien des aufstätigenden bodens gans bald begreisst / müßt sie im obern Lauff zwen oder drey Benek haben/damit soliche höhe die Maur im Graben/besser beschimmet/vär von oben herab auch darauss/ vand allenthalben/auch neben zu/von allen Wehren/besser beschimmet/wär von oben herab auch darauss/ vand allenthalben/auch neben zu/von allen Wehren/besser beschimmet/wär von oben herab auch darauss/ vand allenthalben/auch neben zu/von allen Wehren/besser/besser dares der schieden.

Wolte man aber fo tieff die Maur im Graben vor dem Bollwerck fleht/die tieffe behalten/ und ein schuch 20. daruon grun in die hohe schutten/vnd dann in mitten / die große tieffe machen wer es noch besser dann es im Graben/auch im sprengen belder luffe hette/vnnd im Sturm mehr hinderlich/wie auch im aufflieigen/darauff man fleisig achtung thun solle in solchem werek.

Wiewoldem Feind/von aussen/alle Erden herumb/so viel möglichen foll genoffien wers den/so kan man doch an solchen hohen die sieh gesch Berg ziehen, nichte himmeg nemmen derhalben der Feind/wann er schon konte/die auff den Lauff sommen/kan er nicht mehr sa auch wenie ger außrichten als wann er weiters darvon lege. Dann die hoch abdachung vor dem Lauff ihn mehr hindert/zu dem kan man desto bester auff ihn schiessen/vnd streichen/ vnnd entbloßt sieh von der hohen herab das man ihn allenthalben vberzeichen kan / will er noch etwas bester hindersich vnnd befrochten das man sich seiner nicht besogen darst ob schon der schus wagrecht geht/ist doch aber also weit/das man sich seiner nicht besogen darst ob schon der schus wagrecht geht/ist doch solches kein so große gefahr als wann er von der tiessen also hoch gebawen hette/dann wann er von der tiessen also hoch gebawen hette/dann wann er von der sichen hoch gehamen hette/dann wann er von der siesen sonder höhen herab Eturnen will/muß er sich allenthalben entbloßen / Ulso das man von allen enden fürsich sowol als neben zu/inn ihnen schiessen hie sichen kan / vornen mit den Sande shoren/die anderen mit den Streichbuchsen/bissisn die hindersten Glider mit Stucken vbereins ander/auch die Caualier/inn allem reichen können/ im Graben kan man mit dem außfall/streis chen/Fewr und Sprengwerck/gegen dem Feind alles desto beste verziehten/ und vollenden/das wann es ein Wasserarden were.

Derhalben man sich solcher gelegenheitnicht also hart entsehen solle / dann wann solches recht angeordnet wird im baw/wolt ich mich keiner einigen gefahr daruonschrecken lassen / dann ich dorfte kein Basser besorgen / also konte ich auch alles auff das tieffest nach meinem vortheil bawen/ohn alle hindernuß.

Digitized by Google

# Der Ander Theyl diß Buchs/

#### IIT. B.

Ann es sich aber begebe/das ein Abbel oder Buhel lege/da man mußte darburch brechen/oder schroten (wie ungefährlichen punctiert ist) were das best/ob man konte/das die größe höhe inn der Besten bleib/ und dem Bollwerck zum besten keme/dieweil aber solches Bollwerck sehr hoch mochte kommen/ und der Grabe tiess was genommen werden/obschon der Grabe bet best das der Grabe best der Brabe besten uber der Grabe besten ub

maß tieff feme/das dannoch die Streichen/ihrweret fonten vollenden/doch muß alfo fast/ (von der halben Mauren hohe) die Erden von Ris oder Wacken auch beschütt werden/aber in mitten sehr tiest/gant leg/aber gegen dem Land/ vand dem aussern Lauff zu/ das es ein zimmliche hohe habe/damit wann der Jeind Sturmen / oder undergraden wolte/das er sehr tiest / undersied senden mußte/dieweil aber der Boden an ihm selbs wie ein abdachung zu ruck zeucht / muß der innerwahl Bolweret und die Caualier/dem nach erhocht werden / das alles hieraussen von den innern Wehren vberhocht wird/ob man schon fürwendt / dieweil hieaussen gerug ist/kom der Feind ein vbermassige hohe ausstwersten das er der innern hohe salles hieraussische hohe sehr aussersten vberschlieben boch sein/und nahe herzu gerucktwerden.

De fchon der Beind nahe herzu ruckt/und wolte die Maur wol unden beschiesen samt et mit dem geschäte/nicht also wol undersich fommen/wolt er aber solches thun / müßte er die Brustwes sen/scharte/oder Schanftorb/ (oden im schlund) sehr zuspiet oder man konte vom Bollwerck/solche bis zum boden offinen/zu dem müßte solches (auster) Bollwerckein beitensus haben/wolte man oden ein stand/zum geschäte haben / vand müßte solches hinden (dieweil die dachungzu ruck lausst) ein gewaltigen langen suß haben/welches ein treffliche arbeit erfordern wird/und konte wes mig im Braben/an den Mauren/oder Bollwercken schart fundan nit also undersich zuschen sien ist dann der gange Baw/müßte hindersich henden/ dannt solchem allem vorzusommen werte/wie vor auch gemeldt ist.

Da aber ein folche hohe (wann man underfich bawen wolte) fiein oder einen Felfen/inwerd dig hette / unnd man baid darauff feme/were folcher Rhatschlag zu endern/also/ od folcher Felfen fart/oder weich/ift er hart / muß man doch sehen / das er (so viel möglich geebnet würde/ das die Stein/wie in einem Steinbruch/darvon zum Baw gebrochen würden/damit man die Mauren fonte aufführen/aber man müßte/sehen wa man Erden haben fonte / damit man die Bollwerck aufführte/und die abdachung vor dem Lauff machen/vnd erschütten fonte / ob man da den Gradben nicht also tieff machen fonte/als man gern wolte/müßte die dachung vnd Bollwerck/auch der Wahl besto besser versein/vnd vnd vortheil bekenne/ und was an einem manglet durch das ander fonte ersest werden.

Dergegen kan der Jeind außwendig mit dem Schanken/auch durchbrechen der faterung/ und undergraden/auch desto weniger außrichten / oder schier nichts/dannes sich nicht als laßt durch flein und Jelsen brechen/und undergraden/als wann es Erden wer/auch laßt es sich nicht al sosprengen/es wird der Jeind solches auch nicht understehn / dieweil es ihm nicht möglichen sein wird/wann er solches sehen/oder spitren/würde er solches underlassen/und zu ruck teren.

Wann es aber nur Erden/oder Letten wer (wie voran gemeidt) fo konte der Beind fich vor oder neben dem duffern Bollwerck oder Schangen einfencken / wann es aber grun / Rig / oder wacken wehren/konte er schwerlichen einbrechen / oder undergraben / dann solches fellt alles ein/ oder undergraben / dann solchen und vollen. det/vnd man sprengen wolte/so schechtes ebe den Rig / unnd daß luck Erdrich neben zu finaug/
dann

Dann das es ein folchen schweren last vbersich hübe/dann alles was man sprengen will/muß neben su viel fereder fein/denn das fo es beben foll / ein Buchfen ob fie neben zu dieter / vand ftereter ift / mag die Rugel leicht ein schieffer/riste/oder roft antreffen/ ( bas nichts gegen dem Rhor jureche nen if ) dann die fchnelle des tribs fan nicht alfo lang warten bif die Rugel jum mundloch fompt/ und fein Operation thut / fonder inn puncto entofind es feine hindernuß. Alfo ein fleine hinders mif/bruttoder fprengt das Rhor/von emander/ob es schon 10. mahl fiereter ifi/dann die Rugel/ Das macht fo bald der dunft etwas findt/de feinem lauff will zuwider fein/im gewicht/reißt folches neben ang/mit gewalt/berhalben felten em Rhor vornen zu (wann es schon bunn ift) gerfpringt. Alfo auch viel mehr bie/ja fprichftu/man bato mehr verfuche/ift war / aber vnber feinem folchen laft/boch under der Mauren/und füterung laß ich es zu mit folcher geftalt/baft alles fo der Zurck vor Wien/in Malta/in Eppern/zu Jamagusta/Goleta/ vnnd anderswa gesprenget/nicht alfo fonder gebawen / muß hergegen man auch bekennen / bas es nur die Mauren fo einfach gebas wene Bollweret und kein folche Mauren / fo hol / unnd den finnern Lauff gehabt hat / auch nicht Doppel (oder folche Bollweret) inn folcher hohe/oder Caualier da gewesen feind/fonder dunne nie Dere einfahr Mauren/barbinder mit Erden außgefülle/ift der Beind alfo tieff/ underfich und eine warts fommen/das er allein die Erden/ und deren anhang vberfich gehebt/derhalben der Turck/ wann er fprengen will/ein sebuch 50. 60. 80. auch voer die 100. jum wenigsten hinein grabt/ das felbig verlegt/alfo daß es vberfich muß/es feien dann dructene Graben / Da ernebenzu die ftarete haben fan/aber hie fan man alles gang befeheiden horen/wann ein Mann nur auff die Erden lige/ Die flache hand auff den Boden / vund legt das Dhrauff die Hand/hort er nicht allein reden/gras ben/bawen und anders/inn der nabe/fonder man bort auff ein bileh enfehus weit/und noch weiter cin Pferd gehn/fahren/flopffen/auch noch weiter / aber in folchem hort man auch die red/alfo auch auff einem becten so mans ombfort / fan mans noch bester vernemmen onnd mercten/ wann man bann folches bort / im gang ber Mauren/fan man zwischen ben Pfeiler bald sich eine fencen/ond gegen ihm fommen/alles mit Bewr / wand bofem vergifftem Rauch aufdempffen/ ond mit Pulucr aufffprengen/alfo daß er folchen Baw muß verlaffen/vnd fich einfencten/vnnd ondergraben/folches mußer an zweden orten (wie vorgemelde) fürnemmen/an der fülerung/ annd an der forder Mauren der Bollweret/boch will iche/ (wie man es hie im durchfehnit fibet) auch inn grund verzeichnen/wiezu undergraben/und sprengen / konnen weg fürgenommen wers den/anzeigen/damit man auch hergegen/wie darfilr zu bawen ist/vnnd solches weret verhindert/ auch verftanden werden tond wind mog/ wie mit Lit. C hie vermelde wird/vind juschen ift.

### LIT, C,

Inn ein Feind/ein druckene Bestung undergrädel/beschiesen und sallen will und bicaussen sein Schank (sie seie hoch oder nider gedawen/vnd under den Baw will so müßt er sich sencken/entwederfornen/oder hinder der Schank und alle Erden zu ruck hinauß süssen/ein er dann wol undersich kompt/diß er vermennt in recht ter tiesse zu sein / das ist ausse ein klasster tiesser dann der Boden im Graben ist das wird man besinden was für ein Erden zu under sitstals Sand/Riß/Grien oder Letten/ist sie gut/wirder darunder fort bawen unnd graben / ist sie von reisigem grund/wie gemeldt/mußer solche underbawen mit Jolk/wie man die stollen inn Berekwereten für einfallen dawet / vnnd allo sout sahren/vnd alle Erden zu ruck sühren/wann man solches spüret / muß man sieh darauss sinit gegengraben / also mages nichts schaden / wann man etwann ein gestingen außfall thut/ob man spüren konte (oder von den hohen Saualieren) od der Zeind die Erden aussicht ind außssihrete/wann er nun sein gelegenheit (mit einem maß haben kan) das er under der süterung ist/mußer herumb imn Quadrangel sahren/ (aussein seinen siesen) das er under der süterung ist/wußer herumb imn Quadrangel sahren/ (aussein seinen siesen) das muß er ein Jole machen/die schier den ersten eingang erzeicht/ausse siehten breit/vnd hoch.

### Der Ander Theil dif Buchs/

Darnach mußer (inn der erften Linien nach) ftracksfür sich hinauß gegen dem Bollwerck gu/fast zur mitten/vnder daß Jundament des Bollwercks/ des fordern gesichts/ da muß er abers mahl im Winckelmaß widerum fram fahren / aber die hohe / muß viel weiter/lenger/vnnd größer sein / dann die ausser / dann der mehr Puluer darunder könd gestelt werden/Es mußaber der Beind/mit dem sprengen/vnd vndergraben/viel ein ander manier für sich nemmen/ dann es der Türck vor Wien/ Famagusta/Walta/vnd andern Orten gethan hat / da man nicht geste hen och wisser hat fonnen/wa er undergräbt / oder was er filrnimpt / dann die Mauren gang seicht gestanden/so bald seein Jundament gefunden / darauss hie stracks gedawen/ vund niteinem sehr große tiesse gesucht.

Dor Wien hat der Zurck ein andern vortheil gehabt / dann alle Mauren vmb die rechte Statt fehr hoch gestanden seind/nur ein schlechte Maurlein mit Zimmen/darzuseinen gang, dars auff man hat können stehn/oder gehn/vnnd hat man nur locher durch die Maur gebrochen/vnnd geschütz dar ist geruckt / das ist fast dieheste gegenwehr gewesen den Mauren hatman hilleine gang/das man darauff stehn und gehn mogen/gemacht.

Dieweilaber die Borfatt zu rings vmb abzebrandt/feind noch die Mauren von den Saus fern da geftanden/da hat er leicht darhinder fonnen eingraben/vnd alfo vnder die Wlauren / vnnd Statt kommen/alle Erben fo er berauß geführt/hat er inn die nachften verbranten Daufer auße gefült/ond ettiches geichus darauff gestelt/fonst feind alle Wauren mit lochern durchbrochen ges wesen/auch an allen Genstern/voller Janikarn und Schüken gelegen/ die haben auffallen Bins nen/schuplocher und anders gezielt/ va also den jnnern das außsehen mit gewalt genommen/also Das er im Graben/mit dem underaraben hat fonnen furneiffen/ was er hat gewolt / bei dem Rers Rerner Thos/den er undergraben/hater uber 10. sebuch und noch mehr von den Silen/foer gras ben/auffe Waster gehabt/with an viel outen gespiengt/ das mannicht hat fonnen wisten wa erift/ bann er tieff under dem Rundament darunder forffen ift/ allein feind fie zu letft inn die gewonbeit fomen/wenn er hat wollen Sturmen/das man auff S. Stephens Thurn ein zeichen mit einem Rendlen/fo man dargegen geftedt bat/mereten fonnen/waer ber fompt/ ba fie baben feben fone nen/wa her er ein Sturm ordnung gemacht hat / vnnd anlauffen will/da ift man etwas von den Mauren gewichen/ (bann gewonlichen im anlauff/hat er Bewr geben/vnd gefprenge/ wann foltheo aefchehen / ift man zu beiden theilen der Lucken zugelauffen / auch offt beide theile schaden enturangen/Dochnichts erhalten wurden/und wiewol Wien inn demfelbigen ( auch jesiger gara/ Cofin die Borffatt Damablen nicht sonders jum grofft wind nit viel voerig taufent Berck ichuch pmblich achabt/fo feind doch auff 25. taufent wehrhaffte Mann darinn gelege/pnder Walkaraff Whilipfen/General Oberften/und andern als Baftian Schartle/Graff Wilheim von Rogens boiff / Graff Dans von Dardect / Ratianer/22. auch viel ander darüber / vand ift cen Turcten grofice filmemmen/alles mit sprengen gewesen / welches zwar das Bolet febrerschreckt bat/ boch hat man ihm auch entgegen graben vond etliche folches Puluer genommen / boch micht mit foldem fortheil/wie bie gemeldt worden.

Dor Malta/faben sie es anders fürgenommen/(wie es hernach soll angezeigt werden) wie auch vor Famagusta/da sie mit grosser muh von arbeit/die abdachung vod Lauffgräben/schwere lichen erobern konnen/da shin viel 1000. Mann bliben seind/hernach in Graben gebawen/ mit eis ner schank/zu letst eindzochen in Baw/vod Mauren/vod vodergraben/durch die Pastenen/vod Mauren / vond von der Erden die schank im Graben erhocht vod gesterct vond also gesprengt/waes shin nicht gerhaten/bald auf ein andere seit/inwendig herumb gesahren/ die Erd alle auff die Schank gebraucht/Go haben shin aber die sinnern mit vodergraben auch nit geseiret/wa sie es nur haben konnen spüren.

Derhalben wann die Mauren also weren gebawe gewesen/ (wie ich sie an habe zeigt) so het sein Feind konnen darunder koffen/dann heite man wollen in die Maur brechen/so ist sie hol/wnd vond konte nit allein solche Gegenwehr thun/das er nit darein konte einbreche/obes schon geschehe/kan er im gang nit weiters/da man ihm mit sprengen/vnd nemmen alles hindern kan/ wie solches zuworan bei den Wassernstein gemeidt ist/derhalben ob man solches mochte sorchten/ vnnd ein Beind

Beind inn Graben/oder unders Jundament fommen könte / so hat es abermahlen sein bedeneten/ Erstlichen mit dem gegengraben (wie vormahlen gemeldt ift) alles einfellen/ und nemmen/auch mit Bewr/rauch/und anders hindern/deßgleichen außwendig im Graben/auch mit außfall/und gegenwehr/hinweg reissen und nemmen.

#### LIT. D.

TIT dem ift suschen/wann ein Beind schon solches zuwegen brechte / das er dieftle terung und vorder Maur sprengte/von unden hinauff / nun hat es ein wichtig besterung und vorder Maur sprengte von under finauff / nun hat es ein wichtig besterung nierinn/von wegen des Puluers / und sterete desselbigen / dann im Bewe hebt/vond erschütt sich alles mit gewalt / aber von wegen seines geschwinden tribs / wann es ein wenig sterete / von dwidersas bestindt / bricht es anderswa hinauß / also

wann es under der Mauren/lufft entufindt/bricht es zwischen den Ofeilern / durch die gewolber aub/vnd von weaen feines neben luffts/wird die forder Maur schwerlichen fallen/dann es vor der Wauren in graben eher außbreche wurde/wannes aber noch tieffer solte hinunder fommen / vns der das Bollwerck/damit man den Wahl heben konte/mußte folches (wie auch zuvorau gemele ift worden) nach der lenae beschehen/derhalben mit gegengraben gute achtung gethon soll werden/ bas man folchem fürfompt/welches wol fein fan/fo man forg hat/darrumb nicht undienflichen/ wann von der andern Streichen/ein gang/oder zwen / bif an den jnnern gang geordnet feind/das mitman/wanes vonnothen/dardurch mit fahren/vin anderm darzu foinen / auch wander Seind tieff in das Bollweret schanken/ grabe/ und sprengen wolte/ihme mit gegen graben gewehrt wers den fan/ob schon solches im gangen Bollwerck mit undergraben geschehen solt / so bat es ein bart bedencken/dann den Wahl welcher in die 50. schuch dick/oberfich/ist ein schwert last / und als das Sewr zubeforgen/will es vom undergrabenen gang etwas zum theil fein offnung hat / das folchs vil chriein aufgang/daselbs neinen wird/in sonders wann der neben last/vnd dicke/etwas dunner wird/dann es gewonlichen wann es etwas gegen ihm befindt anders wa außbricht / es ift wol war bas Puluer schlecht vieleher vberfich/dann nach der seiten/wie man folches an groffen Stucken wenn fie fich auffihun/wol ficht/das es gewonlichen oben geschicht/ hergegen aber ist auch juses ben de ein fluct es fen oben oder nach der feite / fich gewonlichen vil ehrauffthut/dan das fie jr felbs Lot and Lauff durch geht/ unnd offt cher zerfpringt/wann es nur ein wenig gegenstand befindt/ets wan nur von wenig rolf/oder ein Rugel einschneidt/oder ein grot hat/ vnd das gans Corvus stercte/ebezerspringt/dann daß sie ibren lauff fornen hinaufi nimpt/ also auch mit dem auffiprengen der dunst/ond gewalt sucht/in puncto seinen außbruch / derhalben sicht man/ wann man fleisia achtung hat) das eher die Rugelzum Mundloch herauf fompt/ offtein ftuck im fackzerfpringt Da es doch jum sterckeften ift/dann am mundloch/derhalben sicht man / wann man fleislig acht bat) das manchemahl eber die Rugel zum mundloch herauft fompt / ein fluct voran anhert hins derfich zugehn/in difem fucht es da es lufft hat/es fep welchen weg es wolle/alfo anch/ wann es nit alfo geotonet/das im forenge fich der gang juschlegt/hept es nit/oder doch wenig/oder wa es etipas fufft hat/oder empfind das der Wahl des anlauffs/neber/oder dunner / wie auch die Wauren ift nimpt das Fewr femen außbrauch dafelbe/mit groffem gewalt / derhalben difem allem fürzufoms men/foll aute ftrenge Wacht gehalten/ond mit auff lofung/ond gegengraben/ftrenge filrfoig ges tragen werden/auch hie auffen/an den fütterungen/Bnnd das ift allein gemeldt/mann der Feind von aussen an trucknen orten/es sen zu Berg oder Thal / vnden durch vnnd durch wolte graben/ wann er aber vber den gangen Graben/auff den Boden schangen wolte / hat es fein bedencken/ weil man folches fibet/alfo fan man folchem allem fürfommen/wie gemeldt ift.

Dieweil aber hie disputiert wird/von den druckene graben/auch von den hohenen so etwann hinauswendig lingen/bei einer Bestung/ist wol war/das solche nit gut sind/in der nehe zu haben/wie dem allem so kan man offt ein plas/ort/vnd Statt/nitanders rucken/ dan wie sie von ansang ist/gelegt/vnd gebawen worden/vnd nit mehr endern kan/doch kan man solche Bergen/oder Dob henen/mit dem Bawwol wiel vortheil abnemmen und schleiffen/desigleiche wann sehen ein Feind auff einer hohen ligt/offt den Dachern mehr schadens thut / dann an der Bostung/wie dann an vielen outen zubeweisen ist/vnd sich solches an ihm selbe begibt.

Dann

### Der Ander Theyl dif Buchs/

Dann als im Jar 1552. Heinrich der ander Ronig in Franctreich inn Teutschland 200 ac/Mes/Doll/Berdun onnd anders ein name /onnd bif an Strafburg berauf ructte/ (wie er filmmendt/von wegen Teutschlands/ vand des Reichs Frenheiten/wider Renfer Carle den V.) da dann Hersog Moris Churfilrst von Sachsen/vit Albrecht/der junger/ Margraff zu Brans denburg/auch mit zubielten/vnd als beide Rürften/in Teutschland ihren zug fürnamen/ vnd fort fubren/ond etliche fürneme Statt im Reich belägerten/damit fie den alten Churfürften Dervog Dank Friderichen von Sachfen/vnd Philips Landgraff zu Deffen/mochten entledigen/Es hets te aber Margraff Albrecht inn vier Monaten/vier gewaltige Stattbelagert/vnd folche alle auff hohen/vnd Bergen/Erfflichen die Statt Blm/inn Schwaben / die hat er von S. Michels Berg hefftig beschoffen/hat aber feinen schaden darinn fonnen thun/allein den Dachern/ond hat fich zu letif herab mulfen auff den boden thun/vnd doch nichts außgericht / Diezwischen hat Der Bog Moris/Die Ehrnberger Clauf/vnd Margraff Albrecht/ Seiffenftein/auch gewunnen/ ber nach ift Margraff Albreche für Nibrnberg wond bei dem Lauffer Thor auff der hohe fich abermablen geldgert/hat aber nichts aufgericht/vnd von dannen fich begeben muffen / 10ge dars nach für Franckfurt/da hat er fich auff den Willberg gegen Sachfenhaufen/vbergelegt/weil fol ches ein auffliche hobe/und nabe gelegen/hater vber Sachfenhaufen konnen feben / und fehieffen/ das auch niemande ficher auff der Brucken gewesen / big man folche mit einer Blendung/von thuch oberjogen hat/dieweil aber ju Sachfenhausen am obern ect / an der Statt ein groß fleinen Dauß gestanden vnd hart vor dem Berge vnd der Schans ware haben sie bei Nacht im Dauß mit einem Bug Liechter/auff und abzogen/da bat der Margraff gedacht/man baw/ ober falle bei Nacht/bas Dauf mit Erden auf/bamit man ein hohe Wehr/ wund Bollweret gegen fom habel bat alfo am Zag hefftig/fets darein geschoffen/ob ers mochte zu grund richten / baben ibn alfo mit diesem Rriegeboffen betrogen/das er alles anders zubeschieffen/onderlaffen hat/ ond allein an bemalten hohen fleinen Dauß sich stets erarbeit bat/boch zu letst auch daruon gemilkt/ vnnd sich berabauff ebenen boden begeben mulfen/den er wol gefehen/das er an Dachern nit viel gewinnen mirb.

Hernach im Octobri/ift er zu Repfer Carle V. für West kommen / da hat er abermahl sein Läger/vit Schans voer die Wosel/auff S. Barbara Berg gehabt/da er aber nichts außgericht/darauß abzunemmen/das nicht allwegen die höhen (wann es nit anders sem kan) so groffen schaben beinbringen / doch soll man auch darnach bawen / daruon ich hernach etwas weiters erzeigen will.

Als im Jar 1570. Der Edirchich Repfer Selimus / Eipern zuerobern fürnam/befahl/
er solches seinem Obersten Mustapha/der hat erstlichen den 24. Junii/Nicosiam belägert/vnd
solches erstlich auff dem Berg Mandia / vnd vuss S. Maria Berg ein Bollwerck auffgeworf
fen/das ander Bollwerck haben sie auff dem Bühel Magnana/auffgeworffen / von dannen hat
man auß der Statt von beiden Pastenen / Padocatoro / vnnd Earassa/mit 80. grossen Jaupts
studen zugesest/das drit Bollwerck / oder Schans haben sie auff den Jübel Margariti auffges
worffen/das vierdt auff dem Bühel Thomandia bei der Pastenen/ Constansa / vnnd Dauila/
von dannen sie 4. gange Zag/mit 60. grossen studen / streng den gangen Zag vber/geschossen
haben/allein zu mittag/ 4. stimden/damit das geschützerfüllt / vnnd sie gerhuwet haben/ist unders
lassen vorden.

Wustapha dieweil er sahe! Das solches streng schiessen/nur inn die Hauser/vonnd Dacher giengen/vnd gefällt wurden/vnd den Wauren noch Bollwerden keinen schaden thun konte! hat er alle hohe verlassen/vnd unden am Berg/von newem schansen/vnd also mit verdeckter schans/ sich tiest einsenden mulsen/ doch ist shm von den Bollwerden vnmassiger schaden geschehen/ed er sein geschas hat konnen verdeckt darein bringen/ vnd stellen/haben anheben andere Bollwerde der Linien nach/vnd dem Centro zu fürgenommen/damit sie die Pasteyen/vnd Mauren konden desto bester erzeichen/beschiessen/vnnd sällen/ wie er dann hernach solche mit dem Sturm erobert hat/hiebei ist wol zuverstehn/das ein Beind/ von den hohen wol schaden an Hausern/ aber an ges bawen der Bestung/wenig/oder nichts thun kan/sonder muß bester herzu/ vnnd inn die eben/das

Digitized by Google









bamiter ein gerädern schut haben/vnd den mit vortheil brauchen kan / vnd ist nicht allwegen die hohe/so etwas entlegen/sonder vil mehr/wan ein ehne so im Baw ein gleich läger hatt / mehr zu forchten vnd hinweg zu nehmen/wie auch viel niehr ein tieff ort do man von einer vestung/vil wes niger zu kommen/sich ein Feinde vil besser viel niehr ein tieff ort do man von einer vestung/vil wes niger zu kommen/sich ein Feinde vil besser detten vnd verbergen/ das man in weniger sehen ober sehen zustügen kan/dann an einem hohen ort/do er sich muß sehen lassen lassen zu fürnimpt beichter putren auch ime besser mit gegenschießen zubegegnen ist wann er sich entblossen wil.

Deßgleichen (als er Deuftapha Nicoliam erobert) hatte er im andern Jahr 71. im Mayo/ Bamagustam belegert/daselbst hatt er erstlichen gleichmässige höhe ingenommen do gegen voer dan die grosse Pastepen und runde Bollwerden/lagen und waren/ und hat do selbst auff to Bolowerd/ hieaussen/daruor aussgeworssen/daran ausst 40. Zausendt man streng arbeiten/also hoch das sie von der höhen in die Statt/und ausst eiliche Plasssen kunden und den 19. Way von den Bergen/vis Bugeln auch aussgeworssenen schanzen/und Bollwerd (anhebet zuschiesen/mit 74. großen stude Bassilisca/doppeln auch einsachen Carthaund/und trieben also die intern von abs sien statt auch der Bollwerd an den vestungen das sie hinder die Maweren/und Bollwerd weichen/und da wohnen mussen daber ein oder zwen solche hohe Caualier/da gewesen wehren/die solches vberreicht hetten wehren sie getrungen worden zu weichen/das sie alle solche hohe schanzen/und Buhel hetten verlassen mussen sie sieh siehen siehen nich siehen erhalten sinnen.

Aber under allen febangen/hatten fie c.filrnembfie drter/da fie in der einen/4. groffe Baffe lifea/auffilan hatte/fozwen big in drithalb Centner Epfen (etlich fagen Stein )trieben/fie namen aber das theil der Statt für fich/fo ben Precipalo an dem Garten/gegen Nidergang der Sonnen dem Meer zugelegen und dem Schloß zu/ligt zwischen dem Thor Limoso/ond dem Zeughauß/ Dom Felfen Gombella/haben fie das Beughauf und Arfenals Paftepen/mitc. groffen Stile cten/bas andertheil dabei mit 11. ftucten die wehr Andruggi mit 16. groffen Stucten befehoffen die webr Sanct. Navva/baben bie 4. groffen Baßlifea fürgenommen/bie andern groffen fluct/ vber die 40 fchilfen/von den andern fchangen/auff die wehren Sant. Campo/vnd dem Reuelin / alf fie aber groffen fchaden erlitten/vnd die von den wehren zu inen wol reichen funden / vnd dem Reinde auff 15. groffe stuck versprenge/vnd auff viel tausend Mann vmbkommen waren / aber der Daften/Thurn/Mauren/fein sondern schaden fundten zufügen/hat er /nachdem er gesehe das er nichts an der vestung offnen konnen/sich müssen von dannen berab begeben/vnd also die nie dere als die abdachung/Leuff/ond anders fürnehmen zuerobern/welches er mit schwerem weret/ mube/ond arbeit mit flettem / bawen ftilrmen auß und in fall und fchangen etlich tag und nache faum batt funnen zuwegen bringen/darab ihme auff 14000 Mann blieben find/ ebe er den lauff graben bat angreiffen bernach fich erft infenden/ond in graben fommen tonnen. Wanner auff der hohe und den Bubelen geblieben wehre hett er die Statt nimmermehr crobert / darauf abers main abzunemen/ob woll ein hohe nit gut vor einer vestung ist/(dann ich solche nicht lob/oder gut heiß)ist doch umb solches willen/ein vesten nit zuuerlassen od gar zuuerwerste/dan man fr noch im gegenbam helffen fan/folches wil ich allein von wegen der euffern hohen/vermelt haben. Es muß aber wmb nachfolgende erflarung willen/folches woll in gedechtnuß behalten werde dannie alle wis derscheidt/was ich vermeldt/ie eins vom andern kon verstanden/und unterscheiden werden.

#### LIT. E.

A aber mochte fürgewend werben/das etwan ein hohe mochte im daw alfo gefangen/das ift inn ein klammen für genommen werben/das manzu beden feiten Bollweret bawen künde/vnd alfo ein hohe nicht allein zu beeden feiten / vnd fornen her in mitten mit einer Ercunftreich/fonder auch von den Bollwereten/alle beede webren konnen bestrichen werden/deßaleichen ligen die ftreichen / von beiden Bollwers

eten/Ereusweiß/sampeden Caualirn in doppelm Ereus vbereinander / hiemit were die hohe ju beiden seiten gefangen und hette weniger gefahr.

## Der ander Theil diß Buchs/

Solches ist wol war / mich bedunckt aber man weiche dem Feindt zu weit hindersich und mit den Bollwercken/zu weit herfür/also das der Feindt ein solches Bollwerck zu beiden seis ten angreiffen/vnd weil die neben Wahlhinen flihen/die neben streichen desto weniger der wehren zu hilft kommen konnen/on was allem vom Wahl/oben und dem Caualier geschehen kan.

Dieweil aber die undern streichen/von beiden Bollwercken/von einer wehr zur andern/eins ander wol verthabigen/ wie auch oben auss/ ohn die seide gesicht der Bollwerck/einander nit ans sehen (im graben) von wegen deß spis am lauffgraben/in der mitten/solte man den hinweg ziehen/ gebe es dem Beind ein große offnung und bloße/das er von aussen die mauren mit dem sehup/ biß auffden boden haben fündte/welches nit zum besten wehr/und weil der graben trucken ist/und der Beind dardurch oder darüber desto baß schangen fan/ fünte er mit einer verdeckung desto leichter an die Bollwerck sommen/wie aber solchem zubegegnen ist zuworan gemeldt.

Wann aber der Feindt/seinen Rathschlag endert/vnd nimbt in der mittenzwischen beiden Bollwercken die hohe in/wirfft ein hohe (oder wo die nit von nothen) ein schans auff/damiter beider Bollwerck gesicht beschiessen kann mitten der schans/muß er solche schrencken/dz er durchs Ereus beide Caualier/vnd Brustwehren/in mitten des wahls funde fellen/vnd zerreissen/ so viel er kan/die andern zwo seiten der schans/mußen sich her umb schwingen/vnd sich der kinien gleich den Bollwercken ziehen/vnd also lang oder breit/das ein stuck oder 16. bis in die 20. wol stand has ben mogen/von den spisen dieser schans/muß ein laufschans bis an den Laufs von dassen/durch den Graben/diß ans Bollwerck (tiess) außgeworffen werde/damit man ein sichere decken bis ans Bollwerck sahen mag/hieaussen vor der spis deß Bollwercks muß man ein sichere decken bis ans Bollwerck haben mag/hieaussen vor der spis deß Bollwercks muß man ein Ereus schans mache damit man ihm sturm sicher/diß vber den lauss/vnd innern Graben kommen sondte/vnd solches kundte der seindt/von einer schans zuwegen bringen/vnd neben zu mit (geschrenckten) schansen sich auch verdecken.

Dierauff mochte mir einer Anworten/was mein bawen wehre/weil ich auch flets/wie mans anareiffen/beschannen/beschiefen/vnd sturmen solle melde/wo für man den bawen solle/vnd wehre besser ar nichts daruon angemeldt.

Auff folches gib ich antwort/das ich etwas muß anzeia?/wie folche weret zu beschanken find/ond wolte ich eins folchen/wol mehr ond beffer anzeigung thun (Dieweil ich aber aller Reldes ordnung / so man zu vnsern jenigentagen kundte oder mochte gebrauchen / gennlich ges schweige/dann folches ein besonder weret ift) mußich allein folches melden/damit man defto baß warumbein Bawalfo angelegt wirdt/wo zu er nubet/vnd wan man den alfo angreiffen wirt was hierin zuthun/vnd dem feindt zubegegnen sepe/ verstehen kan/dan kem Reindt nicht ist/der ein folchen baw angreifft/er wirdt auch leut haben/die willen werden/wie folches fürzunemen fep / Es beist jenundt nicht mehr Schannmeister so allein nur das Polet treiben und ein schann auffzus werffen angeben/ce gehort mehr darzu ja fast so viel als ein Bawmester soll wissen/und verstahn/ Dann im Beldt muffen eben meffige febangen gebawen werden mit jren ftreichen / verdeckungen aefchrenctioerhohungen auch mit beminfencten/vffanderm/doben er gute Berg Rnappen nebt den schang bawren haben muß/vnd ift nit wenig einem Potentaten / an einem folchen Weister aeleaen/dann vill Bolcte Dunition/Gelt/Arbeit/ond andere nit allein erfpart/fonder mit nus alle vortheil funnen furgenoiffen werden/vnd ift nit mehr auffrathfehlag/Schangen/Befchifs fungen/Sturme/wie auch mit Bawen und gegenwehren zuachten/wie nur vor 20.0der zo. jaren belebes

#### Wie auff Berg und Höhen zubawen.

74

beschehen/sonder es ift also hoch gestiegen/Also das wan man hoher will /widerumb fallen muß und onehindernuß/nicht mehr weiter fan/weil man nit Gottlich ist/sonder der Menschliche versstand/nicht weiter mehr foinen fan/ssintemal man die Gebew/nit in die lüsste henden / noch der Mensch fliegen san/zu solchem treibt vas der Turck mit seine strengen ernst vad vornemen wzer angreisst/damit solches alles im Baw versehen werde/damit ich aber mein bedencken vber solchen ingebogenen Baw vollende/wan der seind also geschanst/alles beschossen/gesprengt/vad die offsnung gemacht hette/vad dieweiles ein klammen ist/damit sein wehr der andern nicht wol fündte zu hilft sommen/es wehre dan der Graben am lauss abzogen wie vorgemeldt wirdt / ehe beede wehren zu mahl sturmen/vad hinder dem schansen/durch den graben/beide Bollwerck zu mahl anlaussen/welches er mit erfrischung seins Bolcks/widerumbentsesen/vad erfrischen kan / ausst das er etwas fruchtbars verrichten moge.

Der Feindt schank ift an ihr selbe recht/vnd nicht vnordentlichen angelegt/dann er alles zu beiden seiten/auch für sich beschieffen kan/ auch recht verdeckt / damit er sicher zum stürmen kommen vnd seinem fürnehmen kan nachsen/dann es sich ansehen lest/weit die zwischen Wähl also im Bogen/die Bollweret zu weit in liechtem ligen/hirauff ist mein antwort.

Das die Pastepen/oder Bollwerek zu weit im lichten ligen/ist nichts / dann wan die linien Deß Wahls/von einer Wehr zur andern gleich zogen wurde/legen die wehren anzusehen sehier es ben/darum funnen folche an wenig ecten nit wol zuwegen bracht werden/ dieweil der Feindt fich aber zwischen zwen Bollwerck in ein flamm legt/fan iche nicht wol wiffen/wie lang er fich do wirt erhalten fonnen/Dann er hatt einen halben Mon wind fich/zwer Beficht der Bollwerck/zween Blugel/zween Wahl/4. Caualier/vn 4. fireichen/vnd wendt fich allwegen ein geficht gegen dem andern vber zur ftreichen/ob man schon in mitten die Creus ftreichen oben ber fellt/fan man doch (wann fierecht angelegt ist/vnd im bogen/solche nit wol nehmen/dann fie vberauß diet/vn starct mußerbawen werden/weil es nicht mol flugel geben fan/der dunne halben und wirdt ein folche gegenwehr/zurings vmb/ einer folchen schangen machtig genug fein/ ob man schon fürwende fie liegen gegen allen wehren fo ist fie nicht fo machtig/das fie im bogen/zwen gesieht der Bollweret/ amenen Wahlen/amoen fireichen/und 4. Caualier/auft diefer indogenen Schans/auff ein mal be schiesten fan obes auch schon auff einer hohe oder Buhel liat formußer sein schans innaihen und ena machen/dan thut er fie voncinander/vnd will fie erffreeten/fo muß er fich von der hohe entblos fen/fo fan man ihme darein reichen/je mehr er folches thut/ie beffer mann ihme in die fehang reis chen/pnd febieffen fan/wann das gefebiebt/ fo muß er weichen oder fieb fur Beinfebangen/thut er Das/ fo faner menia ftuct in der Schanshaben/hatt er wenia/ftuct Darin/fan er auch wenia aufe richten/zu dem fan er die streichen/an beiden Bollwercken nicht fellen/dan er vor den flugeln ligt will er solche beschiesen/mußer herab auff die dachung/als dann ligt der gant halb Wahl/von der ftreichen deft Bollwerche/bif in der mitten deft Wahle (auch der Caualier darauff)ftrache gegen ihm/ond die nachsten wehren/auff dem Dalfi/wolte er die dachung/Lauffaraben/ond anders/als die fütterung/durchschansen und graben/sprengen/und anders fürnemen/fan man solches alles weilder graben trucken ift/) zu Rog und Buf/mit Bewr/und Schwerdt/und anderm fo zuuoran permeldt ift/mit ftarcter acaenwebr zu ruct balten.

Damit ich aber kurk auff diesen/wie auch in andern truckenen graben/fturm und anlauff/ auff ein mahl antworte auff das ich nicht auff ein frag / oder fürbringen viel und offt ein ding Repetiren musse auch es desto verständtlicher sey / mag die Figur mit E. neben diesem bericht besichtigt werden.

**4950** 

# Der ander Theil dif Buche/

#### LIT. F.

Epl nun ein Beind ob er schon ein hohe innimpt/doch herab muß/ will er anders in die vesten / oder graben/so muß er herzu/vnd wirde im mehr vonnoten sein / daß er sich in die tiesse serab / biß an die dachung leg / aldo muß er sich verhohen/das er die dachung/oder laus vberhohen kan/vnd muß mit dem undergraben oder innsensen durch oder vber den graben / mit was muhe und arbeit / er solches gleichwol

fcowerlichen konn juwegen bringen/ift noch der lenge hieuor gemeldt/ob er auch sehon den gans ven spis des Bollwerets offnet/muß er doch nach der seiten das Bollweret jum sturm offnen/Es sep mit beschissen/oder sprengen/vnd ob wol ich juuoran gemeldt/ das solch undergraben / und sprengen/nicht mußlich ist/wann die Bollweret/und Mawren / also sundirt/ deßgleichen die gang/und lauff darbei recht geordnet werden/kon man diesem allem/vor und juwider kommen/darben ob sehon sprengenende worden/wie der Turck/und andere undergraben haben / muß auch bergegen das gebew gerechnet werden/das man nit zu den Jundamenten hat kommen/noch das das gegengraben sunden/noch andere baben konuen / erklart werden.

So will ich doch solches jugeben/der Beindt fomme in den truckenenen graben (will auch bie abermahlen/der außfäll/vnd gegenwehr geschweigen) und machte ein Schank bis ans Bollwerd/verdeckt sich/und macht noch ein verdeckte Schank/die höher wehr verdaute sich oben zu das man mit schiefen und werffen/nicht wol zusommen kondte/sieles such darunder damit er die streichen gegen voer beschiesen kündte/sprengten das Bollwerck ein schuch 60.0der 80. sornen him weg/undrüft sich oder liesse darauff mit einer verdeckten schank/einem gewaltigen sturm an/und were die schank im graben/so hoch das man von den streichen / unden oben und auff den slägel/woch Caualier nicht fünde dahm reichen welches doch alles unmüglichen) allein gib ichs doch zu/damit man die gegenwehr/auch den baww/an er also wie vor auzeigt gebawen wirdt in solchen selndes bendes besche besche besche besche besche weiter weiteren/und fürnemen konn.

Wann der Zeindt solches fünehmen/ond juwegen bringen solte/also das den neben wehren frhälffauff dieser seinen genoinen/so mußte hinder dem flugel herumb ein schans herumb auff ges worffen werden/so tieff das man verdeckt/von der fireichen hinder den flugelbiß in eussern lauff kommen fündte/solche decke wirt auch den mittlern außfall bedecken/das man von dieser schans bedeckt/in den Zeindt fallen fundte/vnd in der weil/von allen neben Caualiren/vnd Bollwereten auff den Zeind arbeiten/weil er/vber die dachung/oder lauff sich begibt/sintemal er sich/in einen Sach nicht verbergen fan.

Zum andern/fan von der ander seiten/do man von den streichen/oder wehren nit schießt/ju Noß und Bußaußgefallen/und mit gewalt der Beindt ju ruck/und neben ju angrieffen und ihn in gefallen werden/wann er dan sich ju beiden seiten/auch formen her sich wehren soll/darzu für sich binauff steigen/wirdt es jome sehr schwerlich fellen.

Zum britten/wirde man sich auff dem Bollwerck/widerumb senden/verbawen/ newe brustwehren machen/vnd mit streichen/schiesten/werffen/vnd anderm (so vor offi gemelde )alle gegen wehr thun/auch vom obern Caualier/sampt den schüten streng/auff dem Bembt arbeiten.

Zum letften/kan auch noch ober alles in der Mawren zwischen den Pfeplern/do der Zeind sein zwerchschaus im Graben anstostenieleb durchbrochen zwei gesprengt werden wie dan solche alles zuworan inach der lenge vermeldt worden ist / aber ein solches werd wirdt sein Zeindt auch der Zurck nicht wol zuwegen bringen / dann viel 1000. Mann ihme darauff gehen wirden.

And

# Wie auff Berg ond Höhen zubawen.

And ob man schon fürwendt/ein Mann 20.0der 35.taufend schette er gering und wagte es baran/wan solches schon geschicht/so hatt er doch (ehe er eine nach dem andern mit gewalt eres bern/und zuwegen bringen solt) vollig ein halbes jar zushun.

Wolte er dan den Graben von oben/vnd unden herzu außfällen/muß man bey tag / und nacht/jm folches alles weil der Graben trucken ift/mit außfallen/Wehren nemmen/zerreiffen/himeg führen/Gprengen/und under der Wawren ein gang biß in mitten diß Grabens/ unders graben/auff das wan ers bawte oder führmte/folches mit fprengen/ und anderm mitteln alles him dern/wehren und fellen fündte/darzu fan auch (in vorgemelden Gegenwehren) alles bester vers standen/gebrauche und fürgenommen werden.

Wann man aber ein Statt oder veften under einem Berg/oder Belfen Bawen / were fole ches nit rathfam/es were dann ein Schloß/oder Beften darauff gelegen / die folches verthädigen und beschirmen fünde/wie hernach foll vermeldt werden.

Nach diesem kurnen bericht/will ich noch zwo gattungen / und visirungen vermelden / und anzeigen/wie mit Lit. G. und H. zusehen ist.

#### LIT. G.

Jese visirung/vnd bedeneten/hat ein Italianer an tag bracht/soll auch also ges bawen sein worden/welches etlichen weil es wider ein hohe kan gebrauche werdet/ vnd die Wahl von Erden/ (welches sehr gut ift) auffgesührt sein nicht voet gefallen hatt/dieweil es aber von den Wolgebornen Derm Lazaro von Schwen dy 2. selig auch von den fürnemsten bawverstandigen/in berathschlagung voer die ungersiche grendennit für gut geacht/ ift solches mit nach folgenden argumenten widerpros

chen werben.

Erfiliehen seind die flügel nichts werdt/sonder viel zu dunn und sehmal / konnen weder und dem noch oden zu/niche gebraucht/auch mit keinem Geschäß darauff in nothen gehandlet werden/ noch eiwas bestreichen.

Sum andern/fen es nur ein lauff oder zwinger/wie andere Zwinger auch/für nicht mehr zus achten/dieweil er den gangen fland deß flügels im Zwinger begreifft/fo ift der gange flügel auch feine dectung nur für ein flüct/vnd anhang deß Zwingers zuachten/beforders weil er die fläret fle beckung/der fereichen sein solte/die aber allhienie zufinden.

Bum britten/gein die streichen/der Linien nach am baw hin/alfo wan es beschoffen/vnd ver fellt wurt/kan der streichschus nicht für sommen/vnd wirde verhindert.

Zum vierden wendt sich der spis in mitten zwischen den fireichen/dem baw noch/also wann man drein schieft/Gallen die Ruglen in die streichen.

Zum fünften/können die fütterung daniden im Graben/nach ordnung/weder unden noch os ben recht bestrichen werden.

Bum kechsten sind die zween fordern obern stånd/als der zwinger/weil er voer die dachüg fürüber gabe vit zu beschiestzuschmal ist/wie auch der ander darauff wiewol sie die lege oderbollweret/wä die verschangt werde im graben vil zu bloß liegen/auch sonst anders mehr/so sie für brachte dieweit solches

# Der ander Theil dif Buchs/

#### LIT. F.

Epl nun ein Feind ob er schon ein hohe innimpt/doch herab muß/ will er anders in die vesten / oder graben/so muß er herzu/vond wirde im mehr vonnoten sein / daß er sich wist ein die tiesse beit dachung/oder lauff vberhohen kan/vond muß mit dem vondergraben oder innsenden durch oder vber den graben / mit was muhe vond arbeit / er solches gleichwol

fcwertichen konn zuwegen bringen/ift noch der lenge hieuor gemeldt/ob er auch schon den gans ven fpis des Bollwercks offnet/muß er doch nach der seiten das Bollwerck zum sturm offnen/Es sen mit beschissen/oder sprengen/vnd ob wol ich zuveran gemeldt/ das solch undergraben / und sprengen/nicht mußlich ist/wann die Bollwerck/und Mawren / also sundirt/ deßgleichen die gang/undstuff darbei recht geordnet werden/kon man diesem allem/vor und zuwider kommen/darben ob schon surgewende worden/wie der Turck/und andere undergraben haben / muß auch bergegen das gebew gerechnet werden/das man nit zu den Jundamenten hat kommen/noch das das gegengraben fürnemmen/auch kein stand/noch anders haben konnen / erklart werden.

So will ich doch solches jugeben/der Beindt fomme in den truckenenen graden (will auch bie abermahlen/der außfäll/vnd gegenwehr geschweigen) und machte ein Schank bis ans Boll werd/verdeckt sich/und macht noch ein verdeckte Schank/die hoher wehr verbaute sich oden zu das man mit schiefen und werffen/nicht wol zufommen köndte/stelle stuck darunder damit er die streichen gegen voer beschiesen kundte/sprengten das Bollwerd ein schuch 60.0der 80. fornen hin weg/und rust sieden der lieste darauff mit einer verdeckten schank/einem gewaltigen sturm an/und were die schank im graden/soch das man von den streichen / unden oden und auff den stügel/woch Caualier nicht fünde dahin reichen (welches doch alles unmuglichen) allein gib iche doch zu/damit man die gegenwehr/auch den baww/an er also wie vor auzeigt gedawen wirdt in solchen sellen den bescho besser von bestehen/und fürnemen kom.

Mann der Feindt solches fünehmen und juwegen bringen solle also das den neben wehren fritig auff dieser seiten genomen so mußte hinder dem flugel herumb ein schans herumb auff ges worffen werden solles das man verdeckt von der flreichen hinder den flugel bis in eussern lauff kommen fündte solche decke wirt auch den mittlern außfall bedecken/das man von dieser schans bedeckt in den Feindt fallen fündte/vnd in der weil/von allen neben Caualiren/vnd Bollwerden auff den Feind arbeiten/weil er/vber die dachung/oder lauff sieh begibt/sintemal er sieh/in einen Sack nicht verbergen fan.

Zum andern/fan von der ander sciten/do man von den ftreichen/oder wehren nit schießt/tu Roß vnd Bußaußgefallen/vnd mit gewalt der Beindt ju ruck/vnd neben zu angrieffen vnd ihn in gefallen werden/wann er dan sieh ju beiden seiten/auch fornen her sieh wehren soll/darzu für sieh hinauff steigen/wirdt es ihme sehr schwertich fellen.

Zum britten/wirdt man sich auff dem Bollwerck/widerumb sencken/verbawen / newe brustwehren machen/vnd mit streichen/schiessen/werffen/vnd anderm (so vor offt gemeldt halle gegen wehr thun/auch vom obern Caualier/sampt den schütten streng/auff dem Beindt arbeiten.

Zumlessten/kan auch noch ober alles /in der Mawren zwischen den Pfeplern/do der Zeind seint werchschans im Graben anstost/dieselb durchbrochen/vnd gesprengt werden/wie dan solche alles zuworan/nach der lenge vermeldt worden ist / aber ein solches werd wirdt sein Feindt auch der Zurck nicht wol zuwegen bringen / dann viel 1000. Mann ihme darauff gehen wirden.

And

### Wie auff Berg ond Höhen zubawen.

75

Und ob man schon fürwende/ein Wann 20.0der 35.taufend schette er gering und wagte ce baran/wan solches schon geschicht/so hatt er doch (ehe er eine nach dem andern mit gewalt ere bern/ond zuwegen bringen solt) völlig ein halbes jar zusbun.

Wolte er dan den Graben von oben/vnd unden herzu außfällen/muß man bey tag / vnd nacht/jm folches alles weil der Graben trucken ift/mit außfallen/Wehren nemmen/zerreiffen/himvegführen/Gprengen/und under der Mawren ein gang biß in mitten diß Grabens/ unders graben/auff das wan ers bawte oder fürmte/folches mit fprengen/ und anderm mitteln alles hims dern/wehren und fellen fündte/darzu fan auch (in vorgemelden Gegenwehren) alles bester vers standen/gebraucht und surgemenmen werden.

Wann man aber ein Statt ober veften unber einem Berg/ober Belfen Bawen / were fold ches nit rathfam/es were bann ein Schloß/ober Beften barauff gelegen / bie folches verthäbigen und beschieren fünde/wie hernach foll vermelbt werben.

Nach diesem kurden bericht/will ich noch zwo gattungen / und vistrungen vermelden / und anzeigen/wie mit Lit. G. und H. zusehen ist.

#### LIT. G.

Iese visirung/vnd bedencken/hat ein Italianer an tag bracht/soll auch also gesbawen sein worden/welches etluchen weil es wider ein hohe kan gebraucht werd?/
vnd die Wahl von Erden/ (welches sein gut ift) auffgeführt sein nicht voch
gefallen hatt/dieweil es aber von den Wolgebornen Derm Lajaro von Schwen
dy u. seing auch von den fürnemsten bawversichtdigen/in berathschlagung voer
die ungerische grenvennit für gut geacht/ ift solches mit nach folgenden argumenten widerprosenten werden.

Erfilichen feind die flügel nichts werdt/sonder viel zu dunn und fehmal / konnen weder und dem noch oben zu / nicht gebraucht/auch mit keinem Gesehäte darauff in noch en gehandlet werden/ noch eiwas bestreichen.

Bum andern/fen es nur ein lauff ober zwinger/wie andere Bwinger auch/für nicht mehr zus achten/dieweil er den gangen fland deß flügels im Bwinger begreifft/fo ift der gange flügel auch feine deckung nur für ein flück/ond anhang deß Bwingers zuachten/beforders weil er die flärek fle deckung/der ftreichen fein folte/die aber allbie nit zufinden.

Bum dritten/geign die streichen/der Linien nach am baw hin/alfo wan es beschoffen/vnd ver fellt wirt/kan der streichschus nicht für sommen/vnd wirdt verhindert.

Bum vierdten wendt fich der fpis in mitten swischen den fireichen/dem baw noch/alfo wann man drein schieft/Gallen die Ruglen in die fireichen.

Zum fünfften/fonnen die fütterung daniden im Graben/nach ordnung/weder unden noch os ben recht bestrichen werden.

Bum kechsten sind die zween fordern obern stånd/als der zwinger/weil er ober die dachüg fürüber gabe vir zu beschiestzubhmal ist/wie auch der ander darauff wiewol sie die lege oderbollweret/wä die verschangt werdt im graben vil zu bloß liegen/auch sonst anders mehr/ so sie für brachte dieweil solches

# Der ander Theil dif Buchs/

solches die Kriegs / vnd Bawverständigen (deren ein gute anzal) gegen dem General obersten/damahlen vorbrachten/hatt auß viel/vnd mancherlen vorbringen/shr bedencken/shme gefallen lassen/folches hab ich auch/nicht wollen widerlegen / weiles nicht mein werch oder bedens den gewesenisst.

#### LIT. H.

Jeses bedencken/vnd Rahtschlag/hattein Frankoß deß Derkogen von Bullions Bawmeister M. Aurelio de Passino auß einer Italianischen viesirung M. Galasso Alghisi/so deß Derkogen von Ferar Bawmeister gestellt hatt/verbessert/bie etsiehen nicht voel gefallen hatt/vber diese haben damahien/ der General Obrist auch andere Aricas/vnd Bawverständige/ir bedencken auch fürbracht.

Nachermessung/vn berathschlagung/haben sie es vil bester/vnd nuger befunden/dan die vorige vnd dieweil sie auch/wider ein hohe zubrauchen/auch in truckene graben/haben sie fürbracht dies weil der gang baw/von steinen innwendig herumb gebawen von aussen herumb / gang von Ersden bedeckt/sep er wolgut / aber ein Braben sollrem/vnd sauber sein/vor den Bollwercken/dan wan ein Feindt inbricht/vnd ein solchen grundthaussen im Braben sind/wirdt man ine schwerlischen mehr daraus bringen konnen/insonders weil kein rechter laussgraben weder aussen noch invenen geordnet sind. Die streichen haben sie auch nicht zum besten verthädigen wollen sunder versworssen auch den Caualier weil er von steinen bawen/do dann alle suglen doran brollen/vn ausst de stand sehrschädigen/ vn wiewol viel daran zu bestern wehre/haben sie siehin sen ander weret/wollen inschlagen/sonder solches seinen meister verantworten lassen/vnd sieh der gewissen Xegel versbalten.

Solches alles hie vorgemeldt/fen allein von hohen Buheln/ vnd anderem gemeldt/fo ett wan vor Statten/vnd vestungen liegen/die man verbessern vnd dawen wolte/damit ein Potens tat etwas bericht mog haben/dessen in etwan mog fürgenommen werden/vnd man ein Materia habe/dauon man disputieren fon/dann die gelegenheiten viel vnd mancherlen sindt/ die nit mügslichen alle zuerzahlen/sonder jedes sein disputation mit jm bringt/ doch kan auß diesen kurgem vor gemeldtem/aller hand bedenet enzu vielenrathschlagen geschopst vnd abgenommen werden/der halben iche do ben will lassen beruhen/vnd anhaben von hohen/vnd Buhelen/ so etwas zu hoch ligen/wie man die mochte/an ein veste/oder Statt/mit anheneten/oder begreiffen.

Sebegeben/sich an vil gelegenen Statten etliche gehe hohe/die schwerlichen zu endern/
pnd aber an eim solchen ort machtig und vil daran gelegen were/Also das wann man die gank hos
he umbfangen wolt/ein solches gank unmüglichen siele/weil sich solche hohe etwan lang ziehen/
das noch erger ist/soll man dan ein Castel do hinaufflegen/do ist solches wan es nit einem gewals
tigen Potentaten zuständig bedencklichen/dan ein Commun solche Castel nit gern sehen wirde/
damit aber one Castell ein solche hohe mochte gebawen werden/fan sie auff solche weiß fürgenom
men werden/doch muß solche auff einem Stein/oder Felsen liegen/denn wan es eptel Erd en / ist
es alles umb sonst und solche nitrahten das man einigen pfenning daran verbawte / dann solches
alles mit undergraben/und sprengen/in Boden versprengt/und verderbt kan werden/und kan der
Feindt hernach sich besser verschanken/und bewaren/wan es aber ein Felsen hett/must solches wie
folgt/fürgenommen werden.

### Das ander Aupfferblat. N. II.

#### LIT. A.



Ritlichenist mit Lit. A. zusehen. Wann ein hohe sich von einer Statt hinauf zoge (Wie hie Punctirtist) und gehlingen hindersich zu ruck siele/ wie ben B. im durchschnidtzusehen/somuste die grundtlegung also fürgenommen werden/ das man aller förderst/zwo streichen und wehren/gegeneinander lege/ unw also lang sicherstrecke / bis die hohe zu beeden seiten anhept/widerumb gehn Shal zusal

len/da muffen beide Linien auß der andern feiten in gleicher weite zu ruck gegen der Statt zufallen/alfo lang so die notturfft mag verricht/von dannen hinwarts solle ein flache streichen in wins ekelhacken gezogen/von dannen widerumb zur Stattzu gehn Thal/widerumb ein Mawr/oder Wahl gefürt werden/die muß mit ihrem eet hinauß ziehen/(wie mit No. 4. zusehen/also wides rumb/eine wie mit No. 5. zusehen von dalso ein 3. oder 4. so lang/ vod viel big man auff ebenen boden kompt/deßgleichen solle auff der andern seiten auch zogen werden/also das alle streichen/ges gen der Statt hinab sehen oder halben dorffen sie kein flügel/dan sie der Feindt von keiner seiten bes sehessen alle Linien gehn Thal gewaltig genug beschoften/vond bestrichen fornen her/hatt es seinen streichen/nach rechter ordnung/sampt den flügeln Caualiren/ auch den mitts lern/daß also alles bestrichen wirt/voden vond oben.

Aber nach der seiten/so die Bollwerck gegen Thal sehen/hatt es kein streichen/derhalben milsen Caualier hinder jede streichen gesen werden/dieweil sie von einer stafflen zur andern abges sent werden/wnd gehn Berg sich ziehen milsen/sich solche auch etwas allgemach senden/damit der Feindt (er dawe daselbst so hoch er jmmer wolle) der schun hindber geht/also mit dem Baw sen sten sich die Caualier/das sie also für die Linien der Bollwerck/gewaltig streichen kunnen / wie mit den schüngen. No.1.2. wnd 3. Jusehen ist/esmuß aber der graben/vonjedem eck von den streichen sich senden/der halden nach/wnd do ein absat von Belsen haben/in mitten mag der selsen/vnd gras ben gespist zulaussen/vor den Bollwercken/muß er gleichmässig in mitten sich zuspigen/vnd seis nen lauss auswendig haben.

#### LIT. B.

Mourchschnidt ist es bester zunerstehen wie eins wer das ander sich herfür thut/
ond allwegen von einer höhen zur andern/wie man den boden auch bestreicht kan/
wie aber die Linien von der veste hinauff/auch fornen widerumb herab ben Lit. A
sich ziehet/do muß mit dem abfall deß Felsen auch allgemach/der Felsen herab ges
schrotten werden/vsi also legen undersich bis in die tieste (weil der Felsen derna mit seins des
mit hinab selt) ist es nit also eingrosse arbeit noch uncoste gibt aber ein treffentlicht gehen an jm selbs
mit hinab selt) ist es nit also eingrosse arbeit noch uncoste gibt aber ein treffentlicht gehen an im selbs
mit hinab selt) ist es nit also eingrosse arbeit noch uncoste gibt aber ein treffentlicht gehen an im selbs
mit hinab selt) ist es nit also eingrosse arbeit noch uncoste gibt aber ein treffentlicht gehen an im selbs
mit hinab selt die bei der selt und eine des bandes erfordert/dieweil der Felsen one das da also
been auff de felsen bei Lit. F, oder noch bester hum auf selt ober dem Wahl gehn mit trent sehn selt den
bech ist wie auch der stant und caualier der muß also hoch vber dem Wahl gehn mitste (welche vber
messig hoch sein mitste) solche wirdt hinden nauß ein lange tieffe ein vbermalstigelangen halden
gehn Thal der halden nach geben das ein hohe sehn gemacht werden / damit man vers
decht dem Feindt bis an die sehank fommen kan.

Wann nun ein Feindt under dem Graben/under dem Felfen/wolte durch und undergraben/
must er ein lange zeit haben/und köndt solches in keinem jahr zuwegen bringen/derhalben er solche
zu beschiessen/zusprengen/wol wirdt underlassen/will er dann von fregen stücken solches fürmen
muß er ein uberaust große hohe/am Felsen hinaust den man von allen enden beschiesen bestreichen
und oben herab/mit werffen / und anderm alles wehren kan: Solches wirdt aber einem
Beindt/gant schwerlichen ins weret zurichten sein/und sieh viel er hi unden (in
der tieffen) erhalten.

Lit.C:

## Der ander Theil dif Buche/

#### LIT. C.



As ift wie der Baw/im Horizont/anzusehen ifi/daraus kan man verstehn/wie hoch der Baw oben heraus geht/deßgleichen die neben Gedew der deckung vnd auch der Caualier/wie allwegen einer den andern verdeckt / vnd auch verhocht/alles der Halben nach / hinab die widerumb an die Staut/oder vestung / soviet von dieser verhohung/vnd visitrung ausselfe kurgest.

#### LIT. D.

Oter Pastepen/vnd das die Bollwerd einander bestreichen/als wann solche in ebes nem felde iegen/doch mußen solche gleichmässig geordnet werden / alldo muß der graden widerumd in den Felfen/ausse aller tiesse geschrotten / vnd auss den Felfen wußert einander bestreichen/als wann solche in ebes nem felde iegen/doch mußen sollen sollen die graden widerumd in den Felfen ausse aller tiesse geschrotten / vnd auss den Belgen/ausse den Wagrecht an muß fornen zu/gegen der halden hinauß/beide Bollwert/gans eben Wagrecht an gelegt/vnd geset werden/ bestgleichen auch die streichen / mußen auss den Belsen gleich ligen/bleichnon dur die Brustwehr mit oder one scharten darfür aussgesest werden/von dannen solle die Bolschung/deß Felsens bis zum eussen wie Best sauf sein/vnd fortan die in die tieffen im Graden. Die solschung/soll die in mitten des Bollwertes/oder Dassen sin witten des Bollwertes/oder Beichnet habe/auch in der visitrung zusehen ist/deßgleichen daß ausssisten und auß sern lauss.



Die ordnung mag also fürgenommen werden/das es sieh allgemach sence/den ahnlauff des Felsens (so eingebrochen wirdt) soll vom lauff glatt under sieh gehn/aber im anlauff gegen den Pastenen/vnd Wahlmag man den auch glatt/oder wie stafflen/id under sieh hengen/ wie mit Lit: C. bezeichnet ist/) gebrochen/und gehawen werden / doch das man nicht dara if stehn noch füssen

lan/sonderwol under sich hangen / die Caualier in mitten deß Wahls (wie auch die auff den Bollwercken mogen abgefest werden / damit eines nach dem andern je lenger je niderer wirdt/ und eines das ander bedeckt/und bestreichen kan/bis auff den nidern Boden der Statt/do dann inn der ebene/die recht Ordnung der Bollwerck kunnen geführt werden.

Defigleichen sollen allwegen/zwischen zwenen Bollwercken die streichen/inn einer gleis chen Johe ligen/dieweil sie von jeder streichen/zur andern/ diß mitten für die Bollwerck/ vnd spigenzu streichen haben/ mann kan auch den Boden inn mitten deß Grabens (ob man will) etwas flachebnen/damit man im außfall im Graben ein ebene hab/ vor dem spigen der Bollwerck/kan man auffleuss/oder stegen machen/auss das man in dem Grabenzu rings vmb/wie auch an den aussen/an der spigen inn mitten/auß dem Graben/im vnd auß dem lauff inns Zeld/zu Roß/vnd Juß/kommen kan.

Der anffall hinder der fireichen/muß hart / vmb den Flügel herumb an Felfen geführt werden alfo das man den gant wol beschliesten konne/wie auch alle auf / vnd anlauff aller forderst zwischen den zwoen Pasteyen / hinder dem mittlern Wall fan ein Thurn / vnd hohe Wacht geordnet werden damit man für sich/auch neben zu/vber den ganten Felfen / vnd Hohe auch vber die Statt sehen kan.

Demnach der Zeind/vnder den Zelsen nit kommen kan / wirdt er auff der Hohe / auch nit viel außrichten/ob er schon ein hauffen Erden/vor den fordern Bollwercken/wolte auffwerffen/vnd also hoch das er vber / oder auff die Wehren streichen kondte / muß er ein vberschwengliche Hohe/fornen auff 60.0der 80. Schuch hoch/hinden ihm ablauff/dem Berg / vnd halden noch/wirdt es vber zwen oder dren hundert/vnd mehr Schuch anlauffen/ob er schon Beschüt darauff brachte/vnd vber die Hohe oder inn die Statt / schiessen wolte / tame der schung fast vom Bollswerck/oder der hohen schung mit Lit. E. wieder schung mit Lit. F. gehet.

Wann ehe schon wolte zur seiten neben zu schanken/ und hohe Wahl im Beld auffwirffe/zu benden seiten der Bollwerck/soligt allwegen ein seit von den Bollwercken/oder Pastenen hoher/dann die ander seite/ und hat allwegen die ein seitt auff dem Dalf/ die ander inn der seitten/wie auch die Caualier.

Defigleichen / wann er fturmen wolte / vnnd den Graben von oben herab auffüllen/ kan folches im mittlen Graben / allwegen zu ruck bis hinab auff den Wassergraben geführt von dannen weiters / zu den außläussen / inn die nidern außfäll / oder anders wohin zog gen werden.

Wann nnn ein Zeind/do sturmen wolte/muß er (von oben hinab) inn Graben/wie schwers lichen er do wirdt funnen den Zelsen auffleigen/zu dem do kein leiten zu brauchen sind/solche wirdt er empfinden/dieweil er die streichen außfall/ und Lauffgraben/nit sällen/noch sprengen kan/und an alle ort kan gestrichen werden/wirdt er es wol mit großem nachtheil/und schaden/ers sahren/und entpsinden/dieweil er der Halben noch lauffen muß/do man nachthm schießen kan/dieweil aber ein Zeind nit also waachtsam sein wird/solche fürzunemmen/will iche hieben lassen beruhen.

Db wol noch viel auzeigungen kunde vorbracht werden/so ift doch nit alles muglichen zu mele den/allein kan auß diesen vorgeseiten meinungen/alleihand bedencken geschöpfft werden, vnd werden die gelegenheiten/ die dann vbermessig (offt wunderbarlichen) sieh erzeigen den weg offt selbs mit bringen vnd fürstellen.

Die Statt aber mag versehen werden/mit Gebawen herumb/wie zuvor an ist gemeldt worden/Solches sey auff diß mal von den Buheln/ Hugeln/ vor den Bestungen/ (auch etwan hart daran) ob die mogen underlassen/oder gebawen werden/auch was für gefahr/ davon zuges warten/ und wie dem fürzusommen/ desgleichen von den druckenen Graben/wie die zubawen/

## Der ander Theil dift Buchs/

fuordnen/auch mit dem undergraben/wie dem fürzubawen/hingegen ju graben/mit fprengen außfall/und anderm fürzufommen fepe.

#### Das II. Sapitul.

#### Von Berghäusern / auch Stätten / welche ob sie schon am Wasser ligen / doch Berg oder Felsen daran auch drinn haben.

Uch dem ich / von den Hügeln / vnd Halden / mein bes dencken angezeigt / muß ich weiters fahren / vnd anheben / von hohen Orten / als von Bergen / vnd Felhhaufern / auch etwas von solchen Statten / ob sie schon zum theil an Wassern ligen doch die Berg/ Felsen / vnd dieselbigen Bedaw jhr fürnembste beschünung ist / reden / dieweil aber der Situs, vnd gelegenheit der Berg / vnd Felsen / auch des ren Schlosser / vnd Statt daran solche gebawen sind also viel / vnd mancherlen sind/hab ich solche gelegenheiten / so mit alle müglichen zus

e. seislen/vann veren viel 100. sind/fallen lassen/vnd nun etliche Statt/Schlosser/vnd derge häuser fürgenommen/fast alle in Teutsch Land/vndben vns an den Gränken/vnd anderswo ligen/ deren namen ich mit fleiß verschweige/dann nicht sedem Potentaten / auch andern gefällig sein mochte/ das solches vermeldt würde/ vnd wiewol ich deren viel/vnd mancherlen verzeichnussen benhanden/will ich eines 10.0der 12.vermelden/vnd fürstellen/darauß man allers hand bedeneten sehoffen fan.

## Im Rupfferblat. N. 14.

**%**. I.

If Hauf/ligt an einer Frontier: hat auff einer feiten am Waffer ein wolvers wahrt Statule ligen / an einem Paf/zu Waffer und Land / dieweil man etlich mahlen darfür gewesen / hat man nichts konnen außrichten / von wegen deß Schloß/so (aller nechst) auff einem Felsen darauff ligt / der Felsen zeucht sich gehingen vom Stattle/vnd dem Wasserhmauff/zurings vmb/allein ben der

Landitraffen/vnd innfahrt ins Schloff/ift es etwas Leg / Dargegen vber hat es etliche Sugel fo Der Felfen mitbringt.

Man hatte aber fleissig achtung geben / inn friedens zeiten / das die Halden vom Schloß/ herab zum Weg/oder Landstrassen zu / als manetwan vor langen Jahren / den Weg hinauff gemacht hat/em eitel erschutt/oder von natur eitel Erden/vnd nit eitel felsen gewesen ist.

Daman



#### Von Berghäusern vnd Stätten an Bassern. 76

Da man solches genuglam erfahren/ond hernach solches Schloß widerumb belegert wors ben ift/hat man solches an dreven orten von Sügeln/beschossen/Erstlichen vom 5. stucken von nie dersten Bühel wider einen Thurn/sofornen an einem eck lag/auff einem Belsen/sie musten aber gehn Berg schiessen/wie mit No.1. jusehen/sie aber im Schloß schossen in die Schans wie mit dem schus No.2. Notirtist. Dieweil aber solches erstlichen schoblichen war/haben sie das Ges schus, etwas ingesenckt/ond die schans erhocht/ond domit sich besser verdeckt.

Die ander schank von 7. studen/war etwas hoher/damit haben sie auch den Thurn von aussen aussen der seinen beschoffen/wie der schuß No.3. und der gegenschuß mit No.4. anzei. et mit solchem schuß begab es sich dieweil ein Läger hinder dem Buhel was! das die schuß so voer die Schank giengen/ins läger sielen/derhalben sie das läger verrucken musten/zu dem hat man mit Bewrkuglen/auß Bolern/auch Steinen Ruglen / voer den Buhel ins läger konnen werffen/auss dem dritten Hubel solch hochste was schoß mann mit 6. großen studen / so man von der Hand/mit Scylern ben nacht hatt mussen dann ziehen/dauon beschoffe man auch diesen Thurn/vond diese wahren in der schank sieher/von junen herauß weil der schuß on schaden (wann er nicht antrass) zu fung oder zu lang gieng.

Dieweil man diefen Thurn/oder Rundel allein beschoffe/ auch zum theilsellet/ nahmen die in der vesten solches für ein ihrers auff/weil man nur an ein ort schoß/do man zu fuß auch mit Leitern nicht funde dohin kommen/von wegen der höhe/deß Felsens/raumbten also / allgemach das Rundel auß liessen den Feindt sein kurweil treiben/am lehren ingefallenen Thurn/aber hie mit wurden sie betrogen/dan das gesicht wardem dardurch genommen/das sie nit inehr kunden/vnden an den Juß/vnd halden deß Felsens sehen/daselbst unden macht man ben nacht ein steg/vndbrachen in und füre den Felsen/wo es grund/vnd Erden herauß in ein diesse an dem Felsen.

Es wahraber aller forderst ein grosserunde wehr (wie ein Bollwerck) hetten im Diameter auff 100 schuch/stunde auff dem Felien/fornen her aber (auff der Erden) auss einem Rost / hatt ein Graden auff 50. schuch sampt einem zwinger darumb/welches sie für das sich ehre ort hielten dan es auch zusorderst am gesicht/vnd anstoß lage/vnd weil der Feindt/diese wehr nit beschosse/machten sie ihr rechnung/er forchte sich vor deren/dan er ihren nichts abzugewinnen trawte/hiels ten ihr bestes Geschünk/so sie aust zwien boden auffeinander mit starden steinern Pfeylern sichh hatten darauff/die aussern aber dawten ihr hüllen also mit Holk/Fastauben/Brettern / vnd mit sparren/bis under den Graben/famen also mit Lichtern/vnd Ampelln so darzu gericht / vnd versständige Berghewergebrauchten/darunder als sie under den Rost geraumpt hatten / stalten sie auff is Thonnen Puluers darunder (wol hinein) so weit der Thurn oder Pasten/den Felsen im sundament nicht berürte: doch fornen vnderst fundament gleichmässig.

Ich gland/ond halts darfür/man habe anfenglichen gemeint der Felk werdt kein mangel haben/als aber fornen her den mangel befunden / habe man den Rost an diesem vordern theil für gut angesehen/ als mann sich nun allerding gerüst hatt/zum sprengen/ ond das lauff Fewrauch die sturm ordnung geordnet/hat man aller erst von alle schanken zum strengesen ausbeden/aussich groß Rundel/ oder Pastenen zuschichtes ellich stund lang/alle sie in ehen geleich haben sie spress sies Geschüßend Bolet dahingeordnet/vond kein acht ung gethon (auch nicht gedacht) das sols ches undergraden sein/haben gleichmässigkauch zuschzuschen angesangen/in diesem rauch haben sie die zum sturm zwischen beiden Bühelen/herfür gethan/von vonden am weg sich aus den Boden gelegt/das man sie nicht mehr hatt sehen konnen/vond ausst in halb stund gerast/end gewart/ so baldt das Fewer angeth die halben zuersteigen/in dem ist das Fewer durch ein losung) angangen/do hatt es die Pastenen aus 40 schnech weit/die mawr aus dem sundament geoffnet vhersich und meraben gewortsten beide Boden sampt dem Bolet/vond alles geschoß verderbt/vond verworfs sen/darauss sie den anlaussgethon/vond on alle gegenwehr den Zhurn/oder Pastenen ingenoms is

# Der ander Theil dif Buchs/

mit verworffen/darauff sie den anlauff gethon/von en alle gegenwehr den Thurn/oder paftepen ins genommen/daß Schloß erobrigt/den die beste Manschafft im Thurn oher Pasten zu grunde gangen/hernach sieh die Statt auch eigeben hatt.

Solches zeige ich allein an/das wann man ein vefte/Statt/oder Schloß/auff Belfen banden/vnd beföstigen will/das man diesem wol nachdencke/vnd nicht allwegen (does zum wenigsten noth hatt) den meisten costen anlege/hergegen woes noth ist etwan solche ersparen woll/ zu dem an solchen orten/die Jundamenten recht ersuche/damit mann sust wisse ersparen moll/ zu dem were man ein schuch is. diester vndersich kamen/hetten sie einen gangen Belsen antroffen/were die ser schaden aller nicht geschehen/wie aber die fundamenten auff Belsen / sollen gehawen/ und die Wawren gesetz werden ist zusorderst/am ansang ihm ersten theil gemeldet.

Defigleichen soll mann forg haben/tu allen wehren/vnd gebewen/vund sich nicht allwegen bef Beindts beschiefen laffen betriegen (wie hie gemeldt) das er ein Thurn tum Sturm beschoffen/da mann nicht hatt sturmen konnen/also die in der vestung damit betrogen/als wan man nie wüste/was der Beindt beschieft/so er innen allein hindurch nur hatt begert/das gesicht junehmen/damit er undergraden fündte. Derhalben an allen orten gute wachtung ben tag/und nacht/ Bessonder in Belegerungen sollen gehalten werden/und auch zu zeiten wie ich vorgemeldt/ allmalen ein vergebnen auß fall thun/damit man sehen mag was der Beindt hie aussen für hab/damit man solchem für fommen kan.

# M. II.

Seindt mir gleichwol/viel und mancherlei Bergkfeuser/welche die natur selbs hatt vest gebawen/als ber vns unnd in Waßgadw/auch anderswo welche die natur wunderbartichen von Gott beschaffen/bewust/deren etliche die ich sab seich neusich allhie hab wollen anzeigen und hab mit fleiß dahin gesehen / daß ich in diß werd allein etliche verzeichnet/ die allein auff einzigen Felsen / oder Highen legen. Im Thai ben unsligt ein Statt Brysach genandt/dem Hochstolichen Hauß Lesserreich und under worffen/8. Weih od Straßburg am/und im Rhein/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Felsen/da man das trinck Wassen/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Felsen/da man das trinck Wassen/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Felsen/da man das trinck Wassen/daselbst ligt die gank Statt so groß sie ist/aussen lauttern hohen Helm Kein von das man ein sein Seigen hoher alles eben/hatt ein gewaltig Schloß und Thurn/so Hernog Bartholder 5. von Zeringen gebau wen hatt. It ein halb wunderweret von dwehre zu wunsschen das man ein solchen plak wider den Turcken haben mochte/dardurch konte ein gank Konigreich/vnd vil Land erhalten werden.

Sab alfo derwegen/widerumb hie ein ledigen Bellen/darauff ein Schloß ligt/verzeichnet/
wnd ein Paß zu Wasser und Landt ift der alfo zubawen berahtschlagt worden/ vmb das Schloß
ebene soll man etwas tieff herumb also in 5. theil abtheilen / mit den spigen voer den Belsen raumen
wnd ebnen/die Wawr soll in 5. ect gleichmassig abgetheilt werden/mit einem gang/obenherumb/
zwischen den Bollwereten/oder wehren/vnden auff dem Boden mit schußlochern durchbawen/
beimach 5. wehren angelegt/dorffen keine flügell/dann kein Beindt solche beschiesen fan / doch an
den flügeln seine schußlocher/das die wehren konnen bestrichen werden/die Brustwehren dorffen
oben auff keine hohe/nur drep schuch hoch, und diet/das man mit dem Geschüß allenthalben him
teichen kan.

Die auff oder abfart / hinab in das Stattle / dieweil fie zimlichen geheift / muß fie ale geschrencte





Digitized by Google

Wie auff Berg vnd Höhen zubawen.

77

geschrenkt werden/damit mann mit allem sanfft hienauff/komme/Es muß allwegen ein Mawe volligeines Manns hoch/am weg/auff der einen seiten hinadwarts / der Statt zu/auffgeführt werden/solche Stein kan man nehmen/wann man den weg also raumpt/vnd ebnet (wie auch os benam Schloß im raumen) vnd zu beiden seiten mit Mawren beschliessen vnnd allwegen die eck/lassen siehlichtessen / damit mann die Mawren dem Berg nach hinad bestreichen kan / solcher gang oder auffart / muß auch derhalben beschlossen vnnd verdeckt werden / damit der Beindt nicht vber die Bosten den Weg beschiessen oder bestreichen kann das Stattle/muß aber mit sechs Bollwercken / vom Jelsen die an den Juß / vnnd widerumb zu eings herumb/also gang beschlossen sein/wie aber die wehren/oder Bollwerck sein sollen/auch die Braben/Eduff/vnd Dachungen/ist zuworan gemeldt/hie nur pro forma verzeichnet.

Das ander bedenden ift/das man oben das Schloß/nur mit streichen bewahre / darff feis ner sondern großen Bollwerck (nur das alles bestrichen wirdt) dieweil solches nicht kan beschoßen werden / vand neme man den vneosten/zum andern / nemblichen stolse man die Spis / vand Bollwerck bey Lit. A. an den Zelsen/sampt dem Graben/Baw solches zu/gant vest/das nichts darzwischen kommen kan/vad som herumb fahren halte man bey Lit. B. still vand neme den vneos sten/von Lit. B. bis zu Lit. A. am Berg widerumb herumb / sampt dem vneosten am Schloß/vorgemest/vad bawe von Lit. B. bis zu Lit. C. auswendig dem Belsen herumb / also wirde der gant Belsen vand Statt vom Wasser wubsangen / bis widerumb ans wasser Wasser die sein Beind herzu sich nähen/dann das Schloß/alle seine Edger/vad höhen/auch vbers Wasser dies vberhöhet/vad der gant Belsen beschloßen wurde / solches hab ich also helsen berahtschlagen/vad allhie damit mans besser versiehen kan gant schlecht in grundt gelegt / vad ausse fürzest weelden wollen.

# M. III.

(6) If if abermahlen ein eintiger Belfen/darauff ein Burfilich Schlok/famt einem Stattle/do am ort zwen fluß zusammen lauffen/dieser Reisen und Berg hatt fens Halben/allein zu rings vmb frey/die auffart ift auch zu rings vinb/in den Fels fen gehand oder von natur etwas alfo befchaffen gewefen bas fich der weg wie ein Schrauben zu rings vmb himauff windt/ batt underwegen 6. Porten / che man inns Schloft fomm / gang wol veriehen/doch wirdt nur die under und ober vort beichloffen/ die lige auffeinem fondern Beijen/mit einer doppeln wehren durchauß gewölbt / vor diefer porten ift der Relf durchschrotten/mit emer Fallbrucken/von dannen zeucht fich ein Mawr aufwendig bes rumb/jubefehirmung def wege bif ins Schloff das Schlof batt fonft 4 ffar che Thurn (von als ters her erbawen) vied in mitten noch ein hohern/fehr farct und hoch/alfo daß das Schloß/ohn ve berwindtlichen zuachten/ bieweil man folches nicht fan beschieffen noch ersteigen / die Statt batt 3. Porten/ein zu Land/die andern zwo vber beede waffer/die veftung hatt zn ringe vmb zu Waffer vnd Land c.gange Bollwercten/vnd zwei halbe damit floft fie an den Reisen/darauff das Schloß liat/es haben aber alle Bollwer t fein Caualier/Dieweil man das Echlofi/den wea/ und Porten Darumb für genungfam halt/gegen dem Waffer haben die Bollweret leine flugel zur deckung der Areichen/dann man folche für unnotig halt.

Dieweil aber an der Brucken sennseidts Wasser / ettliche Hauser / vnnd Wohsenungen ligen / zu dem wann die Wasser flein / bey der Brucken do es am schmählsten istzamlie

## Der Erste Theil dif Buchs/

ift/zimlichen drucken wirdt/daher weil man etwas gefahr/vom Beindt seitemal kein lauff/ dache ung/noch rechter graben do ift)zugewarten haben mochte/ift also vber dem Wasser für notig gesacht worden/etwas dafür zubawen/damit dz gann wasser/auch die seiten der ganne stat am wasser mochte beschirmbt werden/Solches ist erstlichen in vier eck berathschlagt/dieweil solche 4. Wolld werd hette erfordert/vnd dieselbig darzu spin wurden/ift hernach solches durch andere etwas wies derlegt/vnd nur zwen Bollwerek angeben/auff jeder seiten ein halbs/ vnd in mitten ein gannes Bollwerek/welches durch Ariegs/vnd Bawverstandige/weil die Wollwerek in Angulum kommen/für besserrekandt worden wie hie solche noch der Perspectiff anzusehen / vnd nur ein anzeig gung ist.

Wie sie aber (die Pastenen) sollen erbawen werden mit ihren ftreichen/flugeln/Caualiern/Graben / Lauffen / vnd abdachungen/ ift zuworan/nach der lange gemeidt / ohne not hie zuwiderholen.

Das III. Capitul.

Das Aupfferblat No.15.

Von Bergen / Felsen so gar in Stätten/auch gangen Stätten so auff Felsen ligen.



#### Ach dem kein juste Regell/kan anzeigt wer-

Den/mann habe dann ein solche gelegenheit/habe ich zu einem Erempel/
ein solche Ronigliche vestung/wollen hieher fürstellen/die schon gedaw
en ist/do in mitten ein Belsen ligt (wiewol solcher zuworan nur daran ge
lezen ist doch ist solche vestung/Erstlichen anders dan zum letsten bes
rabtschlagt worden/wie auch das Schloß/wid ist (wie ich erstlichen ges
sagt) viel besser ein newer Baw zuberathschlagen/dann ein alter zuwers
bessern/dann einem viel dina under den Russen liat/das hindert/also ist

erstlichen das große Theil der Stattfürgenommen worden/an diesem weret spürt man aber die alt Regell (wiewoles ein gewaltige vestung ist) das man die eet gesucht / daran man abermahlen die spisch wehren gesent hatt/da main kein Caualier/noch anders hin ordnen kan/ und nur die os bern streichen zu brauchen / (wann alsoein spisch zu beiden seiten zerrissen das halbe Bollweret schon verlohren ist) wie solches zuworan genugsam erklart worden.

Ind wie die Regel/in diesem also ift solche widerumb auch in der mitten genommen und gebawen worden/das dieselben ie flacher sie ligen/in der Linien ie flumpffer die wehren worden/wie an beiden/insonders gegen dem Wassersluß zusehleben ist/vber welches ich ebenmässig (dieweil solches also mit gewalt bestricten werden wil) mein bedencken/kurp und richtig mit justen Ereme peln zuvoran gegeben habe.

Als man das Fürstlich Castell/oder Schloß/auffdem Felsen/ auch hiemit befestigt/hatt man solches den achewen/Felsen/Bagen/Porten/auch den alten Neusern/wnd Thürnen noch ordnen und hawen müssen/Damit solches fürstlich Nauß/desto baß verwahrt wehre/hat mann

Von Stätten auff und an Bergen und Relsen.

bas Schloß oder Belfen auff der andern seiten/in die vierung angesangen zubawen/do es abermasten/pige wehren geben/in solchem hatt mann die Borstatt gegen dem Landt zu (vollend mit wehsten) daran gestossen/vnd herumb zusammen gesahren/wie dann auch auff der andern seiten/ges gen dem Bluß/mit einer starct en Mawren mit streichen für genommen/vn gebawen worden/ die spiswehrso oben ander Statt im Wasser stahe hatt man mit Pfelen und flarct en werden mille sen für damen/damit die Eps/vnd grosse Wasser/sein schaden thun.

Dieweil man aber etwas weit ins Waffer fommen ift/ond die Bruck obers Waffer in die Vorftatt gabe/hatt mann die Vorftatt inn ihrem ombfang / milfen weiter hinauf rucken / das mit dem Stattdaw fein oder doch weniger schaden geschehe/ vand den Thurn im Waffer/weil der auff einem Belsen stett/im Waffer flehen lassen.

Die Borftatt aber / ift in die vierung also berathschlagt/vnd gebawen (wie hie verzeichnet ift) und nuhr fornen zu mut fireichen verseichen worden.

Db wol folches ein fehr gewaltige voftung und hirin alles wolbedacht ift/Alfo das wann der Beindt die Statt angreifft/tan alles von dem Caftel/wie von Caualiren/wie man fürgibt/vbers hocht werden.

Efe ich aber von folchem weiters handle/will ich mich zuworan Protestirt haben/basich mit nichten dem Baw oder Werck/etwas zuwider reden woll/hoffe es werde niemandts / hohe oder nideres stands/mir solches in ungenaden oder ungutem auffnehmen/dieweil ich allein nach meis nem geringen/verstandt soutel anzeigen mochte/das verbessert werden kont/dann verbesserungen in solchen werden/niemandts zu wider sein soll/so mag ich auch zum andern wol leiden/ das man meine werd mit warheit disputire.

So ift es auch gewiß war/das offt ein Bawmeister/zu zeiten/nicht vollen gewalt hatt/wie es dann nach er and nuß/vnd beschluß eines Bawes sein solle offt durch Dberkeiten/vnd Krieges leuten die etwan ein weret durchauß/auch die gelegenheiten/nit vollsommen versidhen / auß bes selch/etwan ein Baw/vnd weret haben wollen/die sie nach irer meinung für gut halten/aber in warheit anders beschaffen ist/welches ich gleichsalzu niemandts nachtheil/vermelden thue/doch geschicht solche wie ich zu vor em Exempel mit der Statt Antorsfigeben hab.

Jedoch was die vestung belangt/befenne ich/das es der fürnehmesten eine ist/die zu unsern zeiten bawen ist/die schroch und wol bedacht worden/erstlichen ist die Statt an ihr selbs fornen her/mit drey Pasteyen/zwo an eeken/wnd in mitten/mit einer großen Pasteyen versehen/man hat abermahlen die alt Regell gebraucht / vand kein Gesicht der Bollwerck / vber 20. schuch lang erstreck in der mittlen mit Lie. A. sind die streichen sampt den stügeln nur 100. schuch und dies weil solches alles von Steinwerck gebawen/hatt es einen seinen großen weiten standt / allenthalben fornen sein die Gesicht der Linien/auß den neben streichen zogen. Also das es do fornen an der wehr ein stumpsten spis gibt also wann etwas beschossen do fürfalt fan mann mit den neben streis chen/nicht mehr spist gibt alch mann einen auff dem Bollwerck keine Caualier segen.

Die zwo ck Pasicyen darneben (welche man wol hette kinnen bester zu ruck ziehen) sind in der mitten oben auff gang eng / die vesathen ist / wann sie die streichen hetten erstreckt/ wehren die Flügel gang dinn worden/hetten sie dann ein rechte die wollen nehmen / so were der spig gang lang worden/damit sie solches vermendeten/haben sieden Flügel/vnnd streichen breite/nuhr 80. schuch genommen / hiemit dem werek vnd beeden Pasicyen zu hülff kommen/wo mann aber mit den eek Pasicyen wehre etwas hinnein geruckt/vnd der mittlern einen rechten spig geordnet desseleichen die Gesicht erstreckt / wehren die Bollwereten neher zusammen kommen / die stände

Der ander Theil dif Buchs/

stånde erbreitert/vndalles besser one sorg/bestrichen werden/desigleichen hetten die gesicht einander besser sond das Feldet/Lauss/staterung/auch ein wehr die ander/besser sond nen die wehr mit Lit. B. welche ins wind elmes falt/spürt man schon (die weil spr gesicht sich auss driebalb hundert/schue erstrecken (das sie besser gestalt/vnd wehrhafter ist/es hatt diese stricken vand die edt/vnd diese für diese zoos schuch zustreichen/welches noch zuuerthädigen ist / von dieser Pasten zucht sich noch ein Flügel/sosündie Poeten sompt / ob wol solches gut/vnd nit zuvers wersten / hette solches mit einem Flügel alles konnen verricht werden / wann das gesicht des des Bollwerets wehre auss 400. schuch lang gezogen worden/do hette die Port neben zu shr auss sart bekonnen/vnd hette die streich neher sur andern zustreichen gehapt/auss 200. schuse.

Auff der septen der Borstatt/were noch ein streich am Belsen hingangen / dieweil solche Lis nien oder gesicht nicht wol kan beschoffen/vnnd darneben oben vom Schloß / ihn die tieffe fürs gestrichen werden kan/het es desto weniger bedencken gehapt.

Auffder seiten der Statt/gegen dem Wasser zu/sicht man/wie die mittler wehr mit Lit: C, also kumpff ist/wan sie gegen dem Land zu lage / were sie gar zuuerwerssen dieweil sie aber voer voor das Wasser/weder beschoffen/nochgestürmbt mag werden/vnd allein dahin gesehen/ das sie die andern wehren verthadigt/ist sie/(dieweil sie gebawen) passiren zu lassen die vorstatt/samptod vmbfang hat ein bedeneten im daw allein der vmbfang des Schloß und der Worstatt/schneide ein Passeren entzwen/damit wan die vorstatt/ (so dem Feind zur belegerung zum besten gelegen) gewunnen würde/dannoch die Statt/noch vmbfang des Schloß/ nit erobert wehre/das schloß wie ein wacht/sieht und Regieret den gangen Baw/auch das Feldt herumb / wie ein gewaltiger Eaualier.

Dieweil solches/(wieich auch bekenn) der fürnehmesten vostungen eineist (wie dann deren noch viel inn dieser Landtsart ligen / vnnd gebawen sindt / ihn ich warhafftig solches allein auff gans trewer meinung wann man weiter einas bawen wolte / das solches mochte besser in berahtschlagung gezogen werden / melden.

Dieweil ich nu hab erzalt von hohen auf in und an vestungen auch Verg/vnd Selbheusern wil ich noch ein vesten plat anzeigen von . Streiben/wie derselbig ift auff einem ganten Sügel/os der Felfen/mit aller seiner gelegenheit/wider den Erbseind den Zürcken gedawen und ein vorbürg und auffenthalt wider den Feindt der ganten Ehrstenheit und menniglichen simbt ist san ich auch in der erklärung ihren Namen nicht verschweigen / muß ich solchen vermelden / daran vil gelegen ift.

#### Das IIII. Capitul.

#### Von der newen Statt Valetta/so man in gemein Malta heist/weil sie in der Insel Malta gelegen/wie die ist erbawen worden.



M Jahr 1308. Alf Habufato der Saracenen Sultan/vnd Ronig/hierusalem/mitgewalt innahme / vnnd die Spittal
Brüder Sant Johannes Ordens vertriebe / haben etliche Tempel
Herrn desselbigen Ordens/mit dem Sultan friedgemacht / aber die
vertribene Brüder Sant Johannes Ordens/famen in Italiam/flag
ten de Bapst/Renser vnd Ronig/von Franckreich/auch andern fürste
iren jainer/begerten hulff/brachte also vil hülffe zuwegen/durch ablaß/
de ste ungrosse Armaden/samt anderm frigsvolck zuwege brachten für
renzu

ren ju Neapolis auf /nemmen die Infell Ahodiff/weil sie ein gutegelegenheit und Safen hat/mit gewalt ein/schlugen die Saracenen darauf/befestigten die Statt start hif sie ein bester und weis tere gelegenheit bekommen mochten.

Im Jar 1482. Naben die Rhodifer ein harte Beldgerung außgestande/vom Turcken/
biß Anno 1522. under Carolo V. und Bapft Adriano/hat sie der Turckisch Repser Seliman
auff den Christag/als die gank Stattzernssen war/dem Nochmeister Philippo Bilerio/Liladas
mo durch ergebung abtrungen/den er mit sampt den oberigen Rittern/vinnd zhrer habe ließabzies
hen/die kamen gehn Rom zum Bapst / flagten ihren unfall/ da gab zhn der Bapst Biterbium
ein/das er da Nos halten solte/biß auff bester gelegenheit/als aber Carolius der V. die einsall Mals
ta von den Saracenen erlediget/gab er jhnen S. Johannes Ordens Rittern/ die Innsell für eis
gen ein/doch das sie stets 4. Galleen zum Schus Italie/vind Ciclie/ auff dem More wider den
Türcken halten solten/welches biß anher beschehen ist / darneben die Junsel besessiget vind erbas
wen.

Im Jar 1551. hat der Türck durch Senam seinem Mor Dbersten / die Innsell/ Stattund Schloß/mit 150. Seglen belägern/ wund hart beschiessen nund führmen lassen albert nichte außgericht/darauff siehernach das Castell S. Angelo/die Statt Burga Noua, und S. Wichel noch vester haben dawen/und befestigen lassen/des gleichen gegen Burgo Noua uber / da S. Ermo/oder Ellmo gelegen / dasselbig mit vier scharffen Wehren und Bollwereten/auch umbbawen und beschliget/wie ein gevierter Sternen mit freußfreichen / sampt einem anstoß ges gen dem Meer zu.

Im Jar 1565. Hat ermeldter Türck Selimanus / under seinem alten Dbersten Musstapha/so auff 75. Jar alt gewesen / und Piali Bassa Maltam widerumb lassen belägern/mit 151. Schiffen und Sealen / mit 31. tausent Kriegeleuten / on Schiffeut/die seind den 18. May angefahren im Hafen / Warsa Siroco/aber weichen müssen / und im end der Junsell an ein ort Megiara genandt an gesahren / Aber den 20. tag widerumb inn Hasen Warsa Suroco anges lendt/und daausgestigen/doch ettiche Scharmüget gehalten / insonders den 21. tag/ Als Musstapha/den S. Wargarita an einem Ort/S. Wichel / und Burgo Noua die Vestenhat wolsten besichtigen/ist der ausstall von den Rittern also groß gewesen das die Türcken haben weichen müssen/und hat der Ritter von Bredda sieh also weit under den Feind gelassen / das er des Musskapha Vorsührer sein Fendlein genommen/und daruon bracht hat.

Dieweil aber Bei Marfa ein gute gelegenheit/auch daß füffen Waffers war / haben fie eis lende nach Dragut Roniglichem Statthalter / inn Barbaria (fo fich zu Tripolis hielte) ges schickt/deffen fie auch/ von ihrem Repfer / nichte ohn feinen Rhat und willen zuhandlen / befelch betten.

Darmit sie der Belägerung/ein anfang machten/haben Mustapha/Piali/ vnd Agga alle bren Wascha und Obersten/Khat gehalten/ob sie S. Elmans Berg / oder S. Wichel unnd Burgo Noua belägern wolten / unnd fanden im Khat/wenn sie S. Elmo eroberten / den weil zwischen beiden Adfen an der Besten S. Wichel/und Burga Noua/ unnd auff der andern seis ten den Hafen Marsa Musceto/lege/ und beide Adfen / unnd eingang bewaren konten/war ihr bedenden/wann sie das Castell S. Elmo hetten/kondeen sie beide Adsen zu ihrem vortheil brauf chen/dann S. Elmo fornen auff der hohe lag.

Da sienun gegen G. Elmo Bergzogen / hat man folches inn der Besten sehen konnen/ auch vber dem Wasser im Casiell G. Angelo / da hat man ein Galeen inn Gieliam geschiekt/ solches anzuzeigen/vnd hülff zubegeren/darauff hat man von G. Elmo ein starcken auffall ges than/aber den 25. tag/ haben sie zu G. Elmo mit etlichen Carthaumen ein Eturm gethon / aber nichts geschafft / auff diesen tag hat man von G. Elmons Berg inn Burgo inn die Hauser vber den Hafen / vund darinnen zwey Schiff zu grund geschossen / das ein dem Hochmes

## Der Ander Theyldif Buchs/

ster zuständig/den 26. kan Zauchaillen von der Worhut Alexandrie mit 6. Galeen / vnut 900. Wannen / auch inn Malta zu Mustapha / den letzten May haben sie mit Wollfecken / Erden / vnd anders mehr schanzen hinder die Wilhel gemacht / damit sie von Burgo Noua/vnud dent Castell S. Angelo vder den Hafen sieherweren / vnd S. Ellmo mit 26. grossen stucken hessig beschofen.

Den andern Dewmonats/if Dragut von Tripolis kommen/mit II. Galleen/vnd I600. Rriegsmannern/deßgleichen kamen von Bona vnd Gerbes Io. Galeen/mit 800. Rriegsleuten/den 3. tag haben sie im außfall 800. Turden erschlagen/vnd haben die Turden S. Ellmo / als sie sag haben sie Bollwerek oder Wehren spis waren hefftig beschossen / bie im spis gegen Burgo Noua/die andern spis gegen dem Hafen Warfa Wusceto/vnd den vnsern mit graufamen strens gen schiessen jugesent/die spisen geoffnet vnd gesellt / da auff den 6. tag ein Sturm mit Leiteren angelaussen/aber verloren.

Auff den Offingstag fam Draguts Bolck an Maresfalla / da ward fibm febr viel Bolcks erfchlagen/ barauff baben fie (weil bie fpipen fcharff an G. Ellmo gebamen maren) wund ber fand oben schmal / sich berhatschlagt / vnnd darauff vmb mitternacht/ (weiles den tag warm was umb der fule willen / auch weiles hell ) ein gewaltigen Sturm / mit abwechselung des Bolcke gethan/alle mit Leitern/Da haben fich die Ritter/vund andere redliche Rriegeleut bers für gethan/ond haben folche ordnung/wie die Türcken mit abwechfelung des Bolcke auch gehal ten/Da bann dem Turden ein groß Bold erfchlagen worden / ba feind die andern ju ruct abges lauffen/barauff ward erfandt/bas man nicht mehr mit Leitern Sturmen folte/fonder die fpigen/ und in mitten die geficht wol fall. n und dinen/das man mit fregem Lauff/ und aufffleigen fturs men fonte dann tie Ecitern fie fehr gehindert betten / weil einer nach dem andern mußte an einer Eritern aufffleigen / vand nicht vber 25. Leitern fundten gebraucht werden/bas Fewrwerffen hat auch den Turden groffen schaden geihon / derhalben man die Wehren mit frengem schieffen mußte weiter/vnb breiter offnen/oen felben tag fam Don Gartie Dberfter ju Weffina / Johaff Cardona/mit vier Dalleen/denen inn Malta ju bulff/mit 1000. Mannen/vund Prouiand/als man cin warzeichen/mit Jewr geben / feind fie an dem anftoß S. Pauli mit 60. Pferden/vnnd coo. au fuß empfangen/ond in die Besten der alten Statt Malta beleitet worden.

Den id. haben sie abermahl/ju Wasser/vnd ju Land/ E. Ellmo heffrig angelausser/aber bie innern sich (vngläublichen jusagen) Wannlich erwerth/den 22. Junis/ 2. stunden nach mits nacht/haben die Züreken einen mächtigen Sturm/ mitabgewechseitem Wolck/ 6. stunden/anseinander gestürmet/da sie zu beiden seiten gewaltig Fewrweret geworffen haben/dem Femd seind auff 3000. Wann bliben/der innern auff 200/ doch nichts erhalten/ der Sberst Dragut ist mit imm Büchsenstein am Haupt verlent worden / dessen am zweiten tag gestorben/ vinnd gehn Eripolis in Affricam geführt worden.

Darüber Mustapha hart erzürnet / vnnb dieselbige nacht den 23. Junis / alle Schiff im Hasen/auch alles geschün/stes lassen das gans Castell S. Ellmo vmbgeben/vnd an alle vnen fürmen lassen/auch stätige an der muden statt frisch Bolet geordnet / die stürmen hat 12. ganser stunden geweret/die an Mittag/da alles Bolet vor grosser mude vnd hie erlegen/vnd nie mehr gesont hat/haben also die Türeten/dieweil S. Ellmo offen stunde / zu letst mit gewalt die vberhand behalten/vnd die Besten erobert/vnd ift alles erschlagen worden.

Der Tilrek hat auff 12000. Man daruor verloren/vil hat mit groffen flucken auff 20000. schut daran gethan/in der Besten seind von Rittern/vnd Ariegoleuten / der Ehristen auff 1300. Mann todt bliben.

Auffden 28. tag Junij/hat Mustapha/viel mittel fürgenommen/den Dochmeister/zu ers gebung zu vermahnen/aber nichte außgericht / darauff er den leisten Junij für Burgo/vand S. Michael geruckt/vad die Belägert.

Den





Dem g. als er geschankt hat/vor S. Michael und Burgo/mit 52. grossen Sauptstucken/als Basilisten/und grosse doppel Carthauni/darunder 3. stud dische 200. pfund Ensen geschols sen/und darunder ein Stein Buchsen die ein Marmelsteinene Rugel 7. spannen um umbfreiß gehalten hat /gewesen/die andern alle da die fleineste 124. pfund Ensen/triben haben/darneben viel fleiner stud/so er mitbracht/auch in S. Elmo/gesunden/ohn die noch in Schiffen waren.

Den 12. Juh schickt der Ronig von Algira dem Mustapha/zu halff auf erforderung auch 27. Schiff/darunder 21. Galleazen/vnd 6. Galleen/mit allerlen Munitien/vnd 2100. Rriegss mannen/waren/als er die halff empfand/ hat er von dem Hafen / Marza Musceto/ alle fleine Schiff ausse Land/ziehen/deren auss 70. gewesen seind/auch von Galleen/vnd die seinschien ausse walzen/mit Pferden/vnd von der hand (vber land) vber S. Elmons Berg ziehen/vnnd führen/vnnd bei Nacheinn dem andern Hafen (bei S. Michel vber) inn das Wasser schalten lassen/damit er die einfahrt/so für S. Angelo/Burgo/vnd S. Michel vbergeht/sonte vermeiden/dars uor er nit hat sieher sonnen einfahren/vnddamit dieselbige sog fürfonnnen.

Als er zu Wasser auff 5000. Mann mit allerlep wehren eingesest / vnnd am Land / auch am Berg/bei S. Elmo/die derselbigen seiten/vnd auch gegen vber zu Land / S. Michel hart bes schoffen worden/hat er beide Sturm/zu Wasser/vn Land/lassen anlauffen/ der zu Wasser stunden geweret/da seind auff 2000 Türcken erschlagen worden/vnnd viel ertruncken/zu Land hat er 5. gans er stunden/mit abwechschung frisches Bolcks gewehret/doch zu lest/ mit großem verlust seines Bolcks musser mitsen ablauffen/an beiden enden.

Mustapha/vnd andere Dbersten/haben von einer hohen Schank / vnnd Drt zugesehen/ mit großem schmerken/das zu beiden oxten/mißlungen ist/hat siehts nach frischem Bolet in Affs ricam geschiekt/damit was abgehet andere frische an die Statt kemen/hiezwischen hat Mustapha hestig gearbeit/vnd inn Graben gebrochen/vnd ein Bruck von alten Schissen vn Dels hindber gebawen und verdeckt/bis an Baw / als man aber solche hat wellen im Graben verbrennen. sind die Turcken darunder inn Graben gefallen / vnnd wiel Ritter auch des Hochmeisters Bruders Sohn erschlagen/der Turcken seind auch viel beliben / diesen Tag seind Mustapha zwo Galios nen/ (von Thicho) mit 1500. Turcken zu hüllst kommen.

Den erften Augustisalader Turck bei einer Wehr / bei G. Michel undergraben hatsift man ihm entgegen kommen bif an die Schang und Bruck dieselb genommen / die Bruck vers brandt/vnd viel Turcken erschlagen worden.

Mustapha hat sein Lager/auch gegen Burgo / auff der seiten des Schloß zugericht/vnnd gewaltig daselbst beschoffen / vnnd als man des Sturms/ da hat mussen gewertig sein/haben die auß Burgo Botschafft/vind hulfs seitlien kommen was geschieft / vnd damahlen in der Nacht/auß Burgo/dem Türcken in das Läger gefallen/vnd som vber 100. guter Ariegsleut ers schlagen/daraust Mustapha/den 7. Augusti S. Michel und Burgo / an der seit der Innsel/bei dem Schloß/angelaussen/welches Sturmen 5. ganger stunden/gewehret hat / inn dem seind die von der alten Statt kommen / vnnd zu S. Michel hinden/inn die Turcken gefallen/also das sie vom Sturm ablaussen mussen/ vnd die hulft inn S. Michel wid Burgo einkommen/der Türs eten auff 1500. ausst dem plag bliben/der Christen aber auff 200. guter Ariegsleut.

Den II. tag/ift aber under der Erden ein gang (auff S. Michel zu) offenbar worden/ das ein man Puluer gestelt/und viel Turcken umbkommen/und verfallen seind.

Den 13. tag/Augusti Morgens fru/hat der Turck widerumb zwen Sturm/vor S. Michel gethon/aber verlohren/als er auff 3. stunden gestürmet/muffen ablauffen.

Den 19. tag/hat man abermahlen einen verborgenen gang / so auff das Schloß zugericht gewesen/geoffnet/den Feind darauß getriben/vnd verftort/vnnd gute Huten under der Erden ges halten.

# Der Ander Theil dif Buche/

Den 20. haben fie S. Michel vand Burgo / mit dem Seurm angelauffen/mit abwechfelung frisches Bolets/hat s. stunden gewehrt / aber gewaltig mit groffem verlust abgetriben worden.

Den 21. hat der Turd widerumb gemelte orter geftarmbe/ und mit groffem verluft abert ben worden/zwo frunden Nachmittag ward an beiden orten unden/ ein Sturm vorhanden/das alfo die Turden voer den Lauffgraben angelauffen/hat big zur Sonnen undergang geweret/mit groffem verluft des Jeinds.

Den 22. ward abermahlen an diefen beiden orten / vnnd doch mit verluft des Feinds gefturs met/diefe vielfelnge offwerende Sturm/alle tag vnnd nacht/ hat der Beind derhalben alfo ftreng fürgenommen/die vnfern darmit zuermiden.

Den 26. ist widerumb ein gang antroffen worden/auff S. Michel zu/den man eingenomenen/ond den Beind darauß triben hat.

Den 27. hat der Turck auff des Schloß seiten/einen gewaltigen Sturm angelauffen/hat auff 2. stunden geweret/ift aber mit verlust abgelauffen.

Damahlen haben die Christen ein heimlichen gang / so sie allenthalben hetten gemachten dem ort da gewonlichen der Türck pflegt zu Stürmen / mit Jewrwerck wol versehen / dann dasschohlt die Wauten vand alles zu grund geschoffen / vand zerrissen waren / vand danicht weiters offinung dörften / darunder hetten die Ritter / den gang mit Puluer / Schlagzeug vand Jewrs werck underlegt ausst das wann der Zeind stürmete / sie den Jeind da verderben sonten / aber ein Insulaner/welcher sem leben und gut zuerobern gedacht sist durch den Graben / inn der Feind Lasger sommen / vand solches verahten / da seind die Türck en/durch die Füter ung under den Gang kommen/das Puluer/vand Fewrwerck alles zuruck gefürt/als er eben dieselbige stund hat wollen stürmen/doch ist solches den Ehrsten auch zu gut kommen/dann Wustapha alle – türm hat eins gestelt/dis an dritten tag/dis man dures alles verzicht hat. Hiemit haben die Christen/dieweilishe schangen bessen und anders nach vortheil wierumbzurichten konnen.

Den 30 hat Musiapha / Nachmitag zu G. Michel abermahl ein gewaltigen Cturm thun laffin/Ericlbe ift durch die Schank, bif an den Lauffgraben Personlichen gangen/ und die seinen zur Mannheit vermahnet/und die abwechfilung des frischen Wolche selbe angeordnet/das hat acht ganger stunden geweret/diff zu nidergang der Sonnen/vn ift dem Türcken viel Wolche/ wie zum theil auch Christen umbkommen/doch musserumb ablauffen.

Den 2. September/haben die Türcken ein Gang gemacht under das Schloß ju / denen ift man entgegen kommen/ond viel Türcken verfprengt/vnd umbkommen.

Als sie aber auff das vudergraben verzieg gethan haben/ dann manshnen mit gegen graben alles vorfeme/haben sie ein beden etlich gemacht/mit Brettern! Reißhole/nassensteinsom beuten/vnd allwegen 40. Mais/vnd Schüben/solche auff den Heuptern getragen/damit sie von Handrhoren/vnd dem Bewrwerffen sieher waren/dann die neben streichen verfallen/da haben sie mit Wollsäden/Erden/ vnd anders geschwind/ein Schans in Graben gemacht/vnnd mit zwo Carthaunen (vnder die so die Neut trugen) geschossen vnnd zugrund gericht dann sie den Chrissen viel schadens theten/weil man von oben herab/mit grossen studen / shnen fein schaden thun fonte/vnd dieselbige nacht sind die Christenin die selbigen tucken/vnd gang eingefallen/ vnnd den selbigen mit Puluer vnd Fewr versprengt/vnd dem Feind großen schaden geshan.

Den 7. tag/ale Mustapha/alles Kriegevolck versamilet hat/vnd ihnen viel verhieß/wann sie S. Witchel oder Burgo croberten/macht er sie alle freudig/in dem kompt Botschafft/wie 60. Galleen/mit 8000. Mannen/von König Philippo auß Hispanien / vnder dem Obersten des Mores (Don Gorzia von Tolledo) darunder 190. Kitter/des ordens waren/ die theten heimliche botschafft in die Besten/ein Genueser war ein verlaugneter Christ/vnd ein Hauptman/ vber ein Türkische

Threifche Galeen/berward Feldfluchtig/fam inn die Besten zeigt dem Jochmeister an / wie Wustapha verzagt hette/die Besten zugewinnen/vnd wolt mit dem newen Bolet ein Schlache chun/darauff man 4. zu Pferd zum hauffen schlicht/sorg zu haben/als sie fort ruckten/haben sie ein ander antrossen/der die Turcken namen die flucht/inn die Schiff/denen eilt man nach/erschlus gennoch auff 1500. Zurcken/vmb mitnacht/den 12. September/fuhr der Zurck ab.

Inn dieser Belägerung seind 9000. Ehristen menschen inn der Insell ombsommen/327.
Nitter/vnd 3000. Ariegesenecht/das oberig/Mann/ Weib/ vnnd Kinder/auß der Insell/dem Ahren aber seind an Seitrmen/vnnd Außfällen/ auff 27. tausent Manu bliben/ darunder 6.
Obersten/vnd 30. Hauptleut.

Er hat vor S. Ellmo/ Burgo / vnnd S. Michel 79. tag gestürmet/vnd 70000. Cars thamen/Schuk/vnd Rugeln darein gethan/hat auff 36000. Rriegsleut gehabt/so er mit bracht ofn die Schansgräber/vnd andere so ihn seind zugeschieft worden/deren auff 42000. gewesen seind/hat 240. Rriegsschiff/ohn der Rauffleut Schuff gehabt/das ift die für fill summa der Bestägerung Malta.

Außerzaltem befind sich erfilichen/mas die Berg und Hohen hun/dann S. Ellmo auch bie gans hohe und spielen feiten das Mor in zwien Hafen hat / un die gans hohe S. Ell mons Berg genandt ift worden / ift etwas der Besten ubel gelegen gewesen/derhalben S. Ell mons Kirchen/mit einem vierectigen Eastell umbgeben / weil solches aber an den 4. orten zu spie tig/wie ein gewierdter Sternen/ift es sehr schallich gewesen/wie es sich im beschiessen / und fitter men bestunden hat/ unnd ein wunder gewesen/das es sich also lang hat erhalten konnen/derhalben nicht zu rhaten ist/mit fleiß solche Sternen zu hawen/oder also scharffe Bollwerck/ wie dann vors mahlen gemeidt ist worden.

Was aber Burgo/vnnd G. Michel antriffe/ baben folche groffe nobe aufgeftanden (wie Furt erable ift) und wiewol die Streichen noch Bollweret/auch die Lauffaraben/nit zum beften find gewelen/fonft hette der Beind mit dem Aulauff/auch mit dem durchgraben under den Baw und einfommen des Grabens / noch mit dem undergraben nit alfo bald zu tag fommen fonden/ und baben die innern folches mehrertheils/mit der Fauft erhalten muffen/dan fie feine bobe Web ren/Caualier achabt/noch die Streiche/gum beste seind erbame aemesen/mit Aluaeln/Dectuna und andern nohtwendigerm Baw onnd weildie Wehren oder Bollweret zu eng bem Streich Schubnachzogen/ auch fein / hindersan/ so wher die ander hulf hette retrung thun konden/inn folcher noht haben fie viel dings erlehrnet/erfahren/auch gesehen/wa und was ihn gemangelt hat derbalben fir mit Rabt Rriegs/ vnnd Bawverftandiger Leut/fo Ronig Philips auf Hilpamien/ auch der Bapfi/vnd andere auß Italia/ vnnd von andern enden/dabin geordnet haben/das man keben mochte/wie man folchem vbel begegnen/den Baw verbeffern/vfi alles beffer ordnen mochs ce/als man alles befichtiget/vnd gehandlet/da hat fich im Rhat befunden/ wann der Beind Burs ao/vnd S. Michel hartzusent/ Das zu Wasser auch vber dem hafen von S. Ellmons Bera/ alfofaft zu rings die Besten fond belagert/ond beschlossen werden / berhalben erstlichen beschloß fen worden/S. Michel/und Burgo jum besten und fteretsten zu bawen/defigleichen auch (weil Bas mehrertheil noch da fleht) S. Ellmowiderumb auffaubamen/welches maniglichen gefallen auch alfo ift angriffen worden.

Dieweilaber S. Ellmons Berg/vonfederman für schädlichen erkandt worden/haben die Bawverschindige Meister / den gangen Felsen/ (dieweilderselbig kast zurings mit dem Word wirden bestehrte bestieder bestieder bestieder bestieder bestieder bestieder bestieder bestieder sie sieh dahin entschlossen gegen dem Landzusdaer anhangt / zum nie dersten befunden/haben sie siehe dahin entschlossen gegen dem Landzusdaer anhangt / zum nie dersten bestieder der Nochmenster jahn solches hoch hat lassen gefallen / allein der unsolsten simme zu schwerschlen würde / und aber solches ein Borbanvund Besten/für die gange Christenheit / inn sonders Italia/Neapolis/Nipanien/vii Prouincia war hat der Bapst Konig auß Nie spania/vnd andere Christliche Fürsten/shremögliche hülff/darzu versprochen/und im Jar 1766. in Gottes Namen solches angefangen worden zuhawen.

### Der Ander Theyldiß Buchs

Ge hataber das Mor/von dem Sundfluß her/S. Ellmons Berg/den Felfen/alfo faus ber zu rings vmb abgewaschen/vnnd gearbeid/ das man keines weitern einstögens zubesorgen hat/vnd sich der Berg/gegen der Inni gund fich der Berg/gegen der Inni gund beliben.

Dieweil es aber ein ganker Belfen/vnd Berg ift/hat man diefen wie der Baw fein foll/ am fchmeleften ort/da er fich fenctt/abgefchroten/vnnd ftehn laffen/dann fein beffer gundament hett fonden erbawen werden/vnd inn fehr guter weiten/ wund alfo tieff / das man fan Baffer haben/ auch vom More darein laffen / alle ftein fo manauß dem Graben brochen / hat man jum auffe bawen / der Wehren / Streichen / Bruftwehren Caualieren / vnnd zu allerhand bawen braus chet/wie er fich dann auch laft zu Ralct brennen/der ftein/ja der gang Berg/ift alles einerlen Belf/ gang wriß/zeucht fich/etwas auff ein gang weiffe wie ein Bopf/fatt/lagt fich gern arbeiten/auch mit der Segen lieber der schneiden/weder ein Dols / folchen ftein muß man weil er frisch ift/ders fehneiden/verarbeiten/vnd gurichten / das man ihn fan verarbeiten/dann wann er ein weilam lufft und Wetter ift/wird er ober die maffen hart/auch je lenger je mehr / wann man auch darein fchieft/ nit alfo vmbfich fchlecht wie andere ftein/fonder bleibt ftehn/ vn dieweil die gant Beften/ auffen und innen fein Erden/fonder alles von lautern fteinen/von difer art / ift auch die Beften/ vnnd Statt defto eher erbawen worden/vnnd inn folchen furgen Jaren/ (fast inn dreien) alles/ auch innwendig die Wohnnungen / fo doch folches ein vnmenschlich werck anzusehen / vnnd zuerachten ift/im schieffen bricht der ftein nicht/fonder die Rugelen bleiben darinn/ wie inn einem Bachedafornen fecten / welches ein fehr gut werch ift fchieffens halben / den hafen (ju den Schiffen) unn der Statt/haben fie unmafflichen dict/ weit vit fchon aufgehame vierectecht/mit ftaffeln/vnd aller zulendung/als von einem ftein/wie auch den schlund/vn einfahrt/big ins Mor/ Darnach folches geoffnet/vnd das Waffer laffen hinein lauffen / es hat vber lange weil genomen/ und etlich Jar mit umbgangen/befigleichen hat nian auff & Georgen plate/bei der Juden Doze ten/ond Colomnen/oder Triumpff Seulen/alfo tieff durch den Belfen durchfommen/das man füß Waffer genug da haben fan/wiewol man auch Cifternen genug hat/ die Innfelift faft durch auß felfen/hat doch etliche fuffe Brunnen / vnnd wenig hole / hat aber Cicilien und Italia an der hand/pnd ift der Baw angeordnet/wie auß der Bifierung zusehen ift.

# Das Erste Bollwerck S. Petri vnd Pauli.

Egen Auffgang der Sonnen bei S. Michel und Burgo vber / haben sie den and hang genommen / dann da der Felsen biß gegen Nidergang/auff 2600. schuch breit ist gegen dem Land zu/da sieh gehn Thal henckt / da haben sie die erste Passegen oder Bollwerck bawen/in der ehren S. Petri/und Pauli/ und habe solches gegen dem Land zu (wie auch die andern) mit einem runden Flügel/die Streichen

bedeckt/die gesicht der Bollwerck auff 300. schuch lang genommen/die Gräben auff 130. schuch breitnach ihrer ordnung angestellt/damit sie inn ihren Lauffen/Außfällen/ auch starcken/gewolbern und Außfällen/ auch einfahrten kein hindernuß haben / vnnd an den fordern Bollwercken/darauff oder darhinder ein hohen starcken Caualier/inn die 100. schuch breit/inn alle weg/vnd allenthalben/mit starcken guten Brustwehren versehen.



Onder Pasteren Petri / vnnd Pauli/geht ein starcker breiter Wahlherfür zu der Passen/ S. Jacob/ die Paster ist gleichmäßig gewaltig/wol und starck erbawen/ in rechter guter



Digitized by GOOGLE

### Von ber Statt Valetta in Malta.

guter Drbinant/darauff gleichmäßig ein Caualier/starck und hoch/allenthalbe/unden un oben/ mit guten Bruftwehren/wol versehen/Streichen unnd Blugel/ Graben und Lauff/der andern forderen Pastenen gleich/darhinder haben sie die erste Rirch hingesett/ damit die Arbeiter Moss gen fru Meg horten/in der Ehren S. Maria Victoria.

# S. Zohann.

Dn S. Jacob jeucht fich der Wahl jur Paftenen S. Johann / da ist inn mitten ein Port / ju S. Jorgen / des heiligen Ritters genandt/welche vom Land vand Lauff mit einer Brucken vher den Graben/durch den Felsen/vhersich einer fliegen den Felsen hinauff geht S. Johanns Bollwerd oder Pastenen/ist mit dem Casualier/vad allem anderm bawen/mit Streich/Flüglen/Wehren/ Graben/vand wie S. Jacob.

## S. Michael.

If Bollweret oder Pasten zu S. Michael/ist bawen/gegen dem Land zu/wie die vorgemelten Pastenen alle/da stoft der Graben gegen Nidergang/ an den Mors hafen/ Marza Museto / dieses ist der fürnembste begriff gegen dem Land/der Innselzu/welches gewaltig starct und wol versehen ist / mit allem was zur nots turste maggeacht werden/die Caualier seind etwas zu ruck gesest worden / damie

Die obern Streichen/fein hindernuß haben/auch der Stand guten raum hab / doch konden sie die dachung/Lauffgraden/alles kehen/vnd dahin fireichen/ vnd hiemit ift der Felfen/vnnd die Statt komen her vom Land/von einem Morhafen/big jum andern beschoffen/ vnd alles wol versehen/auff dieser feiten hinder diesen Bollwereten vnd Wahl herumb/ hat es zurings vind ein stand inn der Statt/vber 200. schuch breit/darauff ligt noch ein Basilisea / oder doppel Carthaunen/somm dem Türcken hat abgesagt/als er zu Schiff flohe/ Anno 1565. Die schießt ein Rugel von 200. pfund Evsen.

## S. Andreas.

Dn S. Michel/wendt fich das gesicht gegen dem Morhafen/vnd zeucht sich zum Bollwerck S. Andrea/dagibt es ein geschobene Pastepen/ ohne spie hoch zwen gegen S. Michel für/vnnd also verdeckt/das in gegen S. Michel für/vnnd also verdeckt/das sie weder vom Land noch Wasser/san beschoffen werden / der ander Flügel vnnd Streich (so ein Poiten hat Mandracho genandt) geht für dem eingang vnnd fluß inn die statt des Hasens/auß der See/vnd für die andere Wehr vnd geschoben Bollwerck/welche gleichmäßig ein streichen/für den eingang des Hasens/vnd für S. Andreas set.

Die Wehr voer dem eingang des Safens/ist grschoben/vnd streicht solche von der Porten Mandracho dafür/da hat sie ein starcken Flügel/vnnd ein streich darhinder/ da gibt es widerumb ein geschobenen Wehrstügel/ darhinder ein streichen / da selbst gibt es widerumb ein geschobes ne Wehr/bis für das ect S. Georgi/da fellt der Jelsen im Winckelhacken herumb / widerumb gegen auffgang der Sonnen.

S. Georg

### Der Ander Theil dif Buche/

# S. Beorgio.

Jeed ift farct/vnd ein gut Bollwerck oder Paftenen / vnnd hat kein Flingel/noch Streichen/damit sie sich/oder andere Bollwerck / oder Wehren/bestreichen / oder verthädigen kan/wiewol es der scharffen eck eins ist / doch kompt es (ins Winckels maß) derhalben es sein hulffvon seinem Nachbauren empfahet / auff der lincken seiten / vonder einen geschobenen Wehren / auff der rechten seiten auß der Creuss

fireichen hinder der Juden Porten bei dem Arfenal / aber fie bestreicht oder kompt niemands ju hulff/allein thut es hulff neben/ond fornen ju ober den Belfen/in die See / onnd auff die Stand/das machen die geschobenen Wehren/welche gut seind/allein muffen sie ligen/das man nit inn die Streichen der Linien/noch schieffen kan/derhalben muffen sie mit fleiß gehawet werden / das sied der Blugel einwarts beuge/ond die Streich verbirgt und bedeett.

## Alrsenal.

On S. Georgio Bollwerck/zeucht sich der Wahl für die Judenport / da geht ein Bruck herauß das man vber den Felsen hinab zu Schiff fommen / auch da allerhand auß vnd einladen kan / auch hülff zuentpfahen / im eck bei dem Arsenal zeucht sich der Felß gegen Witternacht/diß für S. Elmo/inn dussem eck hat es ein Ereunstreichen/eine für den Arsenal/die ander für S. Georgio / starck vnnd wol

versehen/inn mitten der Linien des Arsenals/ hat es ein Porten vnnd weg vber den Belsen hinab/ das man die Schiff machen auff und abziehen/und verbessern fan/das ect am Arsenal/ fellt dars nachwielauch der Graben/gegen S. Elmo zu/daruon es auch bestrichen wurd.

## S. Ellmo.

Ieweil diß Caftell S. Elmowiderumberbawen/ ift es widerumb in sein alte ordenung bracht worden/in ansehung das solches jegumahl fest genug sein wird/ dann ehe der Feind die Borburg gewunnen wurde/oder die Newe Statt/ so hat es seine verdeckte streichen/gegen derselbigen auch seinem Caualier / vnnd hat sonst seinen Ereusstreichen/aber gegen dem allereussersten eck/ vnnd spig hinauß hat es einen

flarden spik/vnd besondere Bestung/welches auß dem Castell S. Ellmo von beiden seiten wehren/starck kan bestrichen werden/vnd da fornen der spik also versehen/das solcher nicht wol kan ges offnet werden/darinnen noch die Borburg / da man oben herumb alles bestreichen kan/urings vmb einen tiessen/weiten Graben/inn lauter stein/oder Felsen / sehr tiess urings vmb das gank Castell/hat es ein hohen Felsen vom Morhinaussfoder ist oben herumb/biszum Lastell etwas gesebnet/vnd mit einer starcken Brustwehren in etwas hohe/das gank Castell vinbfangen / inn einer verdnung/mit Wehren vnd streichen/das sich es gank herumb alles verthädigt/wie sonst an einer Destung/also ist die See/oder das Morherumb/ der ganken Bestung des dussersten Graben/gegen Ausgang/der andern seiten/hat es einen laussfeben wie ein Wehr/mit einem stand/vnnd Brustwehr en/ ist hol / das der Feind nicht vndergraben san / auch sonst zu aller notuurst gese bawen/also ausst das sürzest/den vmbfang des Castells S. Ellmo / wie es jesund widerumb bes sechassen ist.

S. La



## S. Sazaro.

Aff der seiten gegen Auffgang/ so sich von S. Ellmowiderumb an die Statt ans henckt/hat es ein Vollwerek zu S. Lazaro genandt / die hat gegen S. Ellmo ein Streichen aufwarte/für den Flügel/so den aussern theil verthädigt / für dem spie hinauß aufwendig des Felsen/ die ander den Graben vnd Vaw/ auch die einfahre S. Ellmo in Graben/das ausser gesicht/des Vollwereks/ auch der Graben/wird von der Pastegen/S. Christophoro verthädigt/wie auch dis Streich/ das ein gesicht S. Ehris stooboro verthädigt.

# S. Christophoro.

In S. Lazaro zeucht sich der Wahlhinauß zu S. Christophoro/dazwischenhat es ein Porten/so von dem Mittägischen More dahin gelangen kan/ und in keinen Hafen darff einfahren/oder mag beschlossen werden/ und sicher auß vön einkofficn/ unnd von beiden Wehren neben zu/kan beschirmet werden / auch vom Castell S. Angelo unnd Burgo: Noua gegen uber. S. Christophoro / aber ist ein gut gank Bollwerck/sozu beiden seiten von seinen nächsten Nachbauren verthädiget wird / wie selectes das herwider auch thut/auch inn die See/vnd in Hasen sein gegenwehr thun kan.

## S. Warbara.

Dn S. Christophoro/zeucht sich der Wahl nach dem Bollwerck S. Barbara/welches ein starcke Wehr ist/gegen Burgo und S. Michel/ auff der einen seiten hat es die Streich für die Pasten S. Christophoro/ auff der andern für das Bollwerck/S. Petro/ und Paulo/von denen Streichen beide neben Bollwerck/wisderumb gang für die Wehr S. Barbara vollkommen/durchauß/dann solche kein spis hat von wegen das sich der Felsen da einzeucht/in ein Bogen/ und nicht hat konnen fürgelege werden/weil aber S. Peter und Paul/ und S. Christophorus da für hinauß ligen/hat es kein sonders bedencken. Bei S. Barbara/hat es widerumb ein Porti/im Hafen un S. Michel/und Burgo/da man alles dahin mit Schissen führen kan/ welches/ weil der Felsen hoch von aussen hinauß/widerumb alles mit Eßlen/vnd Pferden geführt wird.

Don der Paftenen S. Michel/am Hafen Marta Musceto / bif ju S. Ellmo/wie auch darumb/bif ju S. Petri/vnd Paul/seind die Graben ju ringe vmb den Wehren/vnd Bollwers eten/vnd em Mor nach im Felsen eingehawen / vnnd da alles gebawen/wie dann der Felsen vom Mor eine groffe hohe hat vnd nicht leicht darauß/justeigen/vn zusturmen ist auch ob man vber den Hafen schiesten wolt/istes zu weit/auch was man antriffe die Ruglen stecken bleiben.

Inwendig der Statt (in diesem bezirck umbfangen) hat man den ganken Berg und Felsen geebnet/Reller und andere notturfften darin gehawen/man hat aber ein sehr schone Straß/unnd Gassen/von G. Georgen Port und einfahrt vom Land hinein/ mitten durch die Statt geführt/ bif auff den plak vor dem Castell G. Ellmo/also daß man mit großen stucken von G. Ellmo bif an G. Jorgen Porten mitten durch die gank Statt schiesen / unnd streichen fan/wie dann von G. Jorgen Port oder Wahl/widerumb hergegen.

## Der Ander Theyldif Buche/

Dernachhat man widerumb folche lange Gaffen zu beiden feiten durch die gank Statt ges jogen/ alle in einer weiten/auch hergegen hat man vberzwerch folche widerumb Ercusweiß durch zogen (Rauten weiß) inn diefer ordnung fan man die gange Statt/von allen Bollweret? Behren/vond Bahlen/freugweiß (vbereinander) durch streichen/vond schieffen/wann schon der Zeind inn die Statt feme/sofan jhm hieuon/groffen schaden von allen seiten geschehen.

Nach dieser ordnung / hat man die Quartier abgezeichnet/vnnd alle Nationen haben das rumb das Loß geworffen/Erstlichen Italia/Zum andern/ (wiewol es auch Italianerseind) Eiseilia/vnd Neapolis. Zum dritten/Dispania. Zum vierdten/Tranckreich. Zum fünften/ Grack. Zum sechsten/Zeutschen/Polen/Polen/Pogern/ze. vnnd die mit zugethon seind / denen hat manhernach die Quartierergrossen gemindert/nach gelegenheit der Bolcker / demnach für den Fürsten/vnd Dochmeister/den Pallast/vnd die groß Daupt Kirch/zu S. Johann Baptista/den Patronen/darbei des Bischoffs und Priesters Wohnung/an der Kirchen/ die Begräbnus für die Kitter/vnd die Plas und Wärckt darbei.

Dierauff haben die Ritter Brüder/ond andere auch die Dandwerter/ nach dem sie sich im sprequartier eingelassen/anheben zubawen. Erftlich hat fast em jede Nation innihrem quartier/ ein Rofter oder Rirchen gebawen/darnach die Daufer / alle der Schnnrnach den Gassen/wie verzeichnet/alle gleich/keins für das ander/darzu sast alle inn einer höhe/mit Garten ond lust dars an/ond alle von puren lautern Steinen/vnd gewölbt mit keinen dachern / vnd an jedem eck an als sen Gassen/durch die gange Statt haben alle eck starcke Thurn / darinn man wohnen kan/oben mit steinen belegt/dann siem ebenen des Feisens stein genug/zu allen gebäwen gehabt haben/disc Thurn seind mit Thurn auß vnd jnwendig verschen/also das man mennt / wann ein Feind/mis so. tausent Mannen darinnwere/könte er nichts gewinnen / sonder kan ein Thurn vnd Pauß/das ander auch siehselbs von oben herab / auch auß den senstenn/ sodarnach gemacht defendies ten / vnnd vershädigen/ mit schiessen der nuch such such in hand dann darauff gerüstist. Es hat seine Wahl vnd Puluermülen/sampt aller Munition vnd Prouiant/genugsam/also wann der Feind drey Jar daruor lege/ würde es sein noht haben/zu dem mit Sallpeter/Schwessel/einen sostbat/das man alle tag Puluer vberig genug frisch macht kan/der Arsenal/Zeughauß/Spetschat/Drouiand Pauser seind alles wol versehen.

Die gank Stattift (mit fampt dem Caftell S. Ellmo / etwas vberlengt / schierwie ein Schiltdartschen/oder En gleich schierwie die Statt Blm in Schwaben/ift auch in demselbigen vmbfreiß/ vnnd Beziret um gleicher Mensur (felt gar wenig) vnnd schier die selbige gestalt/was som gemennen vorstand der Ritter und anderer betrifft, hat es ein gute ordnung/zu Land und Walfer/deßgleichen malle Nationen ihr gewisse Dosten/und einsommens.

Mas nun die Befasung belangt/hat diese Statt Balleta in sprem Bezirck/auff 12. taus sentwerckseuch/wann man dann zwen sehuch für ein Mannrechnet / wie ich zu voran auch ges niedt/welches in ein besasung allenthalben genut nit erfordert solche Bestung 6000. Manns welches die Ritter mit denen ich desphalben geredt selbs bekennen/das sie solches auch also in diesem tare haben vberschlage/damit sie aber spnzeit der noht/gans keinen mangel moehten spuren noch haben sie mit Kriegs und Bawverständigen / solches doppel vberschlagen / unnd beken men/das etwann es obersetist wie sie es haben milsen/inn der noth/eben massing auff 12000. Mann erfordert / deshalben meiner vorigen Rechnung solche eben massing zutrist / unnd herv auff ein Bawmeister inn anlegung des bawes muß achtung shun / wann er den Zirckel eines Bawes auft shut/was und für wen/dahin solche gebawen werden/damit das werd/sein vollsoms mene stercke vberkompt/dieweil sie auff dismalst vber 3000. starck seind / doch täglichen sieh noch mehrer/haben sie auch andere Dotentate/m Sienlich Respolis/Italia/Franckreich/Hispania/ und andere wasch allen bestation wieher Rüftung/alle stund werden auch darauss ethallung vonnd voller Rüstung/alle stund werden auch darauss ethallen das der Türck nicht also bald kan aussprechen / sie haben solch Volck viel eher bei sonen allein betressen die Statt/Si Michel Burgo Roua/haben die sie sehemalsis doch weiß

weißein sedes ort sein Bolet/wie auch das Bolet seine orter/statt/fiell/plat und Wehren/12.

Bor Rodifi/Malta/Siget/Bamagusta/ Boleta/ seind allwegen eber dem Turcken 10. Mann/pmbfommen/dann den Chriften em Mann/ darauff haben fie ihr Rechnung/wann fie Bott nicht verlaffe/ (wie biffer) fo wollen fie dem Zurden binfort ebenmaffia mit der fauft i es gegnen/vnd flaret genug fein/vnd hoffen 100000. follen ihnen nicht sehaden thun/doch muß hies rin allwegen achtung gethan werden / das man die Circumferens ( infolchen Wercken) nicht zu flein macht/defaleichen/nicht zu groß/dann wie ein groß Werch/diefinner fterche zu weit aufibzeit wann folches nichtrecht besetrift/alle gebaw schwecht/alfo ein fleine enge Beftung/fan auch ohn noht vberladen werden / wann ein belägerung zu lang werden folte / dann gleich wie ein groß Schiff inn vollem trib / mit wenig Bolets nicht fan geregiert werden / alfo fan auch ein flein Schiff (vber laden) ju grund gehn/auch folle ein gefährlicher ort ( als Maltaift) darumb niche flehts mit der befanung vberlade fein/dan fie haben ir bestallung von allen Potentaten/daifinen in Der Beldgerung/beldere/auch ftarctere hulff gufommen wird /dann juuoran / Den der Chriften beit an folchem ort nicht wenig gelegen ist/derhalben/in Hispania/Italia/Neapolis/Cicilien/ond andersma folches alles an geordnet ift / vnnd billich jedermann hulff folte thun/denen die fich zu Waffer und Land/ale inn einer vonvehr der gangen Christenheit/ alfo Ritterlichen halten/wund billich Christliche Rifter seind/pud aenandt werden follen.

And folches hab ich auff das für keft neben der Aifierung / wnnd abriß dieser newen Statt Alletta inn Malta / guerzählen nicht wollen umbgehn/damit man sehen fan/was etwañ anders waauff Felsen und Berg gebawen ist worden/darauß ein verständiger/vieldings fassen/ jome an ort und enden zu nut bringen fan/dann allwegen etwas darauß zunemmen ist.

Die Statt Malta/ligt schier mitten inn der Insell/auch auff einem runden Belfen / bargu mannit kommen kan / allein bei der Porten/die haben sie auch gang veft versehen.

Defigleichen haben fie hart darbei noch ein Insel / Gazza genandt / inn / daligt die Statt Gazza gleichmäßig auch auff einem solchen runden Belsen / die haben sie Walta auch die Porten also gang vest versehen/hoffen Gott werde sie hinfort bewaren / dann sonst ift alles vinde sonst fonst ie.

### Das V. Capitul.

### Von etlichen Gebawenen und Bevestigten Clausen/ und Bergschlossen an Passen gelegen.

Jeiveil ich nun auffe fürkest / wie an Salden/Sügeln/
aussen von innen/auch an und auffelsen/Bestungen/Schiosser/und
Stättzubawen/vermeldt/vnnd solches mit furken Erempeln erflärt/
So will ich auch von Berghäusern / Clausen/vnnd anderem anzeig
thun will/aber derselbigen also viel/ und mancherlen gesunden werden/
auch die gelegenheiten/ungleich und selsam/das ob wol offt plat gefunden werden/die vest zu bawen weren/so seind sie doch kein nuk / wider eis
nen Beind zubrauchen / dieweil sie nur für ein auffenthaltung/für sieh
selbe seind/bergegen da etwann an Frontieren/und Vallen/etwas geles

gen/fonnen folche ort etwann nit gefunden werde/Bicwol Julius Cafar/Augustus/Tiberius/ Drufius/vndalle andere alte Repfer um vnserm Land vmb Strafburg im Ellab/vnnd am ges barg/bei vns auff die 50. Schloffer/Bestungen vnd gebawen / wider die Alemannier/gebawen haben/feind doch nichteriheil verfallen/zum theilhernach / von der Hunen vberfall anders ges

## Der Ander Theyldiß Buchs/

Bawen/auch verendert worden/Als auch Attila/Strafburg/vnd die Statt am Abein verherat Da haben die Allemannier ihren fix vber Rein verzucke/feind damahl die Romer das leifte mahl/ aufdem Land vertriben worden/vnd die Beffungen zu grund gangen / ich fan mich nicht genua permundern/was doch die Romer bei uns/oder da fie es nicht achawen/die Erierer/ die es muffen lang vor Christi Geburt gethan haben/muffen darmit vermennt haben / das noch inn den allers bochften Geburgen oben auff/auff diefe frund/alfo gewaltige diefe/lange Mauren fiehn/an vilen enden/beren ich nur eine oder drey melben will/bei Byrbaden/fiehn hart darbei etliche lange dicte verfallene Mauren daran auff vier ober funff vierectige Thurnen/noch auff 30. ober 40. lebuch boch fichen/ond alfo bart/bas fie fein Mann zerbrechen fan/ond zeucht fich/als man fpieren fan/ auff 4000. schuch lang/auff G. Othilien Berg/bei Dobenburg) zeucht sich noch viel lenaer ein Maur boch/ond dict/gewaltig lang/auff aller hohe des Bergs/etlich 1000. schuch lang/bers gleichen ein gewaltige farcte Maur/barinn noch groffe epfene ring ligen/binder Hohenact (bem Derzen von Rappoltestein juftandig ) auff dem allerhochsten Berg fieht noch viel 100. febuch lang/auch an viel orten barbei gewaltig lange Mauren/ond auff 12. schuch dict/maller hohe/ben Berg febent manim Elfah/auch im gannen Wahgaw/der hochfte fein/dann man/wann es hell Wetter inn 12. Bifthumb seben kan/gegen Nivergang inn das Bifthumb/Bisank/Tull/Wers bun/Mes/gegen Mittnacht in das Bifthumb Trier/gegen Auffgang an die Bergftraß in das Biffbumb Menk/ Worms/Speper/Strafburg/ gegen Mittag un das Biffbumb Coffenk/ Bascl Chur/darauf abzunemmen / das es ein gewaltige hohe sein muß / demnach ligen solche Mauren/ond gebaw/da oben fein Romischer Bauw/ Deftung/onnd Caftell / weiß ich bei one/ Dannoch aar gans um wefen fiehe/bas die Romer bawen baben/ welches an einem Dafiliat/als bafi Schloft Walfenburg/bem Wolgebornen Derzen/Whilips Graffen zu Danam/vnd Derzen zu Liechtenberg/20. zuständig/so under Renfer Epberiogebawen / da noch an einem Relfenhoch Diefe Schrifft gank wolzu lefen ist/doch findt man der Schrifften/onnd des dings noch viel/wies mol das mehrertheil verloren / DEO MERCVRIO ATTEGIAM TEGVLI. TIAM COMPOSITAM SEVERINIVS SATULINUS C.T. EX VO. TO POSVIT. L.L.M.

Diese Jar her haben etliche Burger von Basel/auff ihren fosten an dem ort da die Statt Raurariea Augusta (So Renser Augustus/nach dem sie nun den Allemannier oder Teutschen versicht widerumd auffgebawen hat / vnd die fürnembste Bestung wider die Allemannier gewessen) zu etlichen gebäwen/lassen raumen/ (wie sie dann noch inn der arbeit seind) da man sieht das olches ein gewaltige große Statt gewesen/da man ober ein große halbe men! vnd wol noch weisers Gang/Gebäw/Columnen/Stiegen und andere Mauren noch sindt/sampt gulden/silbern und Rupifern Pfenningen/mit andern / vnd sehr vil Antiquiteten mehr/auch einen Thurn/und Bestung/welche ein Castell muß gewesen sein/dahat manzu dem Jundament auch geraumpt/welches also anzusehen ist/die Stein darvon es bawen/also stein in die vierung gehawen/und also künstrichen versest/auch etlich/wie Würssel in die vierung / das siehe maniglichen verwundern muß/auch mit Gassen/Seulen und Steinen / das solches sein Mensch mehr nach thun noch bawen köndte/auch wann der Rhein stein / die Bestigia einer gewaltigen steinen Brucken/vber den Rhein/daran widerumb ein Castell gelegen/wider die Allemannier.

Darauß ift abzunemmen / das nicht allein bei unfern zeiten/sonder bei den Alten viel unnd mehr/solche gebäw gewesen seien/weil aber der Felfen/Burg/Schlösser/vi Castell/auch Clauss fen so viel und mancherlen seind/will ich deren allein etlich vermelden / und anzeigen / an Wassers passen darunder ein Claussen/die andern seind Berghäuser/sonst an Passers darunder ein durchbrochen Claussen/ond wiewol ich deren voer 100. hiehier verzeichnen kondte/ist doch solches aller zand bedenden darauß zusch ang darauß zusch gelich oppfen genug.

No. L

## **%**. I.

Je ift ein Claussen/zu Berg/Land/vnd Wasser/welche inn grausame Felsen eine gehawen seind/da nicht allein die Bestunge wol verwehret/sonder auch niemands zu ihnen sommen kan/auch sie selbs nicht / man ziehe sie dann hinauss an einem Bug/wie man dann alles zu ihnen hinausstziehen muß/alle Prouiand/vnd Winie tion/desgleichen kan man von oben berabzu ihnen auch nicht sommen / noch sie

binauff/auch/deßgleichen kan man zu ihnen nicht schiessen/werfen/ weber undergraben/noch eis nigen schaden zufügen/hergegen seind sie zum wenigsten / auff ein Jar oder zwer Prouiandiere/ bat auch sein lebendig Wasser/und Brunnen daroben. Es seind wber s. Dersonen zum meisten nit da oben / dann man auch seit das solches wberflüssig genug seie/damit semands bei der Wacht/ und geschüßisisch hie wenden zwischen dem andern Geburg/hat es ein schnell Wasser fliesen/darinn- Bisch und Rrebs genug / zwischen dem Wasser und dem Felsen unden darauff das Nauß oder Westung ligt/geht ein weg/vand die Landstraß/ so mit Pferden und Eßlen/vand mit der Juhr schung ligt/geht ein weg/vand die Landstraß/ so mit Pferden und Eßlen/vand mit der Juhr schwerlichen kan durchbracht werden/welches auff ein halbe stund wege sast weret / dardurch kan schwerlichen jemand kommen/es werde ihm dann zugelassen / Ein Kriegsvolch/wie starck vand machtiges immer ist kan da auffgehalten werden/dann man von schiessen wir kan durchkommen.

Gegen vor hat es widerumb ein Bergflauß/dartu auch niemands fommen fan/dann voer das Walfer/vnnd Brucken/hat einen weg twischen den Felfen hinauff/ da es doch also wol verse hen ift/das man allem gewalt fan widerstehn / von unden auch von oben herad an allem enden/auch vber das Walfer/wahin man will/dieweil solches alles an ihm selber vest / auch dem Felfen nach muß gebawen werden/fan man kein Regel fürschreiden/wie man solches dawen muß allem das man alle Streichen/Scharten/und Schußlich/staret undersich sommen kan/ derhalben man die Bruswehren nicht hoch machen soll.

## **W**. 2.

Is ist ein gewaltig Jurstlich Daus/an zweien zusamen stellenden grossen / Schiffs reichen Wassern/gelegen auff einem gewaltigen Felsen/inn feiner rechten hohe/nicht also verschien hoch / auff einer seiten/ da sich der Felsen anhebe gehlingen hoch/da mans zu rings umb niergends beschieften kan dann an einem ort da sich der Felsen/vnd grot allgemach hinab fällt/da ist der Felsen durch geschroten/wie ein Gra ben/da es dann seinem Wahl/vnd Wehren hat/auch mit geschüs / vnd Bold einer besaung wol versehen/man kan gegen vber die gange Statt vberschiesten/auch beide Wasser hinauff / vnd abwerts mit gewalt/also das sich niemands/so sich feindellich erzeigen wolte/könte da sürüber passer ven/Es ist mit Wacht/Prouiand/Munition/vnd mit Gebäwen/Wohnungen zierlichen gang wol versehen/vnd durchbawen/hat einen guten Schöpffbrunnen/ durch den gangen Felsen hine nab gehawen/vnd ein guten Paßzu Wasser vnd Land.

## Der Ander Theil dif Buchs/

**W**. 3.

If ift ein gewaltig Waffer Clausfen/darfür auch ein Landstrassen gehet/vnd ligen zwen Belen gegen einander vber / vnnd werden allein gescheiden mit dem Wasser fluß/vnd also die Belsen bescheiden/als wann sie weren abbehawen/vnd ist wunders darlich/das sie zu rings vmb ledig ligen/vnd kein anhang/darvon sie mochten bevochtiget oder bescheiden auch vberhocht werden / allein sie seibe vberhohen einander

von Natur/dann folte das ein ledig Dauß eingenommen werden/wiewoles trefflich wol verfehen iff/mit weg vand fleg/hatte auch Waffer/fofan mans von dem andern hohen Dauß gegen vber/mit zewalt auch fleg vad weg entfehen.

Solte dann der gröffer Berg angriffen werden/fo muße man das under Jauß zuvoranges winnen/und wird von dem andern Jaußgegen voer entfeset/auch sieg vand weg/ wiewol es sied seinderen fan/das ober Jaußsan man (Menschlich daruon zureden) nicht wol gewinnen/ dann es alle Jauser desendiert / auch sieh sieh ist mit steg unnd weg/auch mit Wasser wol verschen/vnd fonden alle Jauser/den Paßzu Land/nit allein wol bestreichen/sonder auch das Wasser auff und absolver den Bank wol versehen/wie auch die Streichen.

W. 4.

Dich Hauß ligt auff einem gehen hohen Belfen/zu Wasser und zu Land/ alleinda es sein auffahrt hat / da ist es vom Belsen / mit einer Brucken abgeschniten/Eshat scher 5. underschiedliche Hauser/je eins hoher dann das ander liegen / oben auff hat es fast die besten Gemach/im Belsen aufgeshawen/hat ein gewaltige Wasserstrom/ und Landstrassen/dahin man auff und ab beschiessen fan/hat gute Brunnen/ist ein

vniberwindtlich Sauß / welches auch mit wenigem Bolck zuerhalten ift / vnnd kaft genug hat/ so darauff wohnen doch wirdes inn Kriegsleuffen besser hefert hat gans kein gekahr wann allein die Porten versehen / man kan wie auff einer Bacht das gans Land umbschen vnnd mit Bewr warzeichen geben.

**W**. 5.

In rechtes Berghauß ift diß (dann es an einem Felfen / auff einer hohen ligt) da geht ein strenger großer Daß/zu Land hart bei hin / wiewol der Belfen seinam geles gen/ift solches Dauß eben so sels nam auff dem hochsten spin/so auff der andern seiten / vbermäßig hoch / vnnd gehlingen gehn Thal gehet / das alte Schloß oder Castell ligt inn diesem Belsen / seind noch mehr alte Wemach im ans

dern Jofferabligt em schone Wohnung/aint der Rirchen/fornen hinaus widerumb ein Wohnung/auffeinem Zelfen/inn diesem Zelsenem selsen im diesem Zelsenem selsen gehonen Belsenem selsen gehonen badurch ein gewolb/auff dem plat/da gehot em feme Bruck voor ein tieffen Graden/zwischen den Zelsen/inn diesem Graden em Brunnen / mit groffen quellen/fornen abermahl ein runden eetigen Zelsen/mit 6. eeten/doch eingefaht/ darauff noch Wohnungen/vond ein Aburn/der Zelsen zit schoen genem hou geschawen / auff der andern seiten widerumb ein Wohnung/im groffen Jof auch etliche/dieser Zelsen ift zu rings vand ledig / vand mit tieffen Graden/voer den Zelsen ab/Don vond voden herumb mit Wasser vandgeben/ das macht das der Zelsen/vod die gelegenheit gant Wasseriecht ist/also das es wie ein See darumb sieht / in muten hat es ein höge/da sieh der weg inn das Schloß zeucht/ da ist der Graden auch etwas höher/vand drucken/o weit er aber drucken ist / also wen hat man die alte Zwingermaur vand Porten abbroschen/vandein vesten Bam acthon/mit verdeetten Streichen/ vand also dieselbige seiten/ (da man etwas darzu sommen san) gans wolverseben.

## **M°.** 6.

As ift ein rechte Berg Claussen/ift auff einer hohen gelegen/ da dann ein geher Bed fen vbersich steigt/vnd zu beiden enden zwen hohe spiern vbersich ziehen/ inn muten da er sich zum tieffesten sendet vnd beide Belsen sich auff beiden seiten/ inn der missten zu auch verlieren/ ist er nicht vber 60. schuch diet / da dann auff sechsichen schuch biet / da dann auff sechsichen schuch breit/ vnnd auff 30. hoch ein Porten/oder durchgang brochen ist/darburch

ein Landstrassen der firenger Daß geht/man kan bloß zu Roß/ vnd fuß / neben dem Belfen fins auff kommen/da dann auff dem Belsen mit Brustmauren vnd Wehren/ alles vmbfangen/vnnd gehawen ist/alle notturffe wird mit einem zug hinauss jogen / vber der Porten oder durchfahrt/ geht ein gang auss den andern Belsen/man kan zu beiden seiten/ auch zu rings vnib/ausschlen weg/ vnd allenthalben hinein streichen/vnd sehren ausschen orten/ auss dem hochsten Belsen send zum hochsten feinem Belsen fan von hoch eine Belsen sam von hohe alte Wachten / da man vber das gange Land außsehen kan/ hergegen kan man solche Claussen incht beschien noch ersteigen.

No. 7.

## Der Ander Theyldiß Buchs/

**W**°. 7.

Hesift ein wunderbarlich Dauf/bann es auff ein halbe fund wegs/ fein folchen hohen Berg noch Belfen darumb hat/vnd ift ein folches weret/da man nicht wifs fen fan/wie doch ein folch Weret von Natur alfo fon beschaffen sein/dieweil fein einiger Berg oder Feisen daran stehet/oder hanget/sonder auf der tieffen ein solchen Stein/wie ein Diamanten gehtingen von allen 4. Randte/oder ecken/vbers

fich steigt/also stract wie ein Band/wie auch der Felsen allein kein anstoß hat/auff dem niderstem gehet ein stiegen hinauss/dernach gehet ein Schnecken zo. drit hinauss gank geraden in der Perspendicular Linien/Bleirecht vbersieh / von diesem Schnecken gehet ein Gang ausst ein Felsen/neben zu darauss ein Kirchle steht/inn diesem ganken Stein seind 3. neben gemach / so vom gang des Scheckens dahin gehn/eingehawen im obersten ein zug/daman alles kan von einem zum ans dern hinaussziehen/oben ausst hates ein herrliche lustige Bohnung und aussehens vonden herumd bat es schone gehawen / dehgleichen ist der Brunnen durch den Felsen bis ausst die quellen aus gehas wein/der geho Belsen auswendig herumb/mit Zwinger/Mauren/ und starken Thurnen gewalstig umbsangen/die Port ist auswendig durch ein Felsen gehawen / darausst im Felsen gemach einz gehawen/auss dem bot ist auswendig durch ein Felsen gehawen / darausst im Felsen gemach einz gehawen/ausst die mit archer Thurn/und Wachthauss/ durch diesen widerumb noch ein Posten/durch ein Felsen/bis ins Schloß gehawen/mit einem starcten Wahl/ unnd Thurn/ am einz gang da der weg am hochsten/ist der Graben drucken / ist aber der mehrertheil mit Wasser gank tieff umbsangen/es ist nicht wunder das die Abler/und Falcken inn Felsen hausen / dieweil sie flies zenkonnen/aber das ist wunderbarlich/ das die Menschen in und auss den Selsen wohnen.

**W**°. 8.

Stabermahlen ein Berghauß / welches ein ganker Felsen der ohne anhang ledig ligt/der weg von der Statt hinauff biß auff den Felsen/vnd Schloß/geht zu rings vmb biß an die mitler Porten/dieweil aber der Felsen zu rings vmb/zum fuß etwas von Erden bedeckt ist/damit man dann den weg zu rings vmb etwann nicht ersteil ge/da man sich dann hart am Felsen erhalten mochte/ hat man den inn furken Jas

ren auch geraumpt/alle Baum umb den ganken Fellen/vnd Berg zu rings umbabgehawen/ale fumpff eins knies hoch siehn/vnd alles mit Domen/vnd Gestreuch/vberwachsen lassen/ause sestumpff eins knies hoch siehn/vnd alles mit Domen/vnd Gestreuch/vberwachsen lassen/damit man den Berg/nicht auff oder absteigen kan/damit aber solches desto geher auffzusteigen sen/hat man von der Statt/vnnd under Poiten/zurings und mit grundwehren ausgestossen swischen den Brustwehren der lengenach/auff 50. sehuch/also daß man nicht allein / oben herab/sonder auch den ganke Berg zurings umb/vom suß/bisauff diesen obern Lauff vniweg bestreichen san/obsehn ein Feind den erstige mit gewalt/thete er darumb noch nichts/sonder es ligt ein höhe auff der anderen/also wunderbartiehen/hat Goit sein Geschöpff geordnet / und wiewolich noch wunderbartiehen/hat Goit sein Geschöpff geordnet / und wiewolich noch wunderbartiehen Saigen aus sich allein dise/da man allerhand weg/und beden den aus sassen zu gestellt für bringen / auch mit waren/Contrasacturen fürstellen wöllen.

Das VI.













#### LIT. A.

If Dauf ligt in vnfern Landen/an einer Frontir oder grenken/ift ein vber die maß

fen hobes Dauf auff einem hoben Belfen gelegen/zu rings vmb mit einem tieffen Thal ombfangen/ond in furpen jahren erft widerumb auß dem Jundament von newemerbawen doch juuorn flets bewohnt worden/welches Rriegs und Bawvers fendige mir haben berathschlagen belffen/denn es ein sehr alt stammhauß ift/dessen ålte man vber 1000 fhar gewiß weiß/dieweil es aber zum theil an etlichen orten verfallen / vnd mit ftredichen und Banmen verwachsen gewesen/hatt mans zu einer vestung/ auff gute weg berabee fchlagt/da man nun zu folchem werck geraumt/hat man den Zarg zu rings omb befunden / daß der Belfen abgehawen/vnd herumb ein tieffer Graben/in lautern Belfen geschrotten gewesen / so haben defigleichen die Mawren schon von Altershero / ihre Lager im Felsen gehabt/da man nun alles geraumpt/hatt man mit dem Baw nicht ober den Belfen oder Graben hinauf/auch nit wol hinein fahren/auch die alte Deufliche wonungen/fo mit Rellern vif andern notwendigfeite allbes reit gebawen gewest/nicht wol endern Fonnen/also ist man inn erwegung aller ombstend inn Golo tes Namen bei der aller ersten jarg blieben/ und ettlich Streichen unnd Wehren sogut unnd weit man font hat hinauf gebawen. in bedencten das folch Hauf feiner hohe halben/von feinem orthe schossen noch oberhocht/defigleichen nit erstigen werden fan/dann auß dem Graben / da es zum Nidersten/ist es in die 70.oder 80.schuch hoch/allda man mit Feiner Leithernzeug/oder anders er steigen fan/So fan man oben und unden/zu rings umb mit dem Geschüf alles reichen/ auch une derfich gehn Thale/ond ist allein durch die Pforten/dohin zukommen / die aber nicht allein wol verbawent fonder auch aans flaret verwacht wirdt, auswendig vor dem Graben hattes fein fütterung/vnd Lauffgraben/mit aufigeftoffenen Webren/von Erden/alda man/ (wie auch von oben) daß auffiteigen abtreiben fan/So ift auch alles zum Gefieht darumbabgehawen/ver gank Felfen ift gank Waffereich/das auch wo man hinein hawet/vnd bricht/fo ift von flundan Waffer da/darumber nicht zu undergraben/dann nicht allein im Graben / fonder oben im Schloß/ ja auch in der mitten zu aller oberft im Schloß auff dem mittlern Relsen aute brunnen/ond Waster

### LIT. B.

für ein Gewaltige aute vesten erfandt und gehalten.

genungfam die nimmer mangel haben/vorhanden/der Mittler Belg zu Sberft/ ift auch alfo vers fehen/das man nicht allein das Schloß/fonder alles darumbregieren fan/wirdt dernhalben folch Dauß/feins veften Baushalben und das es nicht zubeschiefen/zuersteigen/noch undergraben ift/

Dif Dauß inn unsern Landen gelegen/wirdt ebenmassig für ein sehr vest ort gehalten batt es wie andere mehr dabei zu rings umb gank ledig ligt/und steigt dieser hoch und gewaltige Felsen auß einem ebenen Feldt/zu rings herumb gank ledig/on einigen anhang gehlingen ubersich/bis oben hinauß/man kan diesem Dauß mit keim Geschoß/Ersteigen/oder einigem andern weg nicht zusommen/derhalben es wol unüberwindtlich zuachten ist. Es hatt auch auss habem weg ein Borhos oder Daw/ da mann alles aussichten fan/ der ander weg umb den Felsen hinauss ihms Schloß/ist mit Pforten Fallbrucken und anderm also versehen/das in mit keim gewaltzuzusoms men ist/wie an der Bistrung zusehen/Ind wer zu wünschen/das man solcher Deuser etliche/an den Grenken wider den Erbseind haben mochte/vond daß sag ich allein darumb/vester Plas habe so an den Frontiren gelegen seindt/dann nicht allwegen/obsschon veste Plas oder stuation ans ders wohett/deßhalben dahin zubawen rathsam/wo man nicht einen Beind oder Land darmitauss ders wohett/deßhalben dahin zubawen rathsam/wo man nicht einen Beind oder Land darmitauss duhalten hatt/Es wolte dann ein Potentat ein Fluchthauß/oder andern aussen des Beschehen. Und dieser meldung beschicht allein des wegen/ das allers hand bedenden dauon genommen werden kan/wiewol mir/ das viel mehr und besseen/ bas allers hand bedenden dauon genommen werden kan/wiewol mir/ das viel mehr und besseen/ bas allers werden moden/nicht unbewust.

## Der Ander Theil diß Buche/

Das V I. Capitel.

Von Felsen vnnd Bergheusern / svan Seen Haffen vnnd grossen Wasserstussen

# Das Kupfferblat. W. 18.

Leich wie ich hiuo bawen/auch die Plake angehenckt/also und i Seen gelegen/oder a den Bergheussern/au Felsen gelegen)nachsi ben dritten im Land g zuvoran/auch also ge ein solchen bevestigen mochte/abnemmen kan.

Leich wieich hiworn/ den vestungen / so inn die ebene ges bawen/auch die Plak/so an Seen/vnd grossern Wasserstüssen gelegen angehenet/also vnd dieweil sich offtmal begibt / das auch Jelsen beg Seen gelegen/oder an Berg Safen gebauwen werden / So will ich den Bergheussern/auch ettliche Safen/daran vnnd darbei Berg vnnd Belsen gelegen)nachsen/vnd einen/so austwendig/den andern inwarts den dritten im Land gelegen/melden/wie ich dann in ebnem Landt drey zuvoran/auch also gemeldthabe/daraus man auch allerhand/wie man

Wiewol hierin kein einnige Regul vorzuschreiben ist/so kallt doch allwegen etwas mitzu/so dienstlich sein mag/vnd ob wol in Europa der Hafen vnnd Schifflendungen (von stein vnd Belsen) sehr viel seindt/dabei man das beste abnehmen kan/als zu Messan inn Siellien/ist einschoner Hasen vnd sehr gut/so sieh von der hoh bis ins Meer streckt/vnd von Natur sich vnd die Schiff/vor Ungestumme des Meers bewart.

Genua/wie auch Marsilien/haben von Felsen außgestossen /gen lebr nus vnnd gut/ mit Belsen und Gebewen/wol versehen/aber Anconahat ein solchenschonen Jasen / den man auch für den besten/stercksen halt/von wegen/dieweiler gang wol erbawen/mit Bollwercken und Pasteyen/wie auch die Castell/auss den Felsen/den gangen Jasen vberstreichen konnen/versehe. ein gewaltige Wehr am end am Meer darauff ist ein Latern/so zu nachtleucht/dergleichen Jasen in Italianit mehr sollen gefunden werden/daher das sprichwort kommen.

Allein S. Peterift zu Rom. Der schonst Thurn zu Eremon/ Der herrlichst Hafen zu Ancon/

### LIT. A.

Erhalben/alle solche selbs von natur gebawene Hafen die besten auch umb irer bestern und besten bequemlichkeiten willen die alten/die sürnembste Statt dahm unnd darzu gebawen. Wiewoldieser Felsen/Schloß und Statt/ (in dieser verzeichnuß) also erbawen seind/ist doch solcher Hafen nit also erbawen sondern allein mit Pfdsten verseichnund am Felsen/ein tiesse/das man mit den aller großen Schissen das tein fahren kan/und sonst niegens/dann es (wie da verzeichnet) zu seucht ist / und wiewol mans zu dawen offt understanden / ist doch das uncostens halb erstigen blieben/ doch auff diese manier mit ecken und wehren berahlschlagt worden auff das alles konn und moge bestrichen werden/Aber im eingang muß ein starcke wehr oder ein Eastell mit Bollwercken/und allen ecken/oder ein starz hunn gedawen werden/wie auch au. Felsen under dem Schloß/damit man die Katten fürzihen und sitrecken san/dieweiles allda am tiesssien ist. Sonsten das Schloß und Statt belangend/hatt es seinen weg/dieweil sollda am tiesssien ist. Sonsten das Schloß und Statt belangend/hatt es seinen weg/dieweil sollda am tiesssien ist. Sonsten das Schloß und sieh der Felsen allein hie oberstich zeucht/dauon man den Hasen/Statt/Land/und den Fluß/alles kan oberschlich der geschloß und Kandt zubesahren derhalben diegroß gesahr/von Krieg und gewalt/allein ben der Statt/vnd dem Landt zubesahren issons die der Feind mit verschansen oder innsenten konte verdecken/wie offt gemeldt worden.





#### LIT. B.

Stein Relfen und Berg /an einer ecten/einer Infel ober Land/baben ein felbs ges legen Port auchein Statt ift / Die Port mocht man also auffs beste. beveftigen / bieweil ein Land dafelbft gegen vber gelegen/da man mit gewaltigen Schiffen / in andere Lande/burchpaffiren mufte/vnd etwan soll da sugeben were/ beide faden aber muften eins Derrn fein/fonften ift es nicht jum beften: Wie dann Miland Fridericus II. Roma zu Dennenmarcte/hochfeliger gebechtnuß / vor furs verlauffes nen fahren / under Coppenhagen im Seeland ein gewaltige vestung (Eronenburg genant) ges bawen hatt/alda er ein gewaltigen Boll/benn alle Schiff/ fo von ber Dft in die Weft See/ wie auch die auf der Beft in die Ditselauffen wollen/ hiefur vber Paffiren muffen/das dann dem Ronigem vbermeffiges gut tregt/bargu ein auffhalt wider Schweden ift/berhalbewen folches ein Fleine Infel/vit zu vmfare fein folte/das man ein andern wea fahre fonte/wer folches ein veraebner Foften doch da es ein Runigliche Infel/fich felbs Prouiandiren/vnd ein Armada erhalte fonte/bat es fein bedencken/in fleinen Inseln wolt ich folchen vncoften nitrabten anzulegen. Es were dan der Christenbeit etwas wichtias daran gelege/auch an eine Past/wie in Seeland/Corfun. Mallta, da man zunechft gutenachbawrschafft/ Silff/proniand vir entsagung/von Roniglichen landen hate mag/da hette co fein bedencten/fondern allein von nothen/das man folche Infulen / die alfo gute gelegenheit/mit Steinen Felfen/vnd hohenen haben/gank veft baw/vnd beware/ damit man ein Feind (nit allein in belegerungen und noth zeiten ) widerftand thun / fonder auch mit auffallen zu Waffer/auff inen anftreiffen fonn/bamitalle nachbawrn auch difer Beftungen geniefen mogen/ hingegen follen fie auch ir hulff und hand/damit folche erbawen/und erhalten werden moge bieten/ toas aber ju weit entlegen ist (ond mehr ins feints Land/da fie fein gute nachbaurn) da ist es ein ans ders bedencten/da muß man erit lang warten/auff hilff/vnd ehr die fompt / ift folches alles verlos ren/wie dessen viel Erempel/als an Rodif/Eppern/ Goleta / und anderswo so noch vorhanden

#### LIT, C.

gescheben ift.

If ist wider ein veste/so auff einem Felsengebawen/damit der Berg nicht under graben und beschedigt werden konn/ist solcher mit einem Baw/umbfangen/ die weg gehn bei der See hinauff/wie auch von der Statt/ dieweil aber kein stand zu den Schiffen/ ist solcher ins fest Land eingeordnet/ an die Statt / doch also gesschen werden/und also vier underschiedlicher Hafen/ von aussen/ doch in eine thun beschlossen sind doch das vorig bedencken ebenmessig.

Wann dan nun in diesem andern Theil/alles begriffen/was ongefahrlichen/zu Bergond Thal/antrücknen orten/Felsen/vnd an die See/do Bergond Felsen zubawen sei / also verzeichz net/das (on zweiffel) allerhand darauff gefast und genommen werden mag / ingleichen im ersten stentheil/da alles ins Wasser gebawen wirdt/angemeldt/vnd ich auch was zu Schiff (und anders zu solche Dafen gehörig) verzeichnen sollte/Weil ich doch dasselbig (wie das so ins Feldt gehörig) jennals einstellen/vnd solchs biß in ein ander Buch / so von dergleichen selsamen wereten/vnnd Feldt ordnung vermittels Göttlicher hulff zu seiner zeit außgehn soll (tractiren wird) sparen will.

And hiemit/souiel das Gebirg antrifft/mit diesem wiewol es vier mal mehrer erklarung

Der Ander Theil dif Buchs/

ponnoten aber weil es zu lang wirt/auch jerungen brecht/zu dem ein ider auß solchem noch gnug schöpffen kan) wil ich auch beschliessen/vil in folgende theil was weiter de Baw in gemein anlangt und dem angehort/(auß welchem ein jeder nemmen und an ort es ime notig und fürträglich orde nen wirde mogen/in massen er jme zugeben unnd zunemmen wissen wirde damit alles zum besten und fläret sten versehen werde. handlen.

Danid wiervol ofine noth / etwas weiters zumelden / wil ich doch / damit mann wiffe möge/warumb officin Port und anders versest wird/dem noch auch besser verstandt werde/auf dem schiessen und sierie den nober und woodas Geschills stahn soll und worumb es solche sand ford dere und sier noht/solche (ofin alle hindernuß) gebraucht werden/vand sedes sein recht Lager haben kan/handlen/dann wann ich zuvoran solche hette mit sin bracht / mocht ich mein bedencken nach/etwas am Daw verhindert und vnuerständlichen gemacht haben/vad ein sides ab lein tracturen wollen/ damit ich den Daw sam samt seinemnus ausse fürst vand verständte sich hab fonnnen / durchsühren / warbei iche sest

bevenden / vand zum drittensfeil vortschreiten will.

**495** 

## Ende deß Anderntheile.







### Der Dritte Theil diff Bawbuchs.

# Von allerlej ein vnnd durchflüssen/

Bestungen: wie die verwart: Desigleichen von Brucken/ Porten/Fallbrucken/Schutgattern/Innidssen/Schissbrucken/x. wie die Gesawen gemache und geordnet.

Ond dann wie man von den Bollwercken Caualiern stretz den vand wehren / schiessen soll/andrerauch von zugehör /als Miblen/ Cifternen und anders/sozu und in ein vestung gehört/ wie die gewonen verschen vand bereit werden sollen.

Das I. Capitul

Wie auß onnd einflüß / groß onnd klein zubewahren.

Es fep mm ein veftung gebawen wie flewoll/fo muß diefelb/fonderlich da fle auf oder ein fluß hate diefelben/auch die Pforten verwart fein und werden derhalben/wie ich punoen vers medde wie an Wasser und große fluß (die außwendig für flossen) pubawen aufo wan etwan durch große Statt und vestunngen solche fleine oder große Flüßen durchieffen wie diefelbigen inge faß / und auch wol geordnet und versehm werden sollen/damit stepum näglichen seien und dem Danv keinen mangel noch schaden bringen/ausse für hie handlen/vold erstichen von eim fleinen/pum andern von eim mittelmessigen/vold pum dritten ein großen durchssigen für verdrum gen auss dem Rupsfer R. 28. mit Lix. D. F. G. anzeigen thun/ und zusehn stirftellen.

LIT, D,

### Der Dritte Theil dif Buche/

LIT. D.

Elangende nun erfilichen/ein zimlich fleinen einfluß/deß man offtermalen nicht entrahten fan/weil solcher zu Mulen/Dammer und Schleiffmühlen/auch sonft zum weschen gekasten bie auch offt in Braben gekasten/die etwan gehn Thal hangen/die auch offt nur mit schwallen oder wühren/ von einer zur andern auffgehalten werden/welche aber fein nuh/sonder scholich einer gan

sen vestung ist/weil man an den Schwallen oder Wihren zu beiden seiten nebens an der siterung kan durchbrechen/so laufft das Wasserbig vonden durchauß ab /vond wirdt ihnen also genommen. Fürs ander seind solche Schwal in Graben/auch darumb schädtlich/weil sie den streichschus hins dern und den Feindt zudecken wie ein schank/darumb ich solche genstlich zuuerwersffen achte/ vond da man schon sorwend/mankomen nicht anders/ so wolt ich sie doch lieber an den spisen vor den Pasteyen haben/vond biß an den Lauffgraben ordnen/damit konte man von allen beidt neben streis eten/biß für die spis der Pasteyt streichen/vöbrecht kein hindernuß/wie mit Na. zustehte der seind legte sich daran auff welche seiten er wolt/so kan man zu ime streicht/ehe er aber solches thun wirde wirdt er zuuorn das Wasser außwendig nemen und wie gemeldt die Schwal offinen / dann alle Wasser/sohden im Graben ligen/vond undersich zu einem tiessen außsuß hans gen/seind zunehmen/dieweil der under ste Fluß/noch tiesser dann der klein siuß/auch der boden deß arabens liat / wie bieben Na. 2. verstanden werden kan.



Wann dann ein Statt oder veste/ also haldig lege/vnnd mann wolte das Wasser also mit Schwällen aufshalten/wolte ich zehen mal lieber ein gangen rechten druckenen Graben haben/ wie ich im andern theil vermeldt/den konte ich noch meinem willen zurichten/das ich da (nit also kan) weil ich Wasser darinn hette / vnd es doch nicht darin behalten konte / sonst kamen mir alle schwäll vnd hindernuß im Graben hinweg/vnd kont der Beind kein verbeckung haben / oder wo müglichen also tieff undersich fahren / biß ich dem andern fluß oder den rechten lebendigen Quels lengleich kame.

Das

Das aber femand mochte einwenden wenn ich den Graben drucken haben wolte/ wo dann ber Alufhindurch in die Statt fommen folte/defigleichen / wenn schon ein wassergraben gans eben were/mulfte dannoch das Waffer durchfliefen. Ich habe aber erftlichen gemelde/ das allwege der Baffergraben an einer veftung tieffer liegen folle/dann der Blug/fan folches bie vil beffer in al len weg gefehehen/weil das Waffer hoher ligt / wind wolt ich ein folches Bluglein (oder zimlichen fleinen fluß) in einen Canal richten/vnd voer dem Waller fo im Graben ift oder truckene/ in Die Statt leiten/wie bei D. und E. zusehen.

#### LIT. E.

Olcher Canaloder Rluß muß also geleitet werden / das man den nicht durch ein Bollwerd/Paftegen/oder wehren führt/fonder zwischen zwenen Bollwerden/vff mer fehr aut/das mann in in der mitten fonte durchführen/darumb ob im der Beind den fluß schon nemme unnd trucken legt / fonte folches durch ein Bewolb für ein auffall gerichtwerden/vnd ob es fich schon von aussen her nit schie

cten wollte/fan folches an der abdachung wol zuwegen bracht vnnd berumb geleith werden/vnnd ift nicht gut/bas man ein Bluß in Graben lauffen left/den folcher den Graben verfchlammet/vit verschutt/sonder auff diese weiß/viel bester alles fortreibe und schwembt/gleiche muß auch in dem Bluf fürgenommen und gebraucht werden/dochachtung gethon werden/das der Canal im auß fluß viel tieffer/dann im einfluß gelegt werde/damit es fein gefell behalten mog.

Der Canal muß von Eychen Bawmen (ben langen weg) gemacht/ vnd gulamen geschlof fen mit einer nut/auch mit moß verdamt/vnd alfo breit(es die notturfft)erfordert vnd leiden mag euch die Bewandt/im rechter hohe (Doch alles gegen dem fall geneigt genommen/und auch Pfal inne Waffer (darauff der Canal ligt und rugte)gefchlagen werden/durch den Wahl muß manim (wher dem Flug/jedoch fornen etwas nideriger)beschlieffen/ond mit einem Schusgatter/wol ver fehen/pnd darob ein wacht geordnet/pnd gehalten werden/wan er tructen gelegt wurde (wie juuor an gemeldt) fan er für ein Bruct jum auffall gebraucht werden / wann der Graben folte Waffer haben/wan er aber tructen lege/ fann auff dructnem boden der auffall gescheben/wie man wolte/ pnd diß sei von eim fleinem innfluß auffe fürgeft.

### LIT.

23 Annaber ein Fluß. 50.80. biß in 200. auch biß in 200. schuch breit/zu vnd in ein ver ftung floffe ond feinen durchlauff hette da hatt es ein ander meinung und bedencte und muß folches anders verfehen werden/da muß man die wehren oder Bollwerch/ Z mit den Flugeln bif an den Fluf zulauffen laffen/ond inwarts alfo gebogen/das es Borow wie ein Ereupftreichen geordnet werde/damit alles nicht allein der Wahl/der feis

ten nach/biffur die fpipen/fonder auch ober das Waffer für die Brucken/ und darunder ober den ganten influß verdeckt/wie dann auch an jeder ftrichen bineinwarts ein ftarcker Thurn flehn fols Ic/der gleichmeffig seine streichen zu underst haben solle.

Hinder den Thurnen foll ein Brucken von lauter Steinen/mit farcken Jochen gebawen werden/auff einem guten Roft/gegen den ftram muffen die Joch ftarcte ftreben/ oder jugefpiste (fcharffen)gegen dem Waffer haben/mit fcharffen Epfen vergoffen/damit fich alles abfchneide/ als Epf/vnd anders/gibt auch embeffern / vnd fanfftern durchfluff/vnd geschicht den Jochen weniger schaden. Wie auch die Bruck inn der mitten / von beiden enden etwas hoher / vnd in der mitten etwas gegen de waffer zugespigt sein muß/damit fie fich mit gewalt/wider das waffer fete. oben

Der Dritte Theil dif Buchs/

oben foll fle von einem Pfepler/zudem andern zugewölbt/vnd beschlossen werden/vnd farnen ber mit einer Brustwehr vnd scharten so nider sind/die scharten mussen auff den Pfeller flehz wo mans aber notig vermeint/mögt solche auch in der mitten geordnet werd?/doch wol vnder sich das man mit schiellen vnd werffen woll vnder sich sommen mög. Die Bruck muß im Lieche ausse 25. biß in die 30. schuch breit sein / damit ein Wagen dem andern weichen /auch ein zugordnung vollig darüber ziehen kan /inn beiden Thurnen/mussen zwen zieh sein / damit mann in der zeit der noth/vom mittlern Pfeiler für alle durchfarten/Ratten/wie ein Garn gehenck / fonnen gespannen werden/damit sein Schiff (sein oder groß) auch sonst nichts dardurch fan sommen/vnd son nen solche ketten in starcke psene hacken/an allen Pseilern angehenck werden/welche gang starck mussen geschmidt werden/welche gang starck mussen geschwicht werden/welche gang starck mussen geschmidt werden/welche gang starck mussen geschmidt werden/welche gang starck mussen geschwicht werden/welche gang starck mussen geschwichten geschwicht werden/welche gang starck mussen geschmidt werden/welche gang starck mussen geschwicht werden/welche gang starck mussen geschwie geschwirt werden/welche gang starck mussen geschwirt ge

Wolte man aber einen Pfeiler offen laffen (damit man ju Schiff auf und einfommen fin te) fan folches auch geschechen/allein muß oben in der Brustwehren in der Mawr diete/durch den boden hoh und 2. schuch tief eingelassen werden/darein ein Schungatter von Retten ingienge/den man auff vind ab ziehen sonte/jum auß und einsahren/wie hernach gemeidet werden soll.

Innwendig inn der vesten muß man die Mawren schrencken/nicht allein der Schutlocher wegen jun streichen son wegen das sieh auch die Wasser gant sansten ber anabiehen von fliesten von beinen auch ein Portlin oder 2. gemacht werden/da man Schiff hielte/ob etwan auß und ein musse gestahren werden / was auch weiter hinon anzuzeigen soll dalb hernach erflatt werden.

#### LIT. G.

A flehe aber begebe/das noch gröffere Schiffreiche Fluß durch Statt lieffen/wie dann deren wiel feind do enwan ein Fluß. 4.6. biß in die 800 fchuch und drüber breit/
da hatt es noch mehr bedenet en gegen dem Beindt. Solcher fluß aber muß wol ber rahflehlagt werden/beides jnnen und außwendig/den zu beiden feiten ein fangen/od der ob man ein folche Statt scheiden wolte/das jede für fleh fein Etatt bleibe/

wonicht muß man das Meß juft nehmen / nach diefem foll / weil der fluß alfo breit wirdt / in der mitten widerumb ein wehr fo breit man fan / auff die art/wie die an den veftungen an groffen Finsfen/dauon im erften theil gehandlet feindt (vind man zuwegen bringen fan) gehawen werden/vind nach dem Meß oder breite / muß man auch der brucken die Pfeyler diek nemen/vind alfo diß alles zusammenrechnen / wie viel Schußfand vinid plaß folches an der Wasfer breite einneme.

Demnach muß der Jluß obwendig der vesten/an der Jütterung widerumb in seim rechten Jluß zum breitsten genommen und allda Pfall (wie weit die fütterung dahin gehn soll nach der Linien/dem Wasser nach in der volligen breiten geschlagen werden alßdan muß das meß/von N-3 zu beiden seiten oben/vin ausst ein schuch 100.ober mehr (noch gelegenheit und nottunst) dem Wasser hinaussein der hinaussein zu beiden seiten/zusammen ziehen/das nicht mehr Wasser geräwig hinein laussein die ein ottunst durch die Bruden erleiden mag/vnd minsten aller Joch und Pfeiler diese diese dagenwerden/vnd nuhr das wasser gerechnet werden/damit es oben im unnfluß do es sein vollsossiene breite hatt/hie zugeben wirdt und also ein gleiche weiten haben san durch damit aller Last/es seyvon Wasser/Sphund anders allenthalben/sein gleiche weite und durchfluß besommen / und nicht der Schund weit und der durchfluß eng/auss das es sieh nit verstect/vnd ein großen Last da van ligt/insonders die Epß die vberdrücken vnnd sehre sieh sieh vbereinander/legen sieh/ biß zu den Jundamenten/vnd unterwühlen die Psel und rost auß dem Jundament/vnd machens ledig/das vauß dann großer sehren erfolgt.

Wafinu folches aber wol berahtschlagt/angelegt/vff auffgeführt/muß von.3. big jur bruckt de waffer nach in gleicher linien zogen werden/damit der fluß gerunig daran hinftreicht vit fleust. Es millen Es miffen aber die Bollwerck / wehren / oder Bahlabermaldem Baffernach sich eins warts biegen /wie sonft an Bollwercken oder Pastenen breuchlichen vand das Mest selbst an im haben mag/wo aber/solches etwas weiters kommen solte/missen von der mittlern wehren / so m der mittedes Bassen sigt/die streichen gezogen werden/da man aber kan/das solches alles was do hin kame / zu beiden seiten vor der Brucken mocht bestrichen werden / da missen in mitten zu beid den seiten der Bollwerck die spisen besser herfür/vand fast den Bluß desser in ein klammen/also das nichts vom Stuß oben herab kommen kan beide gesicht ligen im zuwider / vand kompt in ein klammen/vand wirdt alles Creusweiß doppel vberstriechen / so wol oben im innstuß als vaden vor der Brutken.

Die Wihren oder Schwall/o die Graben beschliesen aus den serten wolt ich nit hoher machen/dann wie die fleineste Wasser hohe /vomd auch der Wasser im Graben rechte hohe ist allo das im streichen/fein einige hohe den Feindt im Graben / oder etwas mochte decken noch beschirmen/sonder alles im fregen gesicht bleibt/doch muß der Schwal/vom boden auff/allgemach zulaussen/vod sich oben hinauß zu spieen/damit niemands darauss gehn oder Jussen fonn wind ans Vollwerd sommen /solche hinderhalt auch/das nicht das Wiir oder trübe Wasser / so sich in Graben schwambt/erhalte/vond seie sich zu boden.

Das aber jemand sagen mocht/es were besser die schwall weren hoch/ damit kein Wasser darüber kommen mocht/ so blieben die Wasser stete in einer hohe/zum andern wann Fisch im Graben/konten sie nicht hinaus/vnd wehren beschlossen/

Dirauffift zu antworten / das kein hoher Schwal (wenn die Walfer hoch werden) folde halten konne/daß sich nicht die Graben erfüllen/denn ob sie schon denn Fluß/ das er nicht in graben dringt halten fo druckt doch der Last des Walfers/die quellen im Graben voersich/vn werden ebener gestallter füllt/ dauon ist ein erempel im wälferigen Landen zunenken/ wen die walfer groß sind/so siegt im Brunen/ in solche hohe/ja kompt auch in tieffe Reller/ wenn schon die Fluß weit dauon sind/vil mehr thut solche sin weiten Graben/ sonach darbei ligen und luft im boden haben/ derhalben solche für bringen/kein bestand hatt/man sasse ein/wie staret man jmmer wolle/ wiewol etlich leichtsertige Leut dorffen fürgeben sie wollen under Wasserflussen unden durchgraben vonder die Luellen (welcher Narren mehr zu lachen/dann zu glauben ist) doch vberreden sie etliche Leut/fünnens aber nicht probiren.

Zum andern/decken die hohen schwal/wie ein schank/den Beindt im Graben / wie hieuorn gemeldt/darumb sie zuverwerffen.

Daß man aber der Fisch halben solchen erhöhen solte/ift solche vrsach nicht zuachten/sonder zuverwerffen/dann mehr auff den nuß/der vestung/vnd erhaltung deß Menschen/denn der Fisch solle gesehen werden/wolt man solches aber je gern haben/ konnen auff dem Schwal/ oder wühr ren/deß obern spisch/gut starct eisen Stangen/jungossen oder im Braben/starcte Epchene Pfäll ein schwe 20.0der 30. hinder dem Schwal hinein (etwan ein schuch 20.ciner vom andern) geschlas gen werden/mit starcten Mässenen Thraten solche vergätern/damit nichts hinauff konn/ auch ein inlaß machen / daß die Fisch sich selbs in Graben hinein sangen/damit wen es not were/kein hindernuß da seie/vnd alles sein ordnung habe vnd behalte.

Die flügelanden Bollwerckengegen dem Fluß und anstoß der Schwäll/vor den streich?
müssen ir dicke und leng völlig haben/und wolt sie dem Basser nach/je länger je dicker machen/
denn sie je bester seind/doch müssen die wehren/vom eussern ech deß Flügels an/ also gezogen werden/das die mitterwehr im Basser/volliglich der Linien nach darfür streichen könn/damit kemen
die streichen/und Brucken tieffer hinein warts/und wenden sieh die wehren und gesieht bestergegeneinander/damit der gang Fluß hinaussen Ercupweiß vberstrichen wirdt/deßgleichen die flügel/
da sie lang/dem Basser nachligen/semdt desto bester/wie gemeldt ist/
24 a

### Der britte Theil dif Buchs/

Die ftreichen hindern den Flügeln zubeiden feite/ dorffen feiner deckung (vom flügel) allein wann die Bruftwehren daruor hoch und diet feind/die fehun oder ftreichlocher oder feharten/müßen etwas gegen dem wasser hinauff (wenn es zur Statt fleuht) gewendt werden/damit man alles bester auff dem Wasser vberftreichen fan/Es mulfen die Bruftwehren in den streichen hoch sein/ und die scharten (oder locher) mit Ensenne Laden/das man seinnwendig verrigten fome/vor daß binein steinen vom Wasser (oder wan es vberfroren) versehen sein.

Die obern streichen/mogen auch wol bester gebogen werden/damit man vollig vbere Basser/vnd die andern Graben (wie auch das Basser hinauffwerts) streichen fan/demalben es keiner verdeckung bedarff zu dem kan das Basser bester forziehen/auch wirdt kein Teind etwas da mit stürmen/oder beschiesen fürnehmen/dann alles vmb sonst were/also weit etwas zufellen den ime die andern streichen all im rucken legen/derwegen er nichts da konte verrichten/obschon die Basser sollen wert früren/müste es ein gewaltige kalte sein/wan solche große strom solten zu gehn vind ein solchen Last tragen/so wirde sich gewiß ein Beind im Beldt wil weniger kunten erhalten / wie ab ber solchem/konte sursommen werden / hab ich im ersten theil (wan ein Beind vber Eyß ein Bold werte stürmen wolte) genugsam vermeldt.

Nach oder neben den streichen/wer nit bog/daß man zu beiden seiten Tharn bamte/ wie bie uor bei Lit: F. angezeigt worden/alfo fame die Bruck noch bester in die flamen/ doch muß gut ach tung gethon werden/das man die mittlern wehr/im Wasser nicht verbawte/damit sie für die Ge sicht in die Gräben kommen mochte/in diesen Thurnen konte man auch den Retten zug bestervibers Wasser spannen/dan in den streichen/doch kan und wird der augenschein/und die gelegenheit solches alles bester ins weret richten helffen.

Dit der Brucken/sobifem nachfolgt/hattesabermal sein bebenden/die muß durch das maß und augenschein fürgenommen werden/dann es mocht ein Wasserals groß und breit/auch tieff sein/das es nicht wol möglichen ein solch gewaltigs werd fürzunemmen/besonders von seins werd/doch fünt gans wol von hols die Joch geschlagen und vberbruckt werden/soche Duluer Brucken an vestungen/sind nicht rahtsam dann der Zeind kan mit schiffen / darin Jolk/ Puluer Pach/vnd andere Fewerwerd in ist/dahin stiessen lassen dahinden mit zwerch holsern/allo zurissten das sie hangen bleiben und solche versprengen/verbrennen und zu grundt richten/ und andere verrähteren mehr damit anrichten/ Insonders wen sie hart an den streichen und vor wehren legen/ derhalben man solche brucken weit hinem in die Statt richten mußte/vnd an statt der Stein star Joch schlagen/vis solche mit Ensen zugen/ statten/vnd vorzugenbeschiessen/ damit man wes der zu Schiff noch ausf plagen dahin/oder darüber faren konte/ aber in allem seind die Steinen besser/wo manns haben mag.

Bu Dfen in Ingern/hatt es ein starcke katten/vber die gank Donaw/bif gen Pest an Jos che angemacht/vir Holger auff 20. schuch lang mit dem dick sen ort angehencht/daran/darunder zwerch Holger wol verbicht / die tragen die Ratten entpor / das ste nit undersich kan/ es falle das Wassernider oder hoch so schwädt die Ratten allzeit dem Wassergleich/also das auch die Like Alsten allzeit dem Wassergleich/also das auch die Like Alsten allzeit dem Wassergleich noch vbersich zubrin gen sind noch schnen/der gestallt/das alles/was auff oder ab will/hart bei der Statt da es ein Past hat/surver passen muß/vnd solches wirdt nur in Kriegszeiten vberzogen / vnnd fürgespannen/vnd das künt hie auch fürgenommen werden.

Mann kan auch von eytel katten/(die nicht fo schwer oder flaret) sonder nur wie Brunnen katten sindt/wie em Nes I. schuch oder anderthalb weit von einander machen/einheneten und voer Rollen an starcken Walken/mit der Schrauben (an ein end spannen und ziehen) wie dan die obern gleichnichtig auch.

Doaber ein Wasser/da man dannoch vollig grunden mag / vnd r.schuch 3.4.500.oder noch breiter ist/vnnd von Steinweret ein brucken darüber zubawen wer/wolt ich darzu rabien/ wie



wie man deren zuzeiten/in groffen Waffern viel findt/die ftarct und wol gebawen feind/als zu Re genfpurg/Prag/Drefden/Franct fort/Cobolenk/vif andern ortern mehr/welche ein fehr guten beftand haben/aber an folchen enden jede Joch befonder umbfangen / gebawen und beschloffen werden.

Wolte man hie also ein Bruck vberbawen/muste solche in zwei gleiche theil/abgetheilt wers ben/also das die wehr mit einem Thurn darhinder in die mitten kame/ die wehr must/also in ges heilt werden/das sie zum wenigsten 60. oder 80. schuch breit wer (konte mans breiter haben/so wes er es desto desser ) vand vollig also lang hinauß ins Wasser/sornen mit einem scharpffen spis oder Grot/damit die Wasser vand Eyst sich abschneiden.

Ich hab hieuor vermeldet. Wenn Stattan groffen Wassern liegen/wie dieselbigen wehren am Land gegen den Wassern sollen gebawen werden auff dieselb Manier muffen auch diese ges macht fein/doch mag es noch gelegenheit etwas erstreckt werden.

Beide Brucken werden auff ein Manier gebawen/und kein unterschied gemacht dieweiles ein fluß ift/viim rechter breite noch noturfft/damit fein hindernuß da feie/die hinder Linie der brus cten nach dem Baffer wirt in gleiche fchnur zoge/aber die forder Linie derbrucken/wirt follig nach halb fobreit (als die Brucken ift)hinauß gesent mit dem mittlen Spin/fast vollig derhalben streis chen weit/Damit Die gant Bruct ein fumpffen fpig gegen dem Baffer gibt in der mitten/wie auch der Pfeiler dauornen/noch ein lengern fpis haben / darauff ein Bachtheußle von Stein gefest/ Da man von der Brucken ettlich fafflen hinab gehn fan/alf dan wirdt fich/das fpacium ju beide feiten der Brucken befinden/wie weit daffelbig ift/alfo fan man die Joch und Pfeiler mit fleiß ein theilen daß allwegen die bogen gegen den anfangen fich ernidern/alle Joch muffen fornen gegen de Baffer langere pigen und ftreben haben/bem Baffern nach/und die schwibogen (von eine Dfepe ler auff den andern)big in die mitte je lenger je bober /alfo das die Bruck am ort und anfang big in Die mitten vberfich fleige/fornen hinauß gegen de Waffer/am einfluß / muß auff der brucken ein flemeninlander od bruftwehr fein/fornen hinauf abgedacht 2. schuch dict/vii 4. hoch/vnd folle vff fbem pfeiler in der Bruftwehr (wie auch in der mitte auff idem bogen) ein offene fcharten fein/ vom boden drithalb schuch hoch/vnd r. schuch weit/durchauß offen/die Gewand neben zu/ daß fie auß lauffen/aber underfichwol abgedacht/auff 3.oder 4.fchuch tieff/damit ma mit schieffen un werfs fen/gang wol underfich fomen fan/defigleichen gegen den Baffer hinauff/mit allerlen geschofflo weit man reiche/schiessen und fireichen fan/auffe wasser und Land/Die inner Lander oder Brufts wehr/ wen fieallerdings/durchauß. 3. schuch hoch/ift es gnug/darff feiner scharten/oder etwas/als lein für fich hinauß abgebacht/das wer fast/der gank forder Baw.

Dineinwarts in die Statt/kan man zu beiden seiten den Fluß einfassen/in starcke Mauren/
die müssen gesehrenckt sein/damit sich das Wasser fort schiebe und siehts in die mitten im strom be
gere/und seinen surtbehalt/also kan man in der mitten/wan es sein/und man verhabene Erden ha
ben fünte/das ein breiter lauff oder gang/auch also geschrenckt dowere/und in ider wendung ein
starck schiunloch/ auff das Wasser hinauff und ab/unnd auff 12 oder 15 schuch hoch/uber die
Wasser hohe / oder innwendig / vom innern boden / auff 10. schuch hoch damit mann
weder ben tag und nacht/nicht auß noth ein steigen kan/und also wan man schon auff dem Wasser
hinkompt)nicht also bald außzusteigen ist/biß an(darzu auß und einsteigens)geordnete ort/solchs
ist sat das Principal / in einem gewaltigen durch oder influß subawen / auch wo zues nug
ist/vnd notig mag geacht werden.

Damitaber in nothen/folche noch bester beschlossen und versorgt werden fan/fo konnen vier Retten/Garn oder Neigespannen werden/an den vier orten beider Brucken/also/ das an jeder Brucken die zwo mittlen durchfarten ledig bleiben/wo mans aber nottig/auch für gut und gnug sam acht/kan wol an jeder Brucken nur ein durchfahrt offen bleiben/die andern kan man mit soliechen Retten zumachen/das allwegen an den spigen der Pfeyler oder Joch der Brucken / starcke

### Der Dritte Theildiß Buch8/

Moffinerollen eingemacht werden/darumb folche Retten mit einer neben Retten vbergehn/vnd muffen folche Retten in allen fireichen anzogen und gespannen werden/oder kan man von oben her tab wie ein Gattern auff und abzief felie bie schung gattern hinder den Thoren) und den sinnstuß (wann er offen ist) alle nacht beschiefen / unnd solche ist sehr gut / in einer belegerung da man allerhand verrähteren zu Wasserbesorgen muß / dann hiemit wirdt dem Feindt sein fürnehmen/ und denen in der vestung alle gefahr benommen.

Man muß auch gut achtung thun/ob der gank firom durch ein Statt fluffe (were ed fche gut) oder aber nur eins theils / wo er nit gar durchfluß / und ein theil neben auß / fan der Feindt den theil so durchfleuft verdammen / und verbawen / damit dieser Fluß so m die Statt geht / den and dern weg hinauß lauffe / und also den strom trucken legen / unnd der durchfluß genommen werd den / doch geschicht es nimmer mehr / dan ein rechter durchfluß (weil er gesangen sich allwegen tiefe fer auß oßt) wiewol in den (vber auß hisigen ) Sommern / offt die aller größen strom scholffen trucken / als dann ben solchen fleinen Wassern solchem mit gebewen unnd anderm geholffen und diese gfehr auch mag abgewendt werden.

Wenn folches geschehen sollte/muß in der Circumferens acht gehabt werden/das wie offt gemeldt die graben viel tieffer/in die Brunquellen gelegt werden/fonst wirden sie sich hiemit auch entblosen/vndift in eine fall vil besser man wisse/das ein Graben truckeiste so fan man in darnach bawen/dan das man sich auff Wasser verleßt/vndin zeit der noth keins vorhanden sonder zumems men ist.

Was aber an den fluß belangt/ifi (wenner schontrucken sollte gelegt werden) fem so groffe gefahr zuerwarten/dann es allenthalben ombawen ift/die Brucken/Wehren/alles von siein und Erden/ das mit Fewr nicht/so baldt/oder etwas kan außgericht werden/ zu dem ift fein fluß so hoch/wenner schon genommen ist/so man bald auff den quellen/also das es nit zu undergraben ift.

Aber under der Brucken da die Wasser am strengsten durchfliessen/da arbeit der fluß/biß in die Quellen/ond hatt kein ruh/biß er sein gegenwasser hat/wo nit/so oft es also tieffauß/daß west der Fluß schon genommen/das Wasser vnder der Brucken in der tieffen stehn bleibt/also kan man baldt ein schank inwendig der Brucken machen/oder mit schanksorben ausfirtehten/darzwischen starche Stuck/wenn dan der Feindt/wolt durch die Brucken stummen / hatt er nichtsbeschoffen/sanes auch nit/also kan man von oben herab mit Fewr/Tußepsen/vndallem sturm zeug/gegens wehrthun/deßgleichen die Retten fürziehen/vnd von den streichen auch oben herab/von allen Ens den der Brucken dahin streichen/vnd wirdt sich ein Feind schwerlichen/zwischen die Wehren und streichen/in ein solche klam begeben/doch soll man sich wol bewahren/vnd fürschen/ wie gemeldt.

Wann aber ein fluß nit genommen werden fan/darff es dieser sorg gar nichts/vnd wirt sich in Schiffen oder auff Flosen nicht leichtlich dahin begeben/ Db der Feindt schon auffbreite Flosen oder Schiffen vnd anderm kedeckt/ Dartschen/ Filhen / vnd anderm bedeckt/ u Wasser anfahren / die Brucken vnnd anders stürmen wolte/ fan er doch auff die hohe nicht/ ober ich on Leitern mit neme vnd an den streichen stürmen/oder durch die Brucken wolte/ so font erzwischen alle streichen er neme ein streich vor sich zustürmen auch welche er wöll/oder woe/ so ligt eine gegen der andern/also sompt er allwegen zwischen zwo/darneben so ligen ime die hindern streichen auch auff dem Hals/wie auch die Flügel und die brucken/von oben herab/ mit schiesen/ vnd Fewer ihr gegenwehr/ vnd arbeit verrichten können/deßgleichen ist es auch/wann man die set sen/schungattern/ vnd anders vor der Brucken lest fürfallen.

Auf diesen dreien vorgesesten / ein und durchflussen/kan ein meister alles (und vil) anders mehr verstehn/ diesen werden/und aller gelegenheit (aussen und junen) zu und von thun / mehren und mindern/auch die gegenwehr also/mit streichen/Brucke/ Schiffen an richten dz hierm kein mangel erscheinen wirdt solche sei von ein und durchflussen ausse fürzift vermeldt.

Wan

Von Porten/Fallbrucken/Schußgattern.

Wann aber ein Fluß also breit/das er beide Statt theilt/vnd zwo stett gibt wie zu Regespurg Prag/Drefden/Basel/vnd andern orten do muß ein ide Statt/de Wasser noch umbfangen/vn gebawen werden (auff die Manir/wie ich zuvoran gemeld hab/an großen Wasser siehen) vnnd also die Bruck in mitten geordnet wie ein Land strassen/solche Statt sind schwerlichen zu beier gern/man wolte dann das Wasser belegern und solche fluß unden und oben beschließen/unnd mit hunger nothigen/wie dann vor kurken jahren der Statt Antorffbegegnet ist vom Prinken von Parma/in namen Philippi Adnigs auß Hippania/solche sen von durchstüssen der Statt auffs furgest vermeld/darauß aller hand bedencken kan geschopst werden/dan ich bie allein den Baum und keine Schiffe melde.

### Das II. Capitul.

Von Porten / Bruckeu / Fallbrucken / Schußgattern/ vnnd anderm / wie die mögen und sollen angeordnet werden.



Ach beschreibung der einfluß / wie dieselbige verwart werden sollen/fordert die notturfft wie die auß und inn farhrten oder ein gang in die vestungen zu Landt/alß die Porten sollen geschaffen / vind gebawen sein/vnd wiewol ein jeder solches weiß und kein anzeigung bedorffte/will ich doch wie solche mit nuß gang verwahrlichen one hinder nuß beschehen konne / vermelden/vind ist also nicht viel oder gar nichtes wie etlichemeinen) daran gelegen sonder es hat vil auff im/wen ein port recht und wol versehen ist / vnd besindt sich zu unsernzeiten das viel dars

durch verricht worden ift.

Das vestungen mit gewalt durch Porten seien gewunnen worden ist wol war vand weißt man nicht viel / offt aber ist vaderstanden und doch nichts außgericht / sonder sindt alle mit verrähterei und listen einbekommen worden/als wie zu Turin/Reyser Carolo 5 durch ein Was ge das Thor auffgehalte ward/Münster in Westphalt durch ein heimlich Portle/Untorff wolt der von Alankon/auch durch die Beginen Porten einnemen/aber es sehlt im weit/deren Erems pel dann vil angezeigt werden konten/wie erst newlicher zeit im nechst vergangannen 1587. Jahr/wwe Statt durch Porten seind eingenommen worden/ohne einigen gewallt/schiessen der stütz men/sonder mit listen /da doch die inn der Statt allein selbs schuldig daran gewesen / von wegen ster liederlichen vaachtsamen Wachten/vad muß ich furslich solches zur warnung melden.

Nicht weit von uns/hat fich ein schwerer handel zugetragen/also das die Bürger und Deberkeit under jnen selbs wneins seind worden/und sich wiel stett ihrer Bundtgenossen darzwischen legten / wnd dieweil die Bürger niemands gehorchen wolten/haben etliche Statt der Bundges nossen/die Stattbelegert / die imnwendig aber hettenken sorgnoch recht wacht / denn als den 14. Junis/die in der Statt auff dem Rahthauß gezecht/sorgloß/ und der mehr theil trumcken waren/habe die eussern gut wacht gehalte/vnd eine bei nacht den Graben abzumessen außgeschickt wie tiest er sen/dann es an einer sein vier Wassergaben/für einander hatt / damit sie mochten die ein Port ofnen/also hatt sich einer mit einer stangen daran Zacken waren/hinein gewagt/ und bes sunden/das es im under die arm gangen/ist an der stangen in die stattgestigen/hatt gesehn/daß sie ein große Doppel Carthaunen mit eisen schroten/Retten/Stein Ragel und anders geladen/vnd gegen der Porten gericht/wenn sie etwan durch den seindt sollt angefallen werden/dardurch großer schad wirde auch an der porte geschehe sein/die aber darbei wachen sollten/habe sast alle geschals sein/vnnd kein acht gespabt/auch vermeint/das er ihnen zustendig were/er aber ist geschwind zu eine brunnen gangen/seinen hut voll Wasser genommen/vnd solches auss die zündtpfannen und Pul uer geschüt/wider auss die Mawr kommen und an der stangen sich wider hinab gesassen.

Der Dritte Theil dif Buchs/

Sie haben aber außwendig ein sprenweret (Pendart genant) gehabt/das haben sie samt is rem Meister genommen vond also selbander durch die Graben sommen/vond solchs an der Pforsten angeschraubt/die innern haben geredt/vond daruor solchs nicht gehort / die andern haben noch auff dem Ähathauß gezecht. Als die wider ins Läger sommen ist man auffgewesen/vond sieht ur Pforten geniacht / in deß ist das weret angangen/vond die Pforten auffgesprengt/voss sie hinein ges sallen/als nun Lermen worden/vond die Burger im Harnisch zusammen gelauffen/war es gleichs wol so Finster das man mit der gegenwehr nichts verrichten konnen/wie sie nun das vorangeregt groß stuck wollen anzunden/ist es vergebens gewesen/vomb diezwen vhr aber/wie es im Sommer frühtag wirdt/ist der Lermen erst rechtangangen/also das der Burger auff die 400 Todt geblies ben/der andern auch ein theil/die Statt erobert / vond als eigen Leuth vom bundtabgesündert worden.

Dicrauffinndicsem 37. jahr hat gleicher weiß Martin Schenct von Neidect/Gebhardt Tructsessen von Waldpurge/ond Ersbischoffe zu Edllen Oberster/die tatt Bonnerobert/wi der Ersbischoffen Ernsten Dersogen von Beiern/der hat nach solchem instrument getracht/ond wie man sagt/soll es eben das Instrument und sein Meister darmit vorgemelte/Statt erobert/ge wesen sein/vnd sich mit Reutern und Jusvolck gefasst gemacht/bei nacht den 22. Decembris sur Bonn geruckt / darinn was Earle Billeus von Brüssel Dberster / der dan sein tag ein Student gewesen/vnd gegen Morgens umb drei ohren am Bollhauß am Ahein die Pforten mit ge meltem instrument/auffgesprengt/hinein gefallen/vnd die Statt eingenommen/Billeus aber ist im Dembd vber die mawr hinauß gefallen/entlaussen/vngehn Cobolens konsen/Wartin schenck sagtder Student Billeus hab den hindern verwart und das haupt innoten gelassen/vermeint er hab vil vnnotige örter wol besest/vnd die Pforten/den Ahein / strassen/vnnd deß Fürstenhauß als das nottigst bewahren sollen / darauff habe er kein achtung gethan/ vnbewahrt vnnd vnbes spitgelassen.

Annd daß hab ich furglich melden wollen damit man sehe/was an Pforten gelegen / auff das die mochten verwahret und recht geordnetwerden/damit man zu Roft und zu Fuß bei nacht nicht darzu kommen konne/darzu nicht einfach sonder allwegen doppeln Thor oder Pforten und zuletst gute schungattern gehören/doch wil ich erstlichen/wie die eustern Pforten und brucken ges ordnet gesett und/ gebawen werden sollen anzeigen/und ist nicht also wenig (wie etlich fürgebe) an einer wol bewarten Pforten gelege (so wolben tag als ben nacht doch soll kein gebew an einer Pforten der linien der mawren oder des Wahls herauß gehn/domit es in alle vorstreicht kein hindernuß gibt/wie auch nicht garzu tiest/ledig hinem geruckt werden/das man mit streichen / schiessen und werssen nicht zu ihm kommen fündte/welchs wol zumereken.

Nachdem die Mawren/zwischen den Bollwercken/wie ein Zwinger geordnet/ auch nithoher dann der lauss oder die hohe von der abdachung haben soll/so mag doch solche so breit als die Pfor ten vollig ist vand die notturst erfordert ausgesützt werden / aber die Pfort mit zwoen Fallbrucken/sollism Licht/nichoher sein/als die eusser abdachung am lauss hoch ist/wiedann der Horizont mit H. notiert zusehen gibt / darauß folgt das die Bruck gegen der Pfortenzu/sich vanderssich seinken gibt wieder gestellt/vand soll solches alls Joch vand beles gung ausst zusehene beite von gutem starcken Sychenen hols sein/das man aber an einer vestung gank steine Brucken/machen soll/das ist gar nicht rathsam/(wie die zu Antorsseind / wiewol sie das / dieweil sie solches Hols nicht haben mogen verantworten) aber inn alle weg seindt die Brucken von Hols zum besten / da man vom Landzu und von reisen muß/ man kan auch die Landern/Gattern und Fallbrucken auch anders viel besser darauss zurichten / zu dem sindert solches auch wenig im schiessen/streichen/darunder viel darüber/ nimt auch weniger das gesieht/desseichen seind die Hüsen Joch auch sehnder dann die am Steinwerek fan auch in der zeit der noth abgeworssen und hinweg gethon auch bald widerumb belegtwerden.

Wann ein Pforten 15. schuch hoch vn 15 breit ift dunckt mich genugsam/wiewol etliche an vestungen solche bis auff 25 schuch hoch/auch auff 20. breit machen dunckt mich aber ein vberfluß sein/dan alles als Fallbrucken/Thor und anders mehr/gar zu schwer auff und zuthün ist/wirdt auch mehr für ein sehem/ und pracht dan notturfft geacht.

Die

Die durchfahrten/vnd Gewalb/von der Pforten in die Statt/foll wie die Brutt von auf fen Lit. I. fich senctigegen der Pforten/alfo foll fich der boden von der Pforten in die veftung wie der hinauff/in sein recht boden höhe zichen/das der euster und sinner boden widerumb in sein rechte höhe sommen/die Pfort ligt also im tiefften/damit wirdt sie wie auch die Fallbrücken/vnd wenn dieseleben auff oder zugehn/gank leichter geschehen auch von aussen nicht konn gesehen/vnnd auch deshalb desto weniger beschoffen werden.

Es werden auch gewöhnlichen nebens zu (neben den Pforten (Poftpförtlein geordnet / das mit man einzige Pferde und Mann/auß und einlaßt/auff das man nit allweg die groffe Pfort und Ballbruck/auff und zuthun darff/und werden an folche Poftpförtlen gleich sallbrücken/auch gemacht werden / und folche feind die besten Pforten fo mit allen umbständen in Fried und Rriegs zeiten gebraucht werden können/benn der Kriegsman zu Koß und Fuß im auß und einlauffen alfo hoch verdeckt ist/das er von aussen nicht gesehen noch gespürt werden kan.

Weilaber sich begibt/baß folche Pforten/und innfahrten/ sonderlich an schon gebawenen Statten/da haubtstraffen/nu allweg zwischen die Bollweret oder Pasteyen fommen/ander etwan hinder ein Bollweret/oder neben zu/offt hinder ein flugel/und wie es sich etwan schieft / also das die Pforten/von wegen der haubtgassen/und straffen/die etwan nicht zuendern oder zuuertes ren semdalso das die Pforten auch versest werden mussen/ und weil siche in vilerles weg begibt/will ich zu eim fleinen bericht volgende anzeig thun.

#### LIT. K.

If ist eintresteliche gute Pforten/o gank verdeckt ist/vis gest die Bruck etwas nes ben dem Bollwerck zu/da man ein Fallbrucken aussteichen kan/vnd hat von der streichen gegen der Brucken zu / nur ein nidere Mawr von innern boden ausst 4. oder zum hochsten z. schied hoch. Ind dan widerumb von der streichen gest die Maws ren No. 3. bis an die Pforten/darauss der Wahl und Brustwehren ligt/bei der brus es ein runden Flügel/zeucht sich auch gegen der Pforten zu/innwendig zwischen beiden Mauren gibt es einen stand und plas/da man verdeckt vor der Pforten stehn/auch kan ein seind diese Pforsten (sie stand wie hoch sie immer wölle) niereichen/ob schon ein Feindt / an die Pfordensommen sollte/san man auch ausst beiden seiten/auch von oben herab zu shme kommen/deßgleichen ausst der streichen/vnd sinnwendig deß flügels (ausst dem Bollweret) zuruck in Feindt schiessen unst dem Pforten wird sich schiessen wie sinnwendig mit einem schungattern wol versehen zwischen beiden Pforten oben offen und ein gang darüber/das man mit dem Geschüs und Bolck zusammen kommen san/so am man auch inwendig in den Bwinger vom mittlern Plas/vnd allenthalben hinsommen.

### LIT. L.

St auch ein Pforten/bo die ein oder durchfahrt deß Gewälbs geschrenett ift alfo das wo der Feind nicht kan durch beide Pforden schiesen/ sonder die inner Pforten bleibt vom mittlern bruch bedeckt/vnd kan (an der inner Pforten) auch ein Schuss gattern gemacht werden/damit wenn schon die Pfort dauornen abgelauffen / kan solche innere noch erhalten/vnd fürgeschossen/vnd ob durch die Gewölb vnd tag löcher hinab geworssen/vnd Geschossen/oder doch am Gewölb ein fach gank offen gelassen wer

den/damit man oben zusammen kommen mog.

Lit.

### Der dritte Theil dift Buchs/

#### LIT. M.

Stfehr gut und der befte eine / diese Pfort/ wiewol fie dreifach für einander fompt wirdt zuuorderft (wie alle Pforten) mit einer Fallbrucken verfehen / aber hinder der ersten/batt sie ein gevierten offnen stant/darnach widerumb ein Dforten mit einem schusgattern/dann ein Gewälb und widerumb ein Pforten/und schusgattern/und ob wolfolches ferner crelarug bedørfft/will iche doch biß hernach/da ich von schute gattern und anderm/was zur Pforten und Fallbrucken gehört handlen muß/hie einftellen.

#### LIT. N.

💍 Jefe Pfort/ift hinder eim flügel/da etwan ein ftraß oder hauptgaffen/deßgleichen auch von auffen der weg nit anders geordnet / ju dem die Menfur der Bollwerck nicht andere gelegt werden konnen/mag folche wol alfo gebawen werden/vn bringt fein sonderlich hindernuß/auch fan man innwendig des flugels für die Pfort/aus wendig den Femdt jurucke/vnnd auff der feiten angreiffen/vnndifin juruck balten mit voller verdectuna.

Auf vorgeschten kurken Regeln befindt sich nun/das solche alles die fürnemfte zugang in ein veftuna/zu Waffer und Land/feien/und ob wol nicht alles zuerrahten / noch alle gelegenheiten verzeichnet/vnd fürgefiellt werden fonnen / fo fan man doch folches von einem zum andern meh ren/mindern und noch gelegenheit der orter anrichten/das folche dem Baw / und veften tum bee Aen dienen fan ond moa/an allen orten.

Rurk hieuor hab ich angeregt/die Pforten mit Lie. M. beffer zuerflären/dem mun zuvolgen/ babich ein viesirung vorgestellt.

Was die Pfort an ihr felbst betrifft/hats fein bedencken weiter/dann ein ieder verständiger Zimmerman und Schmid oder Schloffer/fo feines Handwercks erfahren/weiß wie er ein Thor an einer Pforten/ftarct beschlagen / anheneten und beschloffen machen foll/ doch follen die Ans gel in ftarct en Pfannen auff Ruglen ledig gehn/bamit fie defto leichter auff vnnd zu zuthun feien/ welche dann an allen Porten wol bedacht werden folle/ob fchon zwo oder drei für einander fament Ein Dfort allein wolt ich nicht rahten/jum wenigsten zwo Dforten vor einander vil verfest/an der bindersten ein sebusaattern.

Co nun cin Pfort gut/ond wol befehloffen/ift folche an im felbe recht/bieweil man aber von auffen baran fommen fan/ift folche nicht gut / fonder genetich zuuerwerffen / vnd hat allerleiges fahr auffihr / wie ich dan furs hiuorn mit zweien Exempelan einer Statt zu Bonn (fo fich beidemnerhalb einem jahr zugetragen) angezeigt. Derenhalben folchem zuuorfommen/ift nichts beffere dann quie wachten/ond Jaibructen/ doch alfo das fie gern auff ond jugehn/darneben auch gute fchungattern/juhalten/vnd geordnet werden follen/Bit folche wirde auff zwei oder dreperlei forten gemacht / barumb ich bas etwas groß verzeichnen hab wollen / bamit mein bericht ( das riber) Defto bafi vernommen und verstanden auch gesehen werden fonn.

Es werden erftlich Fallbrücken mit zügen gemacht / die wol auff den brucken flehn/faft in mitten/ein theil ordnens bif an den Lauffgraben/die haben jr gegen gewicht oben / alfo/ daß sie fornen an katten hangen / vund mann hinden am gegengewicht zeucht / gabt es inn schweneflen

geucht/geht es inn schwenetlen vbersich/vnd daß gegen gewicht / auff die Bructen/also fichn die zwen schwenckel vberfich gegen Berg/folche Fallbrucken feind wol gut/ von wegen auff vand zu thuns/aber es foll an femer Bestung nichts von auffen gesehen werden / bann wenn man auffall und anders will furnemmen/und man die Fallbruck auff oder ablaffen will/fan der Feind folches schen/vnd sich darauff schicken und ruften/was zu folchem auffallen gehort/ber halben alles/ was aufmendig/als ein gemeret zufeben/ift nicht zum beste/fondern zuverwerffen/wie auch alle Grens Del/fürschlag/vnd alles so auffrecht fteht/nichts ift/fonder beffer ju ordnen.

Die andern Ziechbrucken/werden ebenmaffig/doch etwas beffers zugeruft/doch alfo/ zus gleich was die zwen Schwenckel an den vorigen vberfich gehn/alfo an diefen geht es underfich/ba muß man das gegen gewicht schwer machen/das die arm nicht zu lang werden/ond inn den Gras ben/ond inn das Baffer reichen/damit es nicht eingefrur im Binter/folches brecht fonft (wenn man die ablaffen wolte) groß hindernuß / feind fonft nicht boß / dann fie auff den Brucken nicht pberfich flehn/boch muß man fie mit einem gehäuß (das fie auff und abgelaffen / unnd beschloffen werden fonnen) beschlieffen/fonider als es fein fan.

Die dritten Fallbrucken feind noch beffer/bie werden hart vor der Porten auffjogen/mit eis nem Schofigewicht/welche an einem jug gang fanffe auffjugichen feind / und unden befchloffen/ Darinn das gegengewicht geht/hat ein doppeln jug/alfo wann man den/an einem ort jeucht/hilffe man dem gewicht underfich / unnd der Ballbrucken vberfich/jeucht man am andern ort/fo jeucht man das gegengewicht vberfich/vnd geht die Fallbruck gehn That underfich/ Golches gegen ges wicht und jug bedunckt mich etwas beffers fein/inwendig hinder den Pforten/damit die Fallbruck von auffen für die Pfort anschlecht/boch muß solches gegengewicht tieff/ ober doch mit rechtem gewicht weit geholt werden.

Das Aupfferblat. No. 19.

Bevierdte mennung von Fallbrucken/ift vaft die befte/das man nemlichen die Ralls brucken/an ftarcken Angel zu beiden feiten einfaffe/alfo in das fteinweret einfaffen/ bas fie gans fatt zuschlieffe/ber anschlag ber Brucken/follauff ein schnich bober fein auff der Brucken/dann an der Potten schwell/oder auffichlag/ alfo das fie un auff und ablassen/desto senffter fich nidersente/ doch wolt ich fein gegengewicht oder bes

schwerung baran hencken / sonder hinder der Pforten ein Bug vnnd Winden machen/miteiner Schrauben ohn end/mit Meffigen Walken ober Rollen/im gewind/wie mit Lit: A sufehen/ Die Balgen gum auffwinden/daran die Rurben ift/muß furt fein im Diameter 8. joll/ alfo wird es fich inn einem vmbaanazwen schuch auff/aber so weit es auffivindt/wolt ich nur von einem aes fpunnen und gewichfiten Geil (aber das forder auff der Brucken / von einer Retten) haben/das mit wird ce fich gang fanfft/auff und ab/oben im auf und einzug/muffen Meffine Balgen ober Scheiben/gang wolzugemacht und goffen feind/wiebei Lit: B jufefen / dariber folcher jug fanfft und wol achet/aber aufwendig nebeder Pforten/ ju beiden feiten/muffen jwo ftarete lange Druckfedern fein/fo im ablaffen anfänglichen/die Bruck hinauf drucken/nachmahlen fich felbe niderlaßt/wiemit Lit. C zuschenift.

Dieweilaber folche Bruck vor der Pfotten/tas Thor noch beffer verwaret vit befchleuft/ fo fan man defto weniger zu der Pforten fommen / noch einigen schaden darfürneinmen fonnen/ derhalben folche auffzug sehr gut und nohtig seind.

Digitized by Google

236

## Der Dritte Theyldiß Buchs/

Will man aber auff der Brucken/noch ein Jallbruck haben/gur befferer befchirmung/ fan folche auch gemacht werden/damit folches alles defto bag verwaret wirde.

Es seind auch etliche die Ballbrucken answendig am ozt / an die Brucken ordnen/ich aber halte nichts daruon/sonder ein beschlossener Gatter ift bester / damit man ebens fuß nicht auff die Brucken kommen kan/die Grendel oder Schlag/so man fürfallen last/ mit einem zug/follen nichts/dieweil sie von aussen also vbersich stehen/vnnd konnen gesehen werden/ vnnd od sie nach der seiten gehn/oder stehn/so ist doch von aussen im den Lauff zukommen/ derhalben solches auff den Brucken/mit Gattern und Fallbrucken versehen sein solle.

Solches fen von den Fallbruck? / vnd Pforten geredt/mm mußich auch wie die Pfort/mit Lit. M vor gedacht und verzeichnet/vermelden/wen also ein Pfort versehen ist/muß dieselb zwis schen der andern Pforten noch ein Stand oder plas haben/ ein schuch 50. lang / oder mehr/die muß wie die ander dusser Pforten ebenmassig/inn gleicher hohe von weite sein / were vast den hals ben theils inn mitten des Wahls (fompt so weit die Brustwehr innen oder darbei begreifft) auff dem andern theil hinden zur Statt zu/solle solches gewolbt sein/ darauff ein niderer Baw/vnnd Wohnung begriffen sein soll/wie auch die durchsahrt/von aussen nicht zusehen ist.

Dieweil aber diseinnere Pforten/auch beschloffen wird/von inwendig/vnd auff einem de nen boden ist/muß man einen Schungatter dahin ordnen/dieweil kein Ballbruck dahin zu ordnen ist/doch soll der Schungatter/vor der Pforten inn steinwerck/im Bogen (oder inn einer Epchen nitten) gehn/damit er just und sanstt/auff und abzulassen senn man den fallen last/ die Pforten dannocht beschliessen (oder öffnen) kan/doch soll man sieh (das man solche nicht wie vne sere Alten gemacht) fürsehen und Dutten.

Denn erfilich haben fie diefelbige/für die aller erfte Pfort geordnet / welches zu unfern zeiet allenthalben himmeg geriffen/vnd verendert wird/auf folgenden vrfachen. Sum andern baben fle es von einem ganken Battern an einer Retten/oder von Dfalen/welche an einem Ballbaum mit armen ihr habung haben/ond inn einem streich gefällt konnen werden/onnd solche beide mens numaen feind/da man die Armbruft noch geführt / gut vnnd breuchlich gewefen/ auch bernach/ noch für gut angefehen worden/weil man nur ein einnige Pforten gebawet hat/als aber Diefelben etliche mahl zerhawen unnd verbrendt worden/welchem weder mit fchieffen oder werffen/benn co fon für ein Schirm und decken gedienet/fan ihnen gewehrt werden/hat man dem zu vorfommen noch andere weg gedacht/benn hernach haben die fo es beffer verftande/ die Pforten allein ba vors nen am Thurn / wund hinden am andern Thor des Thurns / den Schungatter gemacht/die es auch etwas beffers troffen/ vnnd ihr bedencken auff ein gewissers gesett haben/also/das ob schon thuen bie duffer Pfort abgelauffen/ jerhame/oder verbrendt/oder jerfchoffen und gefällt mittel fie dannoch darhinder den Schungatter zum besten hetten. Allo feind die auffern für schädlich auhalten/wie aber folche geordnet werden follen/will ich jenund anzeigen.

Erftichen foll außwendig/wie zuvoran gemeldt kein Portal und Maurwerd höher/damm man von auffen fehen kan/gehn oder gebawen werden/nun kan man aber davornen nicht / wenn man em Schukgatter/er fep von einem auffzug / oder von einem Schoßpfälen gemacht/wind auffdawen/es muß der Baw ein höhe haben / damit man ihn auffziehen/vinnd vbersich bringen könd/Solche höhe und alles was daran gebawen / ligt dem Beind im gesicht / in sonders an den Pforten/so nimpt ers von stundan hinweg/wenn nun solches beschoffen und gefällt / würd niche allein der Schukgatter/vit Schoßpfäl zu nichten gemacht / sonder dz gank Portal wird dadurch verderbt / vinnd ist nicht mehr zubrauchen/derhalben an allen Bestungekein solch weret niegendes geschen noch gelite wird/auch wa sie seind hinweg gethan/vit anderst gevidnet werdt/denn solches

ober andere feim Beind ins gesicht gebawen werden foll/ von darumb werden an den vordern Pfosten die Ballbrucken/vnd an den aller hindersten die Schungatter geordnet und gemacht/wie dann solches bei unsernzeiten an allen newen Bestungen gesehen werden.

Ediche verwerffens gar/vnd konnen kein ander vrsachen anzeigen / dann daß sie im auffzie hen ein hohe geben/wann man sie schon wol hinder sich ruckt/allein der hohe halben / dieweil sie zu fallen seind. Sie seind aber nicht zuverwerffen/sondern sehr trefflichen nus/besonders zu disen vns fern zeiten/dann hetten etliche Statt/bei vns vnd anders wa (da gehinge vberfall geschehen seind) solche Schungattern an den Protten gehabt /villeicht stund jur sachen noch zur zeit etwas bester/vnd betten den Beind noch lang aufstalten konnen.

**W**. 2.

Serauff will ich mein bedendt anzeigen wügeben/wie ein Schungatter gemacht/ und an welches ozt erzum nottigsten und sicherste fand/nitgenoffien noch verfälle werden fond/und will som (den Schungatter) die hohe des auffzuge gann himveg neffien/derhalben ich die ein Fallbruck auff der Brucken/die ander aber hart an der fordern Pforten habe wolte / der Schungatter aber muß an der andern Pforten/

por dem gewolb/vit den fordern junern Dof foffen/als dann an dem junern gewolb in der Beften die dritte Pforten.

Neben der sinnern und leisten Pforten/mußte ein Schunloch oder dren gewidnet werde/von der Besten oder Statt/die durche gewöld / mitler unnd euster Pforten die auff die Brucken (da schon solches alles eingenommen werden solte) kan streichen mogen/der forder Hof mußt werden schon solches alles eingenommen werden solte) kan streichen mogen/der soler Hof mußt werden beiten/eingesaften werde, damit man den ben herumb zu den fordern/mitlern/und sinnern Pforten/ust auch von den Wachten zu den Schungattern/Sturmglocken/ und allem gerings umbkommen könde/welche dieweil ich in der Wisterung Lit: M klein angezeigt/ich allhie etwas größers vers zeichnen wöllen/damit man den Schungattern un Fallbrucken/samptandern desto daß verstehn moge/und in der Wisterung auch bessert an abgenommen werden.



Bb ii

## Der Dritte Theyl dis Buchs

Den Schungatter / so inn die ander Pforten kompt / Num. 2. hab ich etwas groß unnd verständlichen verzeichnen mussen/vnd muß derselb alsogemacht werden / der Wallbaum muß im Diameter/darauff sich das Garn von eitel Retten sich windt) eins schuchs diet / vnd also im volliger lenge / das er auff jeder seiten ein schuch lenger (dann die Pforten im Liecht breit ist) damit sich im aufswinden kein hindernuß begebe/muß auch hart oben vber dem bogen ligen / vnd an den enden (oder doch nur an einem ort) ein Scheiden die eins schuchs breiter sey / ohn den Wallbaum/zubeiden seiten/also kane die gang Scheid mit dem Wallbaum im Diameter auff zwo / oder zum meisten dritthalb schuch breit / vnnd drey oder vier Zoll diet / da die Rollen oder Walgen im sleissiger einsheitung geordnet gehn/an deren Rollen die Schrauben ohn ender zug vnnd auffwindt/das Schungatter gehn solte/wiebei Lie. D zusehen/aber an beiden enden/muß es satt gehn/inn gevierdten Pfannen von epsen/ vnnd Metallen Kingen/oder ensen Ring/ vnd Wetallen Pfannen/vnd an beiden enden satt inn Pfosten emgelegt / vnd also zu ligen geords netwerden/wie Lie: E außweißt.

Solcher Wallbaum aber/muß juft mit der fordern Linien der naten / fo im Steinweret / (oder von Hols im Stein) eingehawen ift/gleich gehn/damit im auffziehen / oder herab fallen/fein hindernuß da seie/vonden auff dem boden muß die nat ein absas von Stein/vond oden mit hols so vertift (oder eitelem hols gegen den Jaren stehn) also wenn der Schusgatter fallt/das die spie wen nicht inn die Stein/oder Erden/gar aufffallen/wie vonden mit Lit. F zu sehen ift/vond alles darauß fan verstanden werden.

Der Schungatter aber muß auff ein solchen weg gemacht werden/namlichen von eitel ges
schmitten Brunnenketten/ vand die spinen mussen alle von geschmittem Stangeisen sein/deren
mussen der vorzwerch stehn/o breit die Pforten/ allweg eine im liechte vollig ein schuch von der
andern/gibt zwen schuch/vand ein jede Stang/beren dren sein sollen/vier Boll breit and eine zolle
diek/thut auch ein schuch/die zacken oder spinen unden auff anderthalb schuch lang / mussen aber
durchauff gehn/biß an die dritte Stangen/wurden also vierthalb schuch lang oder hoch sein ner
ben zu/da sie inn den nüten gehn/die dorffen kein spinen oder zacken haben / dann sie auff das holg
Lit. F fallen /vand also auff ein halben schuch/nicht auff den boden kommen konnen/vand mussen
solche spinen oder zacken auch ein schuch weit von dem andern stehn / darmit es ein gleicheit gibt/
wie die Bisserung zuverstehn/geben thut.

Diefe fpigen und Stangen aber/so uberzwerch gehn / millen gang veft auffeinander ges nietet werden/an solchem enfen Gatter muffen allwegen zwischen den frangen/die ketten angenies tet/und also hinauff big an Wallbaum/die selbig lenge (so hoch die Pforten) big es genug ift/und also durch etliche ring angenagtet unnd geschmidt sein/ doch allwegen eine umb die ander lenger/wie inn der Visierung verzeichnet/angenietet werden.

Aber in der mitten des bogens der Pforten /muß abermahlen ein gante breite epfene ftang? Die neben zu auch in der mitten geht/vn die Retten in gleicher breite erhaltet /da makfen die Retten wider wol angenietet sein/von dannen allwegen eins schuchs weit durchauß/ vnd vberzerche Retsten/von einem ort diß an das ander zogen/vnd allweg /da sie vber einander gehn/mit einem epfen durchbogen/vnd zusamen geschlagen/also wer der gant Schutgatter fertig.

Wann nun dieser auffjogen/vnnd auff dem Wallbaum gewiedlet/ift solcher mit voor proces sein und die februch oder dritthalben hoch/vnd kan ein Mann den gant leichtauffheben / vnd die Schrauben/ ohn ein end gant sanst fanfft vmbziehen / will man aber das er fallen sollhebet man die Schrauben nur/ mit der furben an dem einen ort ein wenig vbersich (wie es daun darzu gemacht werden muß) so fällter gehlinge herab/will man ihn aber sonst allgemach herab saffen/kan solches mit der Schrauben geschehen/wie dann solches an allen einflussen zu Wasser vnnd Land fürgenommen werden soll/vnd allein wann es noht und ein Beind under ein solche Pforten seme/ so last man solche gehelingen herab fallen.

Db man aber alle Fluß/durch steine Brucken und sedem schwidogen also einen zwichten wolte/steht dasselb zu eins jeden gefalle/oder doch nur in einem bogen / da man stets durch schiffen muß/



muß/sonft fan man die andern mit Retten beschliessen/in massen ich vormahle gemeldt/das man die flüß mit Retten garnen oder nesen vberziehen und spannen fond/doch mußes mit eitel Retten/mit flareten Walben und zügen/daran Schrauben ohne ein end gemacht seind/ gespanet werde/ und fan solches auff viel und mancherlen weg/angeordnet werden/allein hie für se halben/darauß man sich genugsam vernichten fan/vernieldt.

Solche Schungatter seind gann gut und branchsam/darzu geschmeidig/verschlagenichts und geben auch seine hohe (nicht ober dritthalben schuch hoch und breit) darzu sollen sie hinder die forder Pforten/ein schuch 60.80. oder mehr gesent werden / will man ihn etwas schreneten/oder versen/sau solches wolgeschehen / und ist solcher Schungatter von aussen winnen gar sicher/od schon ein Beind durch beide Pforten schiessen solch nicht zufällen/so doch die andern/wenn sie auswendig/und darzu hoch von holn gebawen sein wie auch den Brucken/mit schiessen und sprengen/zu letst auch gar zufallen/und fürfallen/alle aus und einfahrten hernach hindern/seind auch nicht mehr zu brauchen/noch inn der noht widerumb zu bawen/ und ob sie schon ges bawen werden sonten/ließ man sie doch nicht bleiben/und wer sein nün noch als vor.

Weil man aber farwenden mochte/wann ein Feind alfo ungewarneter fachen ankommen/ oder wie fonft ein anschlag gemacht werden mochte/das er ein Pforten sampt der Fallbrucke einnemmen/und man nicht mehr fo wol an der fordern Pforten/ als auff der Bruckenzum auffzug kommen konte/und alfo solches mit gewalt einneme.

Darauffift untworten/das man vor allen dingen gut Wachten halten/vnd da man folsches früren solite/bei zeiten/wie siche an Bestungen gepürt/darzu thun soll. Zum and ern hat man den Schungatter zum besten/den kan man fürschiessen alsen/ wenn schon zu Rop vund fuß ein Person 50. oder 100. hinem kommen weren / wurden sie nicht viel außrichten/ sonder alle des Todte sein.

Ja fprichstumenn der Schungatter für gefällt ift/ vand der Feindalle Fallbrucken inn has ben solie jo haben sie das forder Thor inn/ und ift fem Fallbruck mehr vor dem Schungatter ins wendig.

Daran ist nicht viel gelegen/der Feind kan sich nit lang da halten/ dan man von allen orten obenherab/fornen und zu ruck zu ihn seinesten und werffen kan/ so wol vor dem Schungatter als vor der ausser Pforten/auch innwendig/ derhalben der plan zwischen beiden Pforten nit gewölbt sonder offen gelassen werden soll. Ind ober diß alles/hat man nicht allein den Schungatter/sonder auch das inner weit gewölb/vnd die inner Pfort/inn der Statt zum besten vnnd daselbst kan man auch ein solchen Schungatter haben/ob man wolte/denn sie weiniger als die hülterne kosten/also hette nian zwo Fallbrucken außwendig/zwen Schungatter / vit dren Pforten vor einander. Zu dem hat man noch dren Schunsocher/die durchs gewölb beide Pforten vind Brucken gehal und ist solches zu einem gewaltigen eintaß/vnd Pforten oberstüllsig genug/vnd wenn sie bewacht/ist solches ott gann wol versehen genugsam.

**%** 3.

Diteman aber noch ein andern sichern weg haben/mit einer Fallbrucken/woltich widerumb hinder die Pforten/ den zug machen / mit einer Schrauben ohn end/ Wessen Walken oder Nollen/wie mit Lit. G zusehen/ aber darneben ein zug oder Nucker/mit Lit. H zeichnet/der inn einer starcken nuten oder gewerb unden gienge/von eitel epsen geschmidt/daran unden ein starcker Nigel auss Messen Nollen lengeht/diser Nigel muß am zug (wie mit Lit. I zusehen) ledig eingenütet sein/also wenn man den zug H oben für sich druckt/ der Nigel L hinder sich geht/ aber auss den Wessene Nollen Lit. K oben unnd unden seinen lauss hat/hinder unnd für sich/die Fallbruck aber/muß auswens dig an der Fallbruck auss das sterckest and en zapssen angehencket sein/ unnd der Zug/daman solche mit den Schrauben ausst zeucht/ mußsen die Ketten uber ein Wessen Kollen / oder

## Der Dritte Theil dif Buche/

Scheiben gehn/wenn sie auffzogen/scheubt man den Rigel L bei Lit. M darunder/wund laft sie auff den Rigel nider gehn/vnd wen man sie ab oder fallen laft/muffen starcke eisene Beder auf wendig an dem Pfosten am Joch sein/die/die Jalbruck auffhalt/ das sie siehim gehlingen fallen nichtzerschlag/sonst laft man sie auff und ab/und solches seind treffliche gute Fallbrucken vorden Pforten/und die allerbesten.

Dieweil man aber/wenn ein gehinger vberfall beschehe/von wegen eintringenden Bolds auch sonft hinder die Pforten nicht mehr kommen kondte/o soll ein Zug oder Retten / an die cofen Stangen/daran die Schrauben Lit. O und dann ein Retten an dem Zug H der den Rigel hindersich scheidt/siets angelegt sein/und beide Zug zusamen an ein Retten/o auff einer Dessinschen der sich scheidt / die Retten oder Zug muß an beiden orten O und H ledig umbgehn. Wann nun der Feind wie gemeldt gehlingen dahin keme / so zeucht man nur oben den Zug mit Lit. P so geht die Schraub auß den Rollen / unnd der Rigel zugleich hindersich auff ein mahl/ und fallen also Ros und Mann/und was darauff ist/mit einander inn Graben / unnd kan nies mands zum aussen noch innern Thor sommen/ob schon etlich hincin sommen weren / hett man doch die Schusgatter und alle Gegenwehr noch zum besten.

Sonft fan man folche Bruck (Abends und Morgens) auff und abwinden/unnd den Rigel für und hinderfich trucken/unnd ist dise auch sehr gut wenn man aus und ein will/ das der Feind im auff und ablasche nichtalso sehr fan/also wann sie vbersich/aust und zugienge.)

Was nun von Feinden hinein kommen/muß bleiben/die dussern konnen nicht weiters hins nein kommen/vnd könden die Schungatter / vand anders dergleichen auch fürgelassen werden/wie dei der Pforten mit Q pusehen/auch an der neben Mauren/mit R also ist der Nofbeschloß sen/da kan man von oben herab mit geschoß/Fewr/ vand anderm hinab arbeiten/an der Mauren R muß widerumb ein Thur inn Zwinger gewolbt sein / damit kan man an allen orten dahin kommen/im großen gewolb muß kein Stiegen oder Schnecken hinauff inn das obertheil derselbigen Pforten oder Wohnung gehn/sonder gann beschiossen in vand vom Wahl innwendig in der Besten/oder darneben ein Stieg hinauff gehn/da dann die Wachtstuben/ auch des Wachtsmeisters/oder seine Leutenampts Wohnung sein solle.

Neben der Pforte macht mankleine einlaß/fo man bei Nacht oder Tag/fo die Pforten bes schlossen der Pforten dem fehlossen der Processen nur den schuch weit gemacht/vnnd ein Fallbrucken auß und ein kommen fan / die werden nur dren schuch weit gemacht/vnnd ein Fallbrucken/mit einem Zug/auff und ab gelassen werden/Etliche machens zu beiden seiten/etliche nur eins / vnnd wird solches inn Zwinger gericht/ und neben zu eingelassen/damit die Pfort zu bleibt/vnnd nicht darff auffgethan werden/doch soll man/wann jemands auß oder eingelassen wird / allwegen die ander Pforten zus voran widerumb beschossen werden/vnd alles mit einer starcken Dut / oder Wacht/

vnden vnnd oben versessen werden / Wie aber solches angestellt werden solchen werden werden solchen werden solchen werden solchen werden werden solchen werden werd

Das

Das III. Capitul.

Wie die Einläß/Thurn/ond andere zugehör erbawen/ond die Wachten angeoidnet werden follen.

M. 4.



Eil ich mit den Pforten so weit fommen/will ich auch ete was von den Einlassen melden/so in fridens zeiten mochten zu gelassen werden/doch wolt ich es an keiner Bestung / solche nicht billichen noch rhaten/das mans bawen oder brauchen solle/ jedoch stehtes einem Postentaten frey/da etwann er oder die seinigen mit Roß vand Wagen (so wol bei Nacht/als bei Tag) mochten auß vand ein kommen/die Statt oder Besten einen weg wie den andern mochten beschlossen/vad kein ges sahr daruon zu gewarten were.

Erflichen das Jundament betreffend/wird dasselb auff zwen oder dreyerlen weg fürgenom men/denn erflich mag er rund/oder inn die vierung fürgenommen werden/jedoch ist der inn ein vierung der best/wenn man in die ründung bawen will / gehoren solche Thürn min die Bestung hinder die Wähl oder Bollwerch / doch das man ober alles Gebaw vinnd Wehren schiessen sien (ohn ober die Caualier/oder die sollen sienicht reichen) sonder zwischen denselben durch scheis nen/ond werden allein darumb rund gemacht / damit sie auff die Stand der Wähl vinnd Bolls werd rund herumb schiessen vind freichen fan.

Wenn sie inn die vierung gebawen werden/missen die eck (oder die ein scharpste gegen dem Land oder Baweingenommen werden/also komen die seiten auff die siand/konnen auch von aus sennicht wol beschoffen werden / darinn werden zwer gewolb voer einander beschlossen/im von dern halt man Mislen/Puluermülen/Salpeter / Schwefel vnnd andere Munition/im andern gewolb kan man sehon auff die Wahl oder Stand reichen/durch Schuslocher / die müssen tetst vndersich gehn/dakan man auch allerhand behalmussen haben auff dem gewolb (oben auff) so frey under dem Dimmelsteht/muß ein andere Brustwehr sein / die kan man von steinwert das wen/mit Scharten/oder kan vber Banck schiessen welches am bestenist / denn man das geschüs wendenkan/wa hin man will/vnd ist von aussen nicht dahin zuschiessen/wie mit Lie. S und T zusehen ist.

Es muß aber durch beide gewölb im Schloßstein ein loch durch gehn / etwann auff vier schuchlang/vond vier breit/vberlangt/damit man oben geschük/reder und anderm vorzhat/auch was man sonst geschük/reder und anderm vorzhat/auch was man sonst gug/darüber ein Wachthaußtein / oben mitten auff dem Plas oder Stand muß es ein Zug/darüber ein Wachthaußtein / doch alles von hols beschlossen has mans abbrechen und auffichlagen könd/vnd ist solches fast die beste mennung inn innern Thurnen / so hinder die Wählbawen werden/auswendig aber an gebäwen im aussern Zarg/sollen weder rund noch vieretete Thurn gebawen werden/auch nichts hochs so mit geschüs erzeicht / antrosfen und gefällt/oder gesehn kondt werden/außgenommen was von Erden ist/auch inn der Bestung ins wendig tiest wie zuwer genugsam erfläret worden.

LIT. V.

## Der Dritte Theyldiß Buchs.

#### IIT. V.

Ifer Thurn zum einlaß/weil er vomen an die Brucken kompt/ kan auch für ein Pfotten/oder allein zum einlaß gebraucht werden /da man jemand zu fridens zeit auß oder einlaffen wolte/Wiewol iche nit allenthalben/ fonderlich an Beftunge rhaten wolt/doch mußt er alfo gebawen sein/nemlich inn die vier ect / vand nicht rund / vand gegen der Statt vberlengt/also das daß schwecheste theil gegen dem

Jeb und der Statt zugewendt murde/hierinn muffen widerumb zwen gewolder wher einander ges fchloffen/aber gant mider fein/beuorab/das oberfie / beide mit grot gewolden unnd reihungen me Creus/vnd in den vier ecken ihre anfeng/darauff fie ruhen/wol in die tieffe gericht / oben mit einer nidern Bruftwehren/mit etlichen Scharten/doch follen auff beiden gewolden lucken oder gang/durch die gant Maur diete gehn/damit man firacte underfich für die Pforten und herumb fehen fan.

Auffdem underften gewolb muß widerumb ein jug fein/mit der Walken/ Walbaum und Schrauben ohne ende/die muß die Fallbrucken auff un ablaffen/wie juuoz gemeldt/allein das folsches oben geschicht/auff dem ein geschwozner Wechter wohnen/ unnd ihm alle Nacht noch etlich jugeben werden sollen.

Am end der Fallbrucken/an der Brucken/follen Retten fein/die an beiden onten der Gattern angemacht feien/die Gattern muffen Windfedern haben / alfo wenn man die Bruck herablaft die Gattern aufflauffen/vnd wenn man die Fallbruck auffgeucht/die Gattern mit zuziehe/vnd die Fallbruck zuschlage/alfo auch inwendig im auflag.

Am andern out im undern gewolb/muß widerumb ein Fallbruck gemacht fein/ wie vor ges meldt/daruot ein Pfotten/und tieffe wie ein Braben inwendig darunder fein/alfo wann man die Fallbruck herab laßt/folche tieffe vberfellt wie ein Brucken/als dann muß von auffen die Pfott ge offnet werden/das gewolb unden muß gang fein/außgenommen die zwo Pfotten/darin der auffs gang foll außwendig hinauff gehn.

Es werden an etlichen orten die einlaß mit einem gegengewicht gemacht/alfo wenn man die ein Bruckablafit/zeucht fich die ander auff/wen man die auffzeucht/fallt die ander ab/mit einem zug/vnnd schweren gegengewicht/solche will mit aber nicht gefallen/ dieweil der ein einlaß offen bleibt derhalden jest gemeldte für breuchlicher und bester feind.

Wenn nun jemande frembo oder heimisch bei Nacht hinein wolte/da ein Glocklin hinauff/ und eine hinab geht/da der ein zum Dersten Wachtmeister/oder zum Burgermeister geht / folche Namen und Personen anzeigen/und des einlassens halben befragen/wenn es vormitnacht ift/ aber nachmitnacht/foll niemande mehr eingelassen werden/es sey dann nottige Post.

Wenn dann erlaubnuß da ist/vnd die Fallbruck herab gelassen/Werd und Person nem hinein koffen/foll die Fallbrucken/vnd alles widerumb auff zogen und beschlossen werden/vst dann ein groß Liecht/von oben herab lassen/alles besichtigen/vnd die Personen abzahlen/ und dast denen neben der Pforten anzeigen/wer da sey/ist etwas argwenisch/ mehr Personen darzu holen/ wanit/das Thorossen/als dann die Fallbruck herab lassen/solche außlassen/ und alles widerumb beschließen.

Wolte man aber jemands bei nacht hinauß laffen/fo foll jemands vom Dberfte ober Wacht, meister mit forfien/vnd die losung bringen/alle Personen aufflichreiben / vnd dann denen droben/ (oben auff flinglen/vnd soll die losung geschriben in einem forbin hinauff ziehen / als dann soll mit dem auß wie mit dem einlaß gehandlet werden. Doch soll feiner von oben herab fommen/vnnd soiel in fürge von den einlassen/wiewolich sie an Bestungen/weil die Wachten gant sein vnnd bleiben sollen/niemands auß oder eingelassen soll werden.

Gleichfalls foll es mit den Wachten an Wafferflüffen gehalten werden/das man bei nacht die Chungatter/diff auffe Waffer herad laffe/oder doch die Retten fürziehe/das niemands weder auß

## Der Dritte Theyldiß Buche.

#### LIT. V.

Ifer Thurn jum einlaß/weil er vomen an die Brucken kompt / kan auch für ein Oforten/oder allein jum einlaß gebraucht werden / da man jemand zu fridens zeit auß oder einlassen wolte/Wiewol ichs nit allenthalben/ sonderlich an Bestunge rhaten wolt/doch mußt er also gebawen sein/nemlich inn die vier ect / vand nicht rund / vand gegen der Statt vberlengt/also das daß schwecheste theil gegen dem Fed vand der Statt zugewende wurde/hierinn mußen widerumb zwer gewolder vber einander ges

Seto ono oer Ctart jugendente murde/permit muffen wider unto zwei genotete beer ekkinden med fechloffen/aber gang nider fein/beuorab/das oberfie / beide mit grot gewolben und reihungen me Ereug/vnd in den vier eeten ihre anfeng/darauff fie ruhen/wol in die tieffe gericht / oben mit einer nidern Bruftwehren/mit etlichen Scharten/doch follen auff beiden gewolben lucken oder gang/durch die gang Maur diete gehn/damit man ftracke under fich für die Pfouen und herumb fehen fan.

Auff dem underften gewolb muß widerumb ein zug fein/mit der Walken/ Walbaum und Schrauben ohne ende/die muß die Fallbrucken auff un ablaffen/wie zuwoz gemeldt/allein das folsches oben geschicht/auff dem ein geschwozner Wechter wohnen/ unnd ihm alle Nacht noch etlich zugeben werden sollen.

Am end der Fallbrucken/an der Brucken/follen Retten fein/die an beiden orten der Gattern angemacht feien/die Gattern muffen Windfedern haben / alfo wenn man die Bruck herab laßt die Gattern aufflauffen/ond wenn man die Fallbruck auffzeucht/die Gattern mit zuziehe/ond die Rallbruck zuschlage/alfo auch inwendia im außlaß.

Am andern ottim undern gewolb/muß widerumbein Fallbruck gemacht fein / wie vot ges meldt/daruot ein Pforten/und tieffe wie ein Graben inwendig darunder fein/alfo wann man die Fallbruck herab laßt/folche tieffe vberfellt wie ein Brucken/als dann muß von auffen die Pfort ge offnet werden/das gewolb unden muß gant fein/außgenommen die zwo Pforten/darin der auffs gang foll außwendig hinauff gehn.

Es werden an etlichen orten die einlaß mit einem gegengewicht gemacht/alfo wenn man die ein Bruck ablaßt/zencht fich die ander auff/wen man die auffzeucht/fallt die ander ab/mit einem zug/vnnd schweren gegengewicht/solchs will mir aber nicht gefallen/ dieweil der ein einlaß offen bleibt derhalden jest gemeldte für breuchlicher und besser leind.

Wenn nun jemands frembb oder heimisch bei Nacht hinein wolte/da ein Glocklin hinauff/ und eins hinab geht/da der ein zum Dbersten Wachtmeister/oder zum Burgermeister geht/folche Namen und Personen anzeigen/und des einlassens halben befragen/wenn es vormitnacht ift/ aber nachmitnacht/foll niemands mehr eingelassen werden/es sey dann nottige Post.

Wenn dann erlaubnuß da ist/vnd die Fallbruck herab gelassen/Werd vnd Personen hinein koffien/10 die Fallbrucken/vnd alles widerumb auffzogen vnd beschlossen werden/vst dann ein groß Liecht/von oben herab lassen/alles besichtigen/vnd die Personen abzahlen/ vnd dassen neben der Prorten anzeigen/wer da sep/ist etwas argwenisch/ mehr Personen darzu holen/ wanit/das Thorossen/als dann die Fallbruck herab lassen/solche außlassen/ vnd alles widerumb beschließen.

Wolte manaber jemands bei nacht hinauß laffen/fo foll jemands vom Dberfit oder Wacht, meister mit forfien/vnd die losung bringen/alle Personen auffichreiben / vnd dann denen droben/ (oben auff linglen/vnd foll die losung geschriben in einem forbin hinauff ziehen als dann soll mit dem auß wie mit dem einlaß gesandlet werden. Doch soll feiner von oben herab fommen/vnnd so viel in fürze von den einlassen/wiewolich sie am Bestungen/weil die Wachten gant sein vnnd bleiben sollen/niemands auß oder eingelassen soll werden.

Gleichfalls foll es mit den Wachten an Wafferfluffen gehalten werden/das man bei nacht bie Chungatter/bif auffe Waffer herab laffe/oder doch die Retten fürziehe/das niemands weder











auß noch eingelaffen werde/ond ob man schon fürwendt/es seien Dandwereter die bei Nacht auß oder ein sahren muffen/als Bischer/Schiffleut/onnd andere/die mogen wol vor deseiter Wacht/ deßgleichen gegen Zag auch auß und einfahren / unnd kan ihnen vor der Stattam Wasser ein Wohnung gebawen werden/da sie vor oder nach der Wacht an fahren und raften mogen/diß die paß widerumb auff gehn/vnd tag wird/denn es sehr nottig an allen orten gut wacht zuhalten ift.

Dieweil der Wachten/so dem Bawanhangen/bei den auß und einläßen/auch auß und ein flüssen gedacht worden/muß ich von den vberigen tag und nacht Wachten auch etwas anregung thun/so viel nun die Zag Wachten belanget/jeind derendreierlen/ Erstlichen an die Pforten/da muß inwendig inn der Statt (wa Westungen seind) ein Wacht sein / also wenn jemande hins auß will/das man die selben rechtsertige / sie haben dann Paßzedel vom Dbersten / vinnd was sie kaufft oder verkaufft / dessen ein seichen ein seichen daselbst geben/die die Wacht oben auff der Pforten halten / sollen den dusserichen ander Glocken geben/die sollen ebenmäßig frag halten/vinnd dann solche zetel / zu nacht dem Dbersten wider lisern/auff daß man sehe/das die hinauß seind.

Wann aber jemand hinein will/der foll seinen Namen/er sen wer er wol geschriben von sich geben/darzu soll man/wann es an einer frontier Dolmetschen/so vieler sprache/derselben Lander darumb berieht sein habe/der alle Personen auff sehreibe (Einheimische ziehehem) Frembde aber sollen inn Herbergen einheren/da man sie hin führt/ und soll alle nacht der wird solche Personen alle ebenmäßig auffichreiben/und dann durch den Wachtscheiber besiehtigt werden/ob sie gleich lauten/wenn dann einer sein sach verzicht hat/fertig ist/und wider hinweg will/soll som der Würt anzeigen/das er wider ein Daßsedel hole/oder ihme nichts folgen lassen doch nicht vber gemeldte zeit darinn bleiben/inn massen ich solches bei auffpflanzung einer Burgerschafft / in newen Wes stungen und Stätten zuvoran auch gemeldt.

Die Wachthütten/da man Commer und Winter sieh inn erhelt/ sowol vor und inn der Pforten auch im Lauff sollen nider sein/und so viel das mehreriheil von hols/darinn siehein Pers son 20. erhalten mögen/auch auff den Bollwereten/und Streichen/ als auch an den andern ors ten/doch alle hindersieh gebawen/das man sie von aussen nicht sehen kond.

Die Wachthaußlein aber/darin man Schiltwachthalt/sollen auff allen ect der Bollwerck geordnet werden/also im Zwinger auff beiden ecken/ond auff dem mitlern spis/ vnd dann allwes gen zwischen zwen Bollwercken/mitten auff der Zwinger Mauren/ dadie Pfortenzum auffal len veroidnet sind/deßgleichen auff den Pforten mußes sein aufslehen haben/ auff die Brucken/ vnd nebenzu hinauß.

Auff den Bollwerden/follen ebner maffen vber diefen Wachthauflien zur Schiltwacht gleichfals an den dren fordern ecken/vnd Dann auff jedem Caualier zu aller vorderft am eck/oder fpig/geordnet werden.

Alle diese Bachthaußtein sollen also stehn das es ein schuch voer den Bahl oder Zwinger maur gehe/da soll ein Siehner starcker Pfal oder Baum im Diameter ein schuch vond auffacht schuch tieff in Bahl/oder & sehuch in die Mauren/vond an derselben Beste angemacht. Den Pfal aber so weiter inn die Erden oder Maur kompt/soll man eins halben zoll diet brennen / vind also glüend mit Hark oder Bech/ oder Schifftarz gank heiß ableschen / aisodaßes wol an sieh zeucht / den solches in langen Jaren kein schaden empfacht/vondbestand hat.

Die Wachthäuslein sollen nicht vierectet / sonder rund oder achtectigsein/von Rupffer oder Epchernhols/vnds viel möglichen aussen zur rundung gezogen/mitz. fenstern/vund einer churen/darein man gehe/die senster verglaßt/besonders im Binter/denn der Wind/vnd sonders lichen auss den Wasserschen wenn sieh die Wasser dem Binter/denn der Wind/vnd sonders then wan die Wachthäußlein ech haben/die Valler bewegen/das gehör etwas benimbt/deßgleis chen wan die Wachthäußlein ech haben/die Vind mit sausen noch heft iger daran stoffen/vnd das gehör auch gesieht verschlicht/welches es an rundungen nit thut/sonder sansstaucht/wie auch das dach/das nider vnd in der mitten zugespitzt sein soll/der Pfost darauff d. Daußlein steht/muß in der mitten durchgehn auff 2. schuch lang/darauff man siene könn / vnnd neben zu herumbam Pfosten (vnden am boden) muß daß Wachthäußlein mit stareten stange epsen beschlagen/vnd an geschraubt sein/das es vest siehe/vnd von aussen sitze nit disarben angestrichen sein so weret es auch destolenger.

## Das Dritte Theyldif Buchs/

Derhalben bei nacht die nidern Wachten zu underst sehr nut / unnd die inn den Zwingern die bestehen den alle Wachten bei Nacht tieff sein sollen / weil man nicht von oben hinein sonder von unden auff steigen muß / inn sonders bei Winters zeiten/wenn die Waster gefrozen seind/die hochst Nachtwacht/soll auß oder innwendig nicht vber 8. sehuch hoher denn der eussern boden ift sein / vand soll bei Nacht sein Wacht hinder den Zwinger oder Wahlen/sonder alles außwendig geordnet werden.

Inn der Befung aber für sieh selbe/mag auff den Gaffen/hinder den Pforten / auch auff hoben Thurnen/gut Bacht gehalten werden/fo etwann ein Bewr auffgieng / oder sonft Lermen wurde/demselben mit rhat zubegegnen/vnd mit zeichen zu warnen / doch soll inn solchem Lermen niemand von seiner Bacht lauffen/sonder dieselben gesterett werden.

Da vornen hab ich wie bei auf vnnd ein fluffen auch einlaffen / auch wie die Tag Bacht geordnet fein folle/vermeldet/allein ift hie zumereten/das wie die Schiltwachten bei Nacht tieff/allo die febei Tag hoch fein follen/ (doch nicht also ftaret/wie bei Nacht) und alle auff den fordern erten/auff den vordern fpisen der vordern Caualier / vnnd auff den vordern Pforten/damit man defto weiter mis Jeld fehen fonne/geordnet werden/ auff daß wenn sich von weitem etwas herzu begeben wolte/folches warnen fonten.

Wie aber die Wachten auff und abzuführen/auch an den Pforten zuordne feind / das fiche Ariegewerständigen/und Befelchehabern zu/dann ich allein/was nottig zum Baw gehörig vers melde.

### Das IIII. Capitul

Wie die heimlichen auffällonn den Vestungen/ zu Basser/mit Schiffen und Brucken ober die Graben geordnet werden sollen.

#### LIT. X.

Emnach alles tvas zum Batv gehörig in fürtze vollens det/nuß ich auch von Bruckenwas weiters anregen/welche man inn zeit der noht/vber die Gräben/zwischen den Wehren vond Bollwercken zuricht. Wa die Gräben drucken / oder sonst Brucken zum außfall vber darst es solches nicht: vand inn dem wie ein Bruck zum außfall vber den Vassergraben gemacht werden soll anzeigen / auch zugleich wie die vber kand geführt werden mog/vund also inn das Jeld / vand zum Bawzu brauchen sen / vermelden/dieweil solche auff ein manier saft

gemacht vand für genommen werden/ folches mag inn einer Beftung / von hand angeordnet werden/ich will aber folche Bruck ju Wagen hie ordnen/damit man alles defto baf kan verflehn/was ju famen gehort.

Dæ

Der Wagen foll sein rechte lenge und gröffe/wie ein Reißwagen haben/neben zu mit hohen Leitern/auff dritthalb sehrech boch.

Das Schiff/ fo 25. fchuch lang fein foll/foll oben auff wie ein Decte/ombgeftirgt ligen.

Die tieffe oben vom Bort/bif auff den Boden/foll vollig 2. schuch tieff sein.

Die breite inn der mitten oben/6. schuch im boden/sibenthalben schuch haben/ hinden und vornen zwen schuch.

Der Streckbaum zu sebem Schiff / sollen 5. vand wider in alle weg 6. zoll dick vand 20. schuch lang sein.

Bu beiden feiten oben 2. Legbdum / jeder inn alle weg 4. joll diet / vnnd 20. sehuch lang/die Pflockling oder Bruckholger sollen 10. sein/jeder 3. joll diet / 2. sehuch breit/ vnd 12. sehuch lang/ dann also breit wird die Bruck.

Diefe Streckbaum/Holger und Pflockling werden in Wagen gelegt/und das vorgemels es Schiff oben darauff gestürgt/im gebrauch aber wird das Schiff herab gethan/ in das Wasser geschoben/und die Streckbaum in die runsen gelegt/so auff 2. zoll tieff am Bort seind / zu beiden enden/darauff die Flockling nebe einander/ durchauß vberzwerch gelegt/die neben holger darauff und von den undern streckbaumen/mit seilern und ein würgbengel auffgebunden/oder mit zweien Egnegeln/mit schiesen auffgezogen/vit also ein Schiff nach dem andern in das Wasser geschoben/vnd angehenckt/vnd mit einem Schifflein/biß vber den Graben/oder Wasser geleitet/vnnd also angebunden/wie Lit: Y weisen thut.

Solche Brucken hat man auff Repfer Marimiliani II. Kronung / ju Prefburg vber die Tonaw gebawen und jugeruft/da man mit geladen Bage bei tag und nacht/darüber gefahre ift. Sie kan leichtlich die m 40.0der 70. Centner schwer tragen/ unnd wenn man will ju beiden seiten mit durch blendungen für ziehen/von der undern Pforten des außfals/biß vber den Graben in un bern Lauff/damit man das auß und ein reisen nicht sehen kond/wenn sie gebraucht/werden sie wis der ausfrort gestelt/im Feld aber wider auffgeladen/ unnd oben darauff das Schiff darüber ges stürst/die Schiff müffen auch von aussen und innen wol verspürt/und mit darzoder Schiff bech gant wol vberzogen sein/damit sie sietes behebbleiben / wiewol man jenunder ledere Schiff auff Karchen macht/also wann einer an ein Wasser sompt / damit kan hindber sahren/aber zum ges schiff wird solchen seiner lassen/seind solche wie vor gemeldte die besten.

#### IIT. Z.

Ises seind Schiff jum außfall/da etwann weit zu einer Pfotten / oder kein Schiff bruck nachgeschlagen ift/. vnnd seind sehr nottig/konnen hinder dem flügel der Boll werck bei dem außfall gestelt/vnd von dannen auß/vnd in den Lauff gesahren werden. Die Schiff sollen 10. schuch breit/vnd 30. lang sein/vndals das/wann 30. Mann darinn noch ein schuch bort habe/also/das leicht auß vnd ein zusteigen sey/ die Schiff mußlen eingleichen ebenen boden haben/vnd die rungen am boden bedeckt sein/ damit im auff vnd abgehr kein hinder nuß seien nder mitten/der lenge nach des Schiffs muß ein danck/wen schuch breit/vnd 20. schuch lang sein/darauff man sigen vnd die Wassen legen kan/alles von Eychenem holk sein/vnd muß hinden vnnd vornen gleiche Steurweder (das man hinder vnnd fürsich/wie man will sahren könd) haben/denn es keinen strengen fluß/wie in einem Stross hat/aber auff beis den seiten muß es Riemen eins 5. oder 6. das man desto geschwinder forht sahren san haben/auch auff seder seiten/auff der borten ein schirm von Eichen Tielen/oder Laden auff 3.30ll dick/ die ein schuß von einer Wuschketz halten kan/solche wand mußlen unden (oder doch die Schiff) runsen haben/damit man die ruder oder Riemen/auß vnnd ein thun kond/oden mußlen sie schiff) runsen haben/damit man die ruder oder Riemen/auß vnnd ein thun kond/oden mußlen sie schiff) runsen

## Der Dritte Theylbiß Buchs/

fchlighaben/auff dren zoll weit/vnd acht zoll hoch/damit man wenn es noht herauf fchieffen/vno ftreichen fan/auch (wenn es noth) ein Stuck Buchffen oder zwen mit oberführen fon (da die mitsler Brucken noch nicht vor handen weren/daruon fur gemeldt ift.

And folches scind fast die fürnembste und nottigste fluck/fo zum Daw gehören/und wie wol es noch viel und mancherlen erfordert/ das zehen mahl mehr erzählens bedörffte/hab ich doch solches allhie/weiles der Kriegerüstung/Schansen/Schiessen/Beldordnutigen / unnd Stitrs men anhängig ist bis dahin sparen wollen/wenn ich von dem/was im Feld zu handlen ist /schreis ben werde/seit ein mahldie Kriegerüstung so vor 30. oder mehr Jaren inn übung gewesen/gegen der heutigen schier als nichts mehr zurechnen ist.

Weil aber nicht wenig/fonder das meiste an ordnung und eintheilung des geschäßes in Bestungen/und gebawen gelegen ist/will ich was für geschüß darein/ unnd wahin jedes gehore/auch wie das zugebrauchen/meldung thun.

#### Das V. Capitul.

Bas für geschüß inn ein Vestung gehöret/wie das sein vnd gebrauchtwerden/auch jedes sein Stand vnnd Edgerhaben sou.



Swird end kan / von keinem Sasvincister einige Bestung fürgenommen/noch berhatschlagt werden / er muß vor allen dingen den stunn/was für ein gelegenheit/auß wid juwendig habe/besiehtie
gen/wanamlich ein Beind außwendig sein vortheil / Läger/Schans
haben/nenmen/vnnd das geschüß stellen könne / darnach er sein Saw
tannanrich en muß / auß welchem folget / was für geschüß dahm zum
Läger gehört/auß solchem wissen nun/kan er sein bawen / mit Streichwehren/Caualieren/höhe vud nidere anlegen/damit nit etwann ein Ca-

ualier oder anders zu eng / fchmal oder zu nider werde / darneben auch dem geschüßsein rechter Standetwann nichterecht geben wurde / dadurch dann die Gegenwehr verderbt vind zu nichten wird/wie solches (in zeu der noht) sieh gang schädlichen erzeigt.

Solchem allem sitzukommen/foll ein Bawmeister/wenn er ein Bestung gebawen / dem zeug oder Arckelemeister allelegen Plas ständ/Caualier/Streichen unden unnd oden/notieren und verzeichnen/wa ein jedes auch was für stuck/an jedem ort stehn und sein Läger haben soll/dan sich das geschüß nach dem Bawrichten / vinnd sein weret mit nan versehen sellizu Wasser vinnd Land/Berg und Thal / hohen unnd nidern Wehren/damit nicht etwann das grobe geschüß/da man geringes brauchen/ vinnd daß klein/da/da grobe stehn solte/stünde/ dein sieh der Baw nicht nach dem Sawwenden muß/ dein der Baw sieh selbs zu seiner defension/damit er sieh vinnd das geschüß (dieweil daß sieh sieh sieht verthädigen san) beware/wendt und kehrt/dann der Baw muß sieh vond das geschüß verdecken/daß geschüß verdeckten Bawnicht.

Damitaber Zeug vind Büchssenmeister sieh hier inn zuverhalten wissen weil offt 4. oder 5. schlinge schehen das mit einem verzieht het konnen werden, will ich ein selehes anzeigen vind zuver vor



vol was für ein geschünzu vand inn ein Bestung gehore / auch von den aller gröbsten melbung shun/vnd erstlichen vom gröbsten bis um elleinste berichten / zum andern wa ein jedes stehn auch warzu/vnd wie es gebraucht werden soll / erstäten. Zu vorderst aber muß inn einer jeden Besten wargenommen werden ob der boden hert oder und (wiewol man gewönlichen underbruckt) dem nach auff die Land oder Bagenleisen sehn das man die Achsen darnach sehneide / auch wa man vber banet sehless muß/vnd der boden weich/mussen die Räder etwas hoch genommen werden/dann sie am besten fortzubringen/auch seineten fortzurucken vnd zu wenden seind.

## Erstlich/nachfolgende Stuck/als doppel Car, thaunen oder Maurbrecher.



Charfmene / eder Mazacannawigt das Rhor von 80. bis auff 100. Centner fichwer/fichieft auch von 80. bis in 100. pfund ensen/darunder Basilisten vin Sen gerin begruffen das Nehrist von 15. bis in die 18. Rugel lang/die Lad so lang als das Nohr/vnd solches soll um allen Stucken im schwens himaus gehalten werden/vnd au verstehn sen.

Die Lad 26, 30ll breit/vnd fibenthalben die /mitdem beschleg werden offt die Laden sampe ben Radern auch so sehmer/vnd der flerete nach genommen.

Die vorder Naben diet 20. zoll/Speichen bis inn 14. oder 15. zoll hoch 4. zoll diet/8. zoll velgen fünffthalb zoll diet/doch foll vom viertheil auch halben zollen/ wie sich die Stuck ringern auch solches mindern/aufgenommen Speichen hohe/daran mindert sich nichts.

## Hachtigall vin Cangerin/bisauff Quarta-

Ne Ctuef schiesten pen 40. phind bis auff so. pfund epsen die Ahor/von co. bis auff so. Centrer wind effe doruber seind bis in die 11. vnd 12. schuch lang/oder 18. Rus geln lang das Ahor die Lad do lang als das Rohr/die Lad 21. zoil breit/vnd 6. die f/18. zoll Naben die f/20. lang/18. zoll Speichen oder vierthalb die f/velgen 5. zoll hoch/drey zoll vnd brei viertheil die f/3 fie muß man aber achtung haben/wie sieh die Stue mindern vnnd mehren/allo dem Wert foer Laden vnd Radern von vnd zugeben werden/welches sieh selbs auch schieft.

#### Carthaunen und Duartanen von fünff und zwenzig pfund/biß auff vierzig pfund ensen/wigt das Rohr von 50. bis m 75. Emmer.

Infach Carthaunen oder Nachtigall bifiauff. Quartanen schiessen von 25. pfund/ bifin die 40. pfund enfenssoll die 8 ad so tot ung als das Rohr sein/ die 8 ad 20. zoll breit / sechethalb

Das Nad neunzehenen all wil Naben dick/20. lang/17. zoll Speichen hoch fünfthalb dick/Sollakermahlen von arnike annivenaften/gemindert oder gemehret werdt/hie muß achtung gethan werden das die dren wordeneldte grobe sorten/vom geschüs inn einer Bestung kennüß sewere dann das sollakest met zu voran da weren/ließ man sie bleiben / sonder die gröbste seinen die Omortanen sovenen wund, die nicht often sollen sie stellen die Omortanen sovenen wund dillens/derfiellen/väauff 10. oder tie stelle lang die feldweiden den sollen weit wird die fenden geordnet werden die hand mit weit zuschließen/derfiellen dann gie des breuchlicher seien.

Et ij

••••

## Der Dritte Theil dif Buchs/

## Nothschlangen ond einfach Schlangen/schiessen

von 12. pfund/biß auff 24. pfund Enfen/wigt das Rhor von 30. biß in 40. Centner/demnach die lenge und proporty der Augeln begreifft.



Eren lenge seind von 40. schuch/biß inn die 80. schuch lang / die Lad so lang als das Rhor/die Lad 20. joll breit/vnd 6. joll dick/der Raben dicke/ 20. joll/ speichen hoch 17. joll dick vierthalb/ die felgen sechsthalb joll hoch/vnd vier dick/ soll wider rumb nach der große gemehrt/oder gemindert werden / diese Stuck sollen under den großen Stucken inn einer Bestung gebraucht werden / doch sollen sie nicht

julang genommen werden / damit fie allwegen defto leichter mit winden vnnd juladen/ mogen fort geruckt werden.

#### Feldschlangen/Halbschlangen ond Falckonen/ schiessen von 8. pfund/biß in 10. oder 12 pfund ensen/ seind von 20. bis inn 30. Centucr schwer.

Er Laden oder gefäß långe/ foll wie di Rhor lang fein/ 17. zoll breit/fünffihalb dict/ Nat ben dict 16. zoll/vnd 20. lang/ Speichen 18. zoll hoch/3. dict/folgen fünffihalb hoch/vnd wierhalb dict / doch foll abermahlen nach der gröffe vnd fterete / von vnd zugeben werdt/ diefe feind am aller breuchlichsten/auff den Bollwereten zu gebrauchen.

### Quartier Schlangen ond Falckenetlein/so von 3. biß in 6. pfund epsen schiessen.

Je Lad ift fo lang als das Rhor/12. 30ll breit/3. 30ll dict/ Naben dict 14. 30ll/vnnd 20. lang/Speichen lenge 18.30ll/vn 3.dict/die Belgen fünffihalb hoch/ vierthalb dict/ Spiere auf abermahl groffe und fiercte genommen und geben werden foll/und werden folche gewohnlichen auff die Caualier gebrauche.

## Scharpffetinle schiessen ein pfund Ensen oder Blen/wigt das Rhor dren oder vierthalb Centner.

Te Lad folang als das Rhor/auff 7. schuch lang/die Lad oder gefaß/ sampt den Radern wie geringe Wagenrader sind/diese werden auch auff den Caualieren gebraucht/damie man nicht nach einem geringen ding/etwann mit einem groffen Stuck darnach reichen muß.

Auß jeniger erzählung der groffe/stercke/schwere/ auch gefäß und Rader/weiß sich ein jes der verständiger nun mehrzu richten/ich hab auch ihre rechtes maß/ wie eszu unsern jenigen zeitem in übung ist anzeigen wöllen/wiewol etliche das maßnemmen/ das sie die gefäß als diet als diet Rugel ist machen/wie auch die zapffen an den Stucken/und ist gleichwol kein boje/sonder ein gute mennung/und brauch ich san gemennen Stucken also/ inn Bisterungen und griffen/doch muß solches sein rechte maß haben/dann offt an den scharffen Menacanna/ ein kugel 9. 10. oder 12. zold diet/solt nun ein Lad auch also diet/oder breit sein/wurde es ein voerlast geben/deren wegen

Digitized by Google

fich

fich ein seder selbst auff dem rechten pfad wird wissen zu leiten. Aber inn Bestungen da man nie wer Land mit fahrt/muß das maß etwas gemindert werden/da man nicht sorgen darff/das man wer Berg oder Ehal sahren muße/wnd nur den floß am schut wol halten kan.

Wie aber in gewaltigen Deftungen und auff Bollwercken und Streichen/auff den blofen mann die Streichbuchffen/auch nidere/kleine unnd die Scharffeteinle sein sollen/dessen hat man jest gutes wissen doch mussen alle vorgemeldte Stuck moderiert werden/ unnd kein solche große Stuck als Mesacana/Basilisten/und doppel Carthaunen inn Bestungen gebraucht werden/sonder gehören ins Beld/die Mauren zu brechen und anders/wie am selbigem ort gemeldt werden soll/wann ich (was im Beld/die Mauren zu brechen wird/dann solche vbermäßige Stuck/seind nicht allein unbreuchlich/sonder hindern sehr/geben großen rauch/ verschlagen das gesicht zerschallen die Bollwerd und gedaw/nemmen viel Kraut und Lothinweg/und misslich im schiessen/derhals ben solche auff gedaw nicht nohtsam geacht werden / man wolle sie dann inn den aller untersten Streichen/der an einer lucken zu Hagel brauchen.

Die Streichbuchffen/in den undern Streichen muffen Quartanen fein/da eine 24.pfund Epfen schieft/muffen aber nicht vber 9.10. oder 11. schuch lang/der Puluerfack foll funff viertheit oder schieft andert halben kugel dick fein/solche mogen im Sturm etwas strenger schieffens leiden/ ju dem schiefen sie alle Schanken und gebaw im Graben hinweg/was man darinn gebawt/ vit gröffere Stuck darff man inn keiner Bestung/und ist fleistig achtung zuhabidd solche nicht also hoch ligen derffen/damit der hinder Lauff nicht so weit kommen/aber auft den Standen da man wer banck schiefen thut/da muffen sie etwas hoher sein / damit man wol vberreichen kan/sonst muffen sie hoher baden hauch muß man achtung thun/das an den enden/wie das geschüng stehn sollder boden von Erden völlig/ein schuch oder anderthalben vom andern boden hoher seich dann sonst oder muß man hohe Uren/Laden und Adder haben/damit die Rhor der Stuck hoher legen/doch wann der boden erhöcht/were solches das beste.

#### Das VI. Capitul.

# Wie viel und was für Geschüß/auff Bollwerck/Streifchen/Eaualier/Zwingern/inn undern und obern Ständengestellewerden soll.

Un will ich anzeigen/wievil / auch was für Stuck auff einem Bollwerck flehn/ vand gebraucht werden foll/doch if folches als lein wann ein Sturm oder noht vorhanden / zuuerstehn / wie man dies felbige stellen/vand an welche ort vand end / vand wie viel man brauchem fan/vand ist wol zu mercken / das daß Bollwerck / so die noht vand den Sturm aufstehn muß/sein gesicht vand gewehr zum aller wenigsten brauchen kan/als namlich das ein gesicht des Bollwerck vand das ein gesicht des Caualiers auff dem Bollwerck Lit: T vand sonst nit viel

weiters/da felbst mussen Stuckstehn/wie ich hernach melden will / aber auff dem neben Bolls werck Lit. S mußes anders gestellt werden/allda muß das gans halb Bollwerck / oder Pastey unden und oben/auch die Streichen / unnd der halb Caualier auff dem Bollwerck/deßgleichen auch der halb Wahl zwischen beiden Bollwercken/und der Caualier darauff belegt werden/nach aller notturffe das geschüs/was es für Stuck sein/und wa ein jedes siehn sollist in der Bisterung mit buchstaben/oder Lit. bezeichnet/das man wa ein jedes hin gehort sehen moge/unnd bedeuten die duchstaben folgende Stuck deren gewicht ohn gesähr/was jedes schiesse auch angezeigt ist.

- A Quartana oder halb Carthaunen schiessen.
- B Groffe Streichbuchffen/furt schieffen auch so vil.
- C Nohtschlangen.

24. pfund.

20. oder 24. pfund.

16. oder 18. pfund.

D hall

## Der Dritte Theyldiß Buchs.

Salb Schlangen/oder furk Streichbuchffen. s. oder 10. pfund. E Ralcocanna. 4. oder 6. vfund. F 2. pfund. Ralcanneta. I. pfund. Scharpatina. Dovvelhacken. {Perse. I Muschaeten. K Handrhor.

Das ift das Principal und fürnembstegeschüßes som inn einer Bestung zugebrauchen hat/was groffere Stucks seind nur hinderlichen und gang langsam zugebrauches auch ungewiße nemmen darzu wiel Rraut und Lothinwegsurschlagen den plagsbrauchen uil Bolcks/geben und rauch und dampff.

Daaber etwas flarce fürkommen solte/vnd man solche als doppel Carthaunen und ander re hett/vnd solches die groß noth erfordert (wiewolich nitwissen könte magu) konte man sie auch gebrauchen/Sonft seind vorgemeldte fluckum aller bequemesten zu brauchen/mit disen flucken köndenzwen Buchkenmeister/ vnnd Sandlanger vil aufrichten/ brauchtauch weniger Rraut und lot.

Etlichewöllen inn den Streichen Cammerfluck brauchen / denn es gang geschwind von statten/dann man etliche Cammern laden kan/die oben zu deffien die zindelocher mit Wache oder Anschlit verstrichen / wenn man schieffen will / wurd die Rugel unden ins Rhor geschoben/die Cammer hernach/mit Reideln wol verschlagen/und fewr gegeben.

Bu dem antwortich/das es wolzinilichen geschwind von flattgang/ es geht aber viel dunst nebens hinaus/ist gesährlich und ungewiß mit zuschiesen/vn mehrer iheils auf Schiffen breuch ticher dann im Sturmen/auch besser da man Hagel mit schiesen soll/wenn sie zinilich großseind ladens halben auch mißlich.

Die Steinbuchssen was Boller aber belangende/haben dieselbige fren weg/ und werden im Sturmen heffing gebraucht zum wurff und Bewerte/doch mulfen solche nit zu hoch oder weit geworffen werden/sonder sehwach nur under den Beind im Graben oder Lauff / auch bif inn die Schank mit Sprengfugeln/und mussen von den hindern Standen/da sie nichte hinden hinauß geworffen werden.

And das seind sast die fürnembste Stuck auff den Bollwereden/ Caualieren und Wählen zugebrauchen. Die Stuck aber auff den Bollwereden, Laualiern/ nidern und obern Streis ehen/mussen nach den literis in der Biserung gestelt sem/vü fleisig herauff achtung gethan wers den/das aller schwerste/auch grobste Stuck unden auff den satten boden dahin sie ohne das gehos ren/zu Lägern/vü je höher/je geringer die Stuck sein sollen/gestelt werden/ damit wird der Baw destoweniger dardurch erseholt/oder beschädiget/zu dem ist unden allwegen mehrzusallen/ vimd zuzerbrechen dann oben auff.

Weil manaber bald mercken kan/am schanken beschiesten undergraben/sprengen/bawen vn anderm allem schen kan/wader Feind angreiffen/vn seinen weg herzu nemen wird/so kan man auch gleichfals sich darauff rusten/mit gegengraben/bawen und das geschhüß in solche rechte ord nung stellen/und allen vorzhat zur gegenwehr/vollkomen/und nach notturfft in die handreichen.

Wenn nun alles in rechter ordnung fieht/vnbder Feind anlauffen will/so miffen 6. haupt schützum wenigsten außallen Stucken aeschehen/ohne was de flein geschohels Jacke Wusche feten und Jandrhor thun/das hierem nicht eine dinn dann daßeibwie eins Jagel wechsels weiß sortgehn solloch fonnen neben und zwischen dien Jauptschützer mehrzelschehen / ift es desto bester wie auch im auffleigen/dann wilmehr daran geleaen ist nehm nanden Feind an dem ote erlegen kan/wenn er sein gegenwehr brauchen soll berduren weißen die (im folgen) viel mehr ges hindert/dann wann die hindersten erligen, und die foldern zhne noht fort fonnen sonen / hierauff ist achtung zu geben.

## Vom Geschützvond dessen Ordnung.

Ios

Es fonnen/ wund follen auch wol mehr schüß geschehen/ichaber zeig allein die hauptordenung an/auff das alles desto bag verftanden werden mogen.

Mitden Sauptstucken/so bald sich der Feind zum Sturm hinder der Schank sich Erfis lichen herfür thut und sich bis an den Lauff völlig erblößt/sollen alle Stuck geschwind/ so seinges laden/dahin gericht werden (ohn allein die undern und obern Streichen hinder dem flügel nicht) die andern aber alle sollen erstlich ordenlich auff den Feind abgehn/ hinder oder auff die dachting hinaus/vnd vom Bollwerck S bei Num. 12. an/vnd also fort am ganken gesicht/Flügel/Cas ualier/Bahl und mitlen Caualier/vnd auff dem Bahl/darnach das gesicht des Bollwercks T bis an das ort oder spiken bei Num. 13. gehn/doch soll man sehen / das allwegen die hochsten Wehren/als die Caualier zum ersten herumb/darnach noch niderer/vnd also durchauß sehiesten/ denn wenn die understen vor schiesten / fonten die obern vor dem rauch unnd dampff nicht mehr sehen/wahm sie reichen oder schiesten/also unden herumb/auch mit einer rechten ordnung/wie zus vor auch gemeldt worden ist/damit seins das ander hindere.

Erflichen soll man achtung haben / das der erft hauptschuk also an ein out gehe/mit allen Stucken/da der Feind zum anlauff her ein brieht / als wenn er bei Num.14. herein breche/da man an den Linien sieht dz von einem spik des Bellwereks/bistum andern spik des andern Bellwereks zurings vmb komme/was darzwischen ligt geschoffen werden kan/ohn alle hindernuß mit allen Stucken.

Den andern schuck ehe das man wider lad! fompt der Beind inn der weil auff den Lauff/da kan der ander Dauptschung acfehehen/ailenthalben durchauß/vnd kan von den nachsten Wehren/auch von den grobsten Stucken mit Schrotgeschoffen werden! wie dann ein verfändiger Zeug auch Buchstenmeister soll anordnung thun/dieweil sieh der Beind entplost/te.

Der dritt hauptschunigeschichteinen der Feind im Lauffgraden kompt auch inden wodern Lauff in den Graden/damuffen auff Lit. S desselbigen Bollwereksadermahlen/die obersten zum ersten schieften fehiesten mit den undern Streichen/die schieften da den ersten schussen der Streichen/die schieften da den ersten schussen in die tieffe kompt/und von den undern auch hindern obern Streichen/das erstimahl geschen wird dieweil sieh der Feind entblossen muß kan von den nachsten auch höhern Wehren wonden gröbsten Stucken mit Hagel geschoffen werden/da dann alle Stuck auff beide weg gerüft sem belien auch etwann beides als Rugeln und Hagel mit eins ander schiessen fonnen werden/ohn alle hindernuß.

Der vierdte seinig geschicht vast mitten im Graben / da hort man auff dem Bollwerck T mit dem groben geschäus auff (wann andere der Feind samethafft im Graben sein solle / vnnd der nachlauff fortwere/dammaan nit mehr vnder sieh kan/da muß man (wenn das Bollwerck geschfinet) kurze Streichbuchssen/vnd andere gegenwehr gebrauchen / wie ich zu voranim Sturm angezeigt aber die neben Wehren beingen weret fort vernichten / haben kein andern hindernuß, dann etwann den ranch/wenn der zu staret vberhand nemmen/kan man mit Nagel vnnd Schrosten besser vnder den hauffen kommen / vnnd im rauch fort handlen/Ehe mangeladt/hater sieh sviel verzogen/das man sehan wa der Feind einbricht/oder auffleigt am Bollwerck.

Die Doppelhacken/Muschketen und Handrhoren/missen im undern Zwinger ligen/wie mit Lit. H. I. K. zusehen/desigleichen zwischen allen groben Stucken/doch soll man gut sorg und achtung haben/das keiner fehreber hab dann etwas im gesieht/ oder sen der rauch auß dem gessicht verschwunden/als dann kan man wol in hauffen sehrellen/dernhalben soll allwegen mit dem Fewrweret am Sturm gewiß under den hauffen geworffen werden/damit nichts vergebens ohne schaden verloren wird.

Der fünffie sehnt aeschieht von allen Wehren/wenn man an die Wehr kompt zum auffe sieigen/damnssen alle sehnt wiederumb zus imen kommen/an der spin des Bellwereks T. wie die

## Der Dritte Theil diß Buchs/

Bisterung anzeigt/bas alles von der Linien des Bollwercks am gesicht fürsompt/ doch foll es nit also verstanden werden/das man eben still halten milste/ bis alle Stuck fertig vnnd geladen seind/ sonder wenn einer je fertig ist/der mag jmmer fort schieften/ insonders auff den Caualieren/ dader rauch oder dampff die understennichts hindert unnd soll gut achtung auff den Bind gehabt werden/welchen weg der seinen tribhat.

Der sechste schungeschicht im auffleigen / alsowann der Feind inn gann voller breiter orde nung frumet / vnd anlaufft / konnen alle schung inn das Bollwerck (da man auffleigt) hinein ges ordnet werden/wie dann der schung P vom Bollwerck Lit. S inn mitten des Bollwercks Lit. T geht/also der gann fing beschoffen wird/wie juschen / desgleichen kan man allenthalben hin schief sen vnd streichen/bis inn das Bollwerck hinein/da er sich decken wolt / kan dem Feind inn rucken gestrichen vnnd geschoffen werden / da er sich nicht verbergen noch verdecken kan/wie am Bollwerck / Lit. T vornen das gesicht numeriert ist vnd von Num. 1. bis 10. zu dem/obschonder Beind inn breiter ordnung anlaufft / so kan sie nicht also kurk sein / sie mußzum wenigken des Grabens breit lang sein/also daß man siets auff den Feind zu arbeiten hat / vnnd von allen enden/zu sihme gereicht werden kan/doch soll man acht haben/wa es möglich / das man allwegen die fors bersten zu grundricht/damit der Sturm vnnd anlauff siehte geschwecht vnd hinderhalten wird/vnd darmit erligt der Sturm zeug/soman zum vordersten mit bringt/vnd kan nit also geschwind andern zur hand bracht werden/oder nach anderm zu ruck lauffen.

Inn folchem schieffen und Sturm/fan man zwischen diesen beiden Bollwercken/im Gras ben/obschon ein Bruck da ift / fein auffall vor dem schiessen / vand hindernuß desselbigen thun/ wa man aber den undern Lauff recht inn mitten verbawen unnd bedeeft hette/ fan man gang wol Streichbilchffen (fo furs feind) dahm ordnen/vnd da mit Schrot fehieffen/vnud dem Reind nit ein fleinen schaden unnd hindernußthun/inn sonders wann man fich neben zu etwas verschoffen defigleichen muß der auffall mit doppelter ordnung im undern und obern Lauffgans farct auff ber andern feiten gefchehen/von eitel Schuben/vnnd alle im wechfel fehieffen/vnden und oben im beiben leuffen/wind daß meg von dem Bollwerch S vornen am fpig/bei Lit. C vom felbigen fchun biffur das Bollweret T am fpinen furuber/bifan den undern und obern Lauff gemerete werden/bei Lit. Q. da mußein Schranckenfaul/Pfaloder ander warzeichen geschlagen ober ein fept gezogen werden/alfo das die Schüben/fo auff der andern feiten außfallen / nit weiter daff bif an folches gemeret lauffen/dabei Lit: O ftillhalten/auff das fie inn folchem firengen febiele len/nicht beschädiget werden / vundalfo vom Bollweret bedeette feind/vund für das ect / biffige Lit. R da der Beind fein einbruch im Sturm nimpt / burfchen wand fchieffen konnen/ wand fan folches oben und unden im Lauff vernicht werden/man fan auch furge Streichbuchfen dabin fels len/ond inn die hauffen des anlauffs eben maßig streichen.

Wasabersonst im Sturmen/von Fewrwerck auß Bolern / Sturmfolben / Sprengfus gen und andern zeug/von gute Buchssenweister angericht von verordnet werden kan/will ich den selben als die de sampt sein gebrauchwissen / befohlen habe/allein sollen die Zeugwarth/Buchssen und Zeugmeister achtung haben/wie ich es hie gemeldt und angeordnet/bas die Stuck also sein und gestellt werden/wie denn solches der Bawerfordert/ und darumd muß man auff die Literas beider Bollwerck / und T achthaben / damit nit die Stuck mit unverstand auff die Weste geordnet werden / unnd sie den Baw mit nuk nicht wol verthädigen konnen / denn wol mehre mahle die Buchssen und sie Buchssen in dem Streichen anch/dann es hie ein andere mennung hat / als wann man im Jeld zu einer Schlacht oder zu beschiessung einer Statt / die Stuck anordnet (wiewol ein solche Bestung zu beschiessen wenig meldung gethan/allein das man die Gegenwehr der Bollwerck desso versiehn kan/und ist inn einer

Reftung das hochfte/an dem gelegen/hergegen gans fehablichen/wefi fie alfo mit vnuerftand geordnet werden/an ort vnd end/dahin fie nicht ges

horen.

Das



#### Das VII. Capitul.

## Von Stellung des Geschütz-wiedurch Scharten und vber Banck-auch von der hand geschossen wer.

Unn ein Bollwerck gebawen / foll daffelb (wie auch die Caualier) hindersich senden wund hengen / also das der boden an den Brustwehren zum hochsten senden Brustwehren von Erden aber seind zum aller besten/denn solche auff dem Läger / auff 24. sehneh die legt werden/vnd vonnen auff der sehrer muß angesangen/vnd also im gegen auffsteigen allweg inn 5. sehneh einer auff steigen / fompt in 25. sehneh 5. sehneh hoch / das anderthalbist die Bosehung / bis auff dem Banet innwendig/wenn also der Banet oben 4. sehneh vund vnden im

fuß 5. breit/hates 5. schuch/wird also die Brustwehr sampt dem Banck im fuß 29. schuch dick/mit dem Banck/Aber der schuch/es sen durch Scharten oder ober Banck / kan nicht mehr als 23. schuch dick vor som haben/so man die Banck abzeucht / die 3. schuch ruckt er mit dem Mundloch in die Schart/oder der Banck/so hat er noch 23. schuch dick/vordem schuch des Mundlochs vor dem Stuck.

Es falle aber allfie ein diputation fur/welches der befte/ond infte fchut fen/ond welche den Mann und gefchut befter bedecke / vand weniger gefahr habet ob man ober Banck oder durch Scharten fehicffen foll/ond folche bedeneten feindbeide zu brauchen doch haben fie ihr bedeneten auch ehe aber ich mein Judicium/daruon gibe/will beides auff das für geft erfluren damit mans befter verftehn fan.



Dd ij

## Das Dritte Theyl bis Buchs/

Inn dieser Bisierung mit Lit. A hab ich ergelich verzeichnet mit was vortheil burchein Scharten zuschiesen/deßgleichen auch Lit. B wie vber Wanat zusennehen, vied im durchschnik biebei zusehen ist.

#### LIT. A. pnd NOM. VI.

Rrch die Scharten zu schiessen ist ein woldedeckter guter schunk vnnd kan der Feind diesem nach der seiten nicht zukommen / auch von aussen hierem gleich falls nicht besschiessen schiessen micht eine Seind Schant und Edaer sich wie er woll, so ist man schon fertig vnnd kan von dannen strengaut den Feind gearbeitet werden doch mußman wenn der boden nicht hart genug darunder Brucken wie mit. Lit, A zusehen.

Auffolchem Bollwerch/weil das gesicht vella 400. schach lan zauff einer seiten / bleibe der Stand oben auff im liechten vom flüget bis inn andernippis auch volla drenhundert schuch lang/das ander lauft zu beiden seiten an / inn solcher lenget an alimegen inn 25 sepuch ein Stuck flehn/das thut inn 300. schuch/rhüwig 12. Einet weleges auf einem ist dem Einand volerigges nug ist/auff einer seiten/ohn den Caualier / vinnd and ereneben Weben / welche einem Feind im schangen hefftig genug kan zuseigen / vinnd zur eine ben Weben wird leben wind sich ander netwas gefangen ist. Und man nicht allmean nagen hin auch ich feiten muß danne aberden gening mit eine lusse kentlich kan vinnd etwann under sich auch nach der seiten muß/ danne aberden zein geningen ein und hiche gefangen sein mog/so muß die Brustwehr oder Wahl nach den zu eine auch under sich genugsam auß geschnitten und genommen werden/und ist auch der Weben zum den der kentlichte werden auch sub geschnitten und genommen werden/und ist auch der Weben zum der seinen der der von auch such seinen seinen seinen seinen der der der von aus der seinen seinen seinen der der der von werden auch vor ersehn seinen seinen seinen der der der von Erden seinen der der der der von Erden seinen seinen der der der der von Erden seinen gehalten werden von Erden seine besten gehalten werden/vond so well vend weite der der der der der der von Erden seine gehalten werden vond geweiten der der der der der der der von

#### LIT. B. Vondem Schutz forber Sandgefthicht.

Ber Band zuschiessen/hat es gleick fall'e sem bedeneten/vnud ust hieran nit wenig gelegen/ denn es viel für ein gesahr achten/mumashenick/von nicht geringen/ sonder den hochst Kriegsverständigen gehorr vnud verständen / weil aber viel Leut gefunden werden/die solches für nun vne aut achten darumbhalt ich/das solches nicht zu verwerssen sen) vnud will betehes nit gründelichen vsachen beweisen und darthun/das solches das aller beste schiessen im zen der nohren.

Wennich ein Bollwerck bawete/wolte ich die Bruftwehren nicht höher dann vier / oder jumhochsten fünffthalb schuch / damit ein Etuck vollig noch schieren iehneh voller die Bruftwehr/hoch hindber gieng/vond reichen mochten / das ift aber / von einer Bruftwehr/die nit höher sein damit ber Banck bedorffte zuverschen Bei dahaben schieftet man voer Banck / damit die Schüsen/so sonst im hohen Bruftwehren, Beneh bei vollig hindber reicht/oder schiessen/wolte man ein Banck and and dan den dan hen mit der auf 25. schuch vollig zurings vmb hinder der Bruftwehr herund gehr dann ein und ein giere die darauff erhals ten san mit seinen und wenden in zeit darauff erhals ten san mit seinen voll wenden/in zeit der noht.

Es Schankein Feind von weitem im Action in Light der der der gefehan nan ober die Bruftwehren/allenthalben zu ihm reichen/auchd aber feine den hen tonnnen / dund von allen orten ein freien schus zu ihm haben/vnd ift niegene betrate der der die der gestenngen aber hiemt. will/vnd die nohr erfordert/schiffen kan/dann die erford der gegennigen aber hiemt.

Da man aber fürwenden wolt/es fonte eine der der der der der die blok/wolden troffen



## Durch Scharten/ond ober Banck zuschiessen. 107

troffen und erschoffen werden/ja wenn der schus von aussen also just sein solte/da ist her gegen zubes denden/wenn der schus von aussen hier ist ift / fan solches an einer Scharten eben so wol geschen/wend ist eben ein ding/dann die Scharten ebenmäßig sein mussen inn dieser hohe/ darnes ben konnen die Stuck wol underbawen werden/es sen von Erden oder Hols/damit der Mann ets was tieffer stande/zu dem konnen die Stuck auff Brucken mit Rollen oder Balgen gestellt wers den/damit man die Stuck keren und wenden/ auch hin unnd wider wie man will/führen kan/wie inn der Visierung/mit Lit. B zu sehen ist.

Ehe der Reind fich gang belagert und eingeschanget hat/fan er auch nit schieffen / und ift bes truglich von einer Schang nach einem Stuck/das manfornen nur ein wenig ficht/noch viel vn **Actuiller zu lebiellen/dann nach einer Scharten/ob** man lebon mit Mulchleten/auß lebankt nach **folchem zielt/ fo follen alle Schüße oder Büchffenmeister (auff allen Stucken) von hartem holk** ein auffan haben/ fo fie auff die Stuck fiellen/das auff 5. oder 6. zoll dick/anderthalb schuch hoch und breit ift/in der mitten ein Schart mit einem zunglin habe / damit es gleich hange/ und fiehe/ Darburch fleihr absehen hinauf inn das Reld/auch stehts ein gute Schüsenhaub auffgaben/dars durch feind fie vor dem enfern schieffen/fo von Muschfeten/vnnd feinem geschof tompt/gantile char-And folches muffen/die inn den Scharten eben fo wol inn forge flehen/als die ohne Scharten/dergleichen muffen sieh die eusfern ebenmaßige beforgen/dan sie außwendig sieh mit Schare ten/ond anderm als Schansforb/Bruftwehren/ze. auch verdecten/ und Scharten darem mas chen mulfen/dieweil fie allwegen niderer/als die inn der Statt ligen / derhalben fie fich auch viel mehr verbawen muffen/ond ift allwegen der sehun/so ober Banct um die tieffe/ auch nach der feis tengeht gewisser/ond bester bedeckt/dann die eussern/dieweil sie tieff ligen/sich noch tieffer einsens den muffen/wollen fie fich dann verhoben/ fo geht ihn fehr viel Bolets darauff/ehe fie jhr werch an ein recht thun bringen.

And allweilder Zeind Schankt/ift das schiessen voer die Bruftwehr vand Band vielnus ser undbesser/dann durch die Scharten/da kan man die Stuck wenden / auff alle seiten herumb/ und kan man den Beind betriege/ also wan man an einem ort ein schuig gethan/bald ein schuch 20. vom selbigen ort kan ein anderer geschehen / welches an keiner Scharten geschehen kan/da muß man stehts an einer Lucken herauß schiessen / welches an keiner Scharten geschehen kan/da muß man stehts an einer Lucken herauß schiessen noch endern darff / sonder ligt stehts an einer Scharten nemmen/noch daß geschüß nicht rucken noch endern darff / sonder ligt stehts an einer Scharten zu schiessen/vond zu grund richt / das man zu letst weichen muß/sokan man auch nit andere machen/dann solche schon gescht / und verwache sen seine holche seinen diese widerumb bawen/dann die newen Lucken nit starck seind.

Db man wolt ein Stuck wol auff ein seit rucken/inn den Scharten/vnnd schiessen/wie offe geschicht/so gibt es sehr schrege schuis/dann wann der schuis/also hart am gewendt hingehet/ ift der dunft daran gefangen / vnnd weil es auff der andere seiten ein freyen luffe hat/thut sich die Augel/ vnd Lot/auff dieselbige seiten/da der dunft nicht gefangen ist/ also daß offt die Buchsenmeister bestrogen werden/vermeynen daß Stuck seite fruin/ geben ihm mehr zu vnnd machens noch erger/ darauff fleislig achtung zu thun ist.

Bu Famagusta / Anno 71. Als der Türck solches belägert / haben die Büchstemmeister auss den Reuelin/bei dem Thor Limesin wol geschossen/vnd großen schaden gethan/ als aber der Türck neher/vnd tieffer herzu ruckt/haben sie stehte zu lang geschossen/auch viel schreg schüß gesthan/als sie solches gemerckt/haben sie die Brustwehr bester undersieht / auch weiter außgestoschen/bei Nacht / vnnd haben hernach bester geschossen/bei nacht / vnnd haben hernach bester geschossen/bei ist von Syget inn Ingern/vnd in Malta auch geschehen / vnnd also hernach sokhes verbester/vnd wiewol solches etliche Büchstenmeister nit wöllen passieren lassen / sagen es gebe keinen mangel/Es ist mir aber mehr an der prob vnd warheit gelegen/dann anzhren reden/ vnnd vnwissenheit.

Bber daß alles/wann ein Bollweret nohtleidet/am Sturm/vnd anderm (wie zu nachst/an der Bisierung/ Num. 5. zusehen/wie vom Bollweret Lit. S gegen dem Bollweret Lit. T Dd iii

## Der Dritte Theyldif Buchs.

das gank gesicht/für das ander Bollweret streicht/da also schreg voer Banet / vnd Brustwehren gesichossen und probiert/auch trefflichen gut befunden worden ist doch muß die Brustwehren auff der einen seiten (da das Rad in steht) außgestochen werden/wie bie verzeichnet ist solches mag aber aller erst (ob man will) fürgenotsen werden) wan man sicht/wa der Feind einbrechen will zu allen seiten / es sey an welchem end es wolle / darumb mussen die Wehren darnach gebawen werden/vnd alle ordnung/wie vor gemeldt gehalten werden.



Die mocht einer aber fürwenden/vnd fprechen/ich habe folches zu voran nie gesehen/Solches ist darumb ohne noht zu verwersten / dieweil aber solches probiert / von andern gesehen/vnd für gut erfant ist san iche nit verwersten/sonder viel mehr handhaben/mehren und verbestern helsten/dieweil solches sehr hoch/vnd gut befunden ist/vii die Natur sich selbs weißt/ das ein freger lediger schutz viel besser dann ein gefangener ist / zu dem lan man zurings vmb allenthalben hin schiessen/da mans in Scharten nicht san/sonder darinn gefangen ist.

Derhalben wenn man solte durch ein Scharten also schiesten/ift es niffer möglich/ sonder dieselbigen dienen allen für sich/hinauß in das Jeld/ was nicht an ihm selbs nach der seinen gehet/ fan nicht anders gewendt werden/ob man aber sprechen wolte / warumb ich dann inn den undern Streichen/Scharten mache/auch inn den undern und eussern Lauffgraben/da hat es zwo andere ursachen/Erstlichen ligen sie tieff/dörffen nicht undersich/ also wann sie nicht also hohe decum hetten/und offen stünden/das man leicht von oben darem reichen mochte/Zum andern dörffen sie nicht nach der seinen / sonder nur stracks für sich hinauß ihr werd verzichten / allein daß es verzickt sen/und nicht zu grund mochten gericht werden.

Was noch hoher ift auff den Caualieren/dorffen die Bruftwehren (dieweil sich der boden sehr hindersich henget/vnd man auch besser undersich muß/nicht vber 3. sehuch hoch / da mulfen ohne das kein Scharten sein / vnnd kan ohne das zu rings vmb / zu beiden seiten alles bestrichen werden/wie auch die mittern Caualier/auff dem Wahl zwischen den Bollwereten/vnnd solches hab ich wollen anzeigen/damit man vernemmen / vnnd verstehn kan / wie solches so man vber Banck vnd Bruftwehrschiefen heißt/verstehn soll.

Dieweil



## Durch Scharten/vnd vber Banck zuschiessen. 108

Dieweil ich aber vormahlen versprochen beide bedencken/anzuzeigen (welches ich auff das kurkest gethan habe) vand darnach zu vermelden/welche daß nünest für zunemmen seie/ darauff gibich/(so viel ich es verstande) zu antwort/das ich die Brustwehr also welte anlegen/das ich beis de weg auff ein mahl konte brauchen/vand wolte solche etwas desto adher zusamen rucken/Erstlis chenche der Feind sich belägert/vand noch im schangen were/ das ich auff alle seiten vber die Brusts wehren/zu rings vmb/in das Feld schiessen/vand reichen konte/vand ihn zu ruck halten/ vand wenn der Feind sich in die Schang gelegt/vand anhübe sich zu verhöhen/ als dann wolte ich die Scharsten mit brauchen/so servadas er mit konte vader augen kommen.

Wann er aber alles zum Sturm beschossen/gesprengt/oder gefällt hat/kan man an einem Bollwerck deren keine mehr gebrauchen/vnnd ligt alles / da müssen dann die Nebenwehren/vnnd Bollwerck das beste ehn / da kan man die Scharten inn den genachbaurten Bollwercken/vncht brauchen/sonder muß voer Banck vnnd Brustivehren den andern zu hilfsommen / das ist die allerbeste/vnnd richtigste Regel / vnnd Drdnung zu gebrauchen/was aber ausst den höhern Wehren vnd Caualieren/da man ohne das wol vndersich muß/darst es ohne das kein Scharten sonder gang nidere Brustwehren (wie zu voran gemeldt) derhalben schließ ich vnnd ist mein bes dencken / das ich alle Brustwehren (wie zu voran gemeldt) derhalben schließ ich vnnd ist mein bes dencken / das ich alle Brustwehren / nicht zu hoch machen lasse allein in rechter diete gang vest vnd von guter Erden/vnd mit keiner einigen Scharten/inn zeit der noht/wann ein Schart suns voran gemeldt geben genacht/vber die Brustwehr vnd vor Banck/gibtein freyen schus/ vnd ein freye hand zu rings vmb/vnnd ist nit gefangen noch ges zwungen.

Auß diesem werden sich Ariegs unnd Baw verständige/auch Zeug und Buchstenmeister und andere/wol wissen zu berichten/was/unnd wie sich auf den hohen Wehren/zu verhalten/die Lager an zuordnen/die Stuck jedes wa es stehn solle/ unnd wie es zu gebrauchen / hernach will ich auch etwas/von den Streichen/ vermelden/ aber zu vor wie sich solche Schügen / so von der hand da oben aus den Beind arbeiten / mit schirm/ unnd verdeefungen verhalten sollen and zeigen.

Es mochte mir aber semand fürwerffen/ich neme mich des geschüß zu vil an/dann ich doch verheissen/micht mehr auff das fürßest/dann allem was den Baw vnn? Bestungen belanget/anz zuzeigen/darauff gib ich zu antwort / das dem also / allein dieweil sein Baw fan recht geordnet/noch verstanden/viel weniger außbawen werden/weil ein Baw darumb gebawen wurt / das mit geschüß/darauff zuhandlen seie/derhalben auch muß vermeldt werden/warzu/auch wie man den selben brauchen soll / vnnd wiewol solches noch zehenmahl mehr erklarens bederffie/wie auch der Jeind sein geschüß/vnd anders gegen solchem Baw/brauchen solte / will ich solches bis zum ans dern theil einstellen/vnd allein solches was ich melden muß/anzeigen.

#### LIT, C. D. F.



Ach dem ich kürklichen vermelde/wie mit dem groden geschäs / auff den Haupe wehren / gehandlet werden soll/muß man darneben / mit den Muschketen/vnnd Handrhoren/ (wa es noht ist/vnnd solches erforderet) auch arbeiten/sonst soll man inn einer Bestung Kraut und Lot ersparen/was man kan unnd mag/jedoch nicht gar seyren.

## Der Dritte Theyldiß Buchs

Bas aber hicauffen im Reld auff zuraumen/ond zu feubern ift /ba man nur auff ein Der son/zwo/oder so viel Pferd zu reichen/ist ohn vonnothen / mit einem groben Stuck/auch noch mu einem Scharffentinle/Dahin aufebieffen / vnnd fan folches wol mit einem Dandrhot/oder Muschfeten beschehen/dieweilaber die Schüben vber Benef schiessen/ und daß Haupt vber die Bruftwehren muffen entplogen/fo fencht fich der Beind / vor dem Schangen / inn denfelbigen Graben auch ein/macht noch mehr zwerch Schangen/barin sich ein Schug 100. ober mehr ers halten fonnen/lauren allem auff ein geficht der Daftepen / vnnd Caualier / alfo wann fich einer erblicten lagt/geschwind ein sehus 6. 8. oder 10. auffihn gehn/derhalbe auff Wahlen/Paftepen/ Bollwercken/ Caualieren / Die Muschketen Schuken gewohnlichen farckering machen/nur von schlechtem Leder/reichens also zusamen/das es in mitten ein loch hat/dardurch einer ein band oder fauft ftoffen fan/diesering werden mit einem reinen Sand aufigefult / welcher mit einem Lemmaffer angefeucht ift/ondetwas zusamen balt/eine schuche oberhaupt/on ein halben schuch dick folchering (wie mit Lit. D zusehen/senen sie auff die Bruftwehren/schiessen dardurch/ ale fo ift in das Dauvt bewaret/defialeichen fan auch nur von hols ein zoll funff/oder 6. dict im enche holy/inn die vierung ein schuch oder 15.30ll hoch/vnd lang/darein ein Scharten auff s.30ll hoch/ und 3. weit gemacht werden/dardurch kan man bedeckt auff der Bruftwehren durchschieffen/wie mit Lit: E zu sehen/Auff folche art fan man wol gante lange bolber/auch auff die Bruftweis ren stellen/wie mit Lit. F zusehen / die mit einer Schart 10. oder 12. eingeschnitten/dardurch man Burften fan/darhinder feind die Schuben vor Muschfeten/ vnnd handrhoren verwaret und fonnen eben maffig viel beffer darbinder ligen und balten/weder die euffern auff fie / und alfo gant fertia und ficher hinauf feben und burften/folches fan auffalle Bruftwehren / jurings umb auch oben und unden braucht werden/unnd dorffen die Bruftwehren nicht hoch fein/inn fonders wann ein banck darhinder ist/gibt noch ein hohen Stand.

Was aber rechte gute/vnnd ganke blendungen seind/so auff Brustwehren/Außfällen/bes beefungen und anders wazu gemacht und gebraucht werden/haben ein gut bedencken / und fole che werden auff etliche weg geordnet / als mit Pfälen und fürzügen mit thuch und anderm/aber die besten so ich wolte fürnenmen / musten also mit einem lebendigen Dagwie folgen wird geords net werden/solche wolte ich auch hieunden im Zwinger für ein blendung nicht allein / sonder auch an der Lege des IBahls/und der Bollwerck zu verhinderung des auffsteigens/ auch im Lauffgras ben/in mitten der undern Boschung segen.

Defigleichen wolte ich zu einer blendung/ebenmäßig vornen gegen dem Wahlzu/so etwass auff die Brustwehren/etwann auff den Banck (vnden an die Brustwehr) wie auch auff die Casualier auch einen sesen/also/Erstlichen muß man junge Hagdomen/so geschlacht seind (deren bei vns genug) nemmen/dieselbigen nach einander/etwann einer ein halben schuch weit vom andern sesen/vnnd erstmahlen auff den boden stünklen/ nicht daß mans also brauchen solle/ sonder allein wann sie nicht alle gerhaten/andere an statt da weren/das man solche ersenen konte/wann sie dass auff 3. oder 4. schuch erwachssen/vnd wol eingewurzelt/muß man solche freusweiß gegeneinander feren und wenden (wiemit Lie. C zusehen ist) und also wie ein Gatter schrenken/ein schuch oder zwen von einander/dann die lucken bald verwachssen/sind grün werden.

Es muß aber gut achtung darauff geben werden/wa sie freusweiß vbereinander fommen/
muß man die Haut vder schelet/zu beiden enden/da es auff einander fompt / etwas biß auff die
grün schelet hinweg schaben / vnnd mit einem Bast satt zusamen binden vnnd verkleiben/also
durch auff vnnd auß zu rings vmb/solches muß im Früling geschehen/ so wachssen beide ort zus
samen/ als wann es ein stammen were / Solcher Hag hengt hernach alles aneinander/wie ein
Seiten/wann schon ein Feind schießt/oder stürmet/fan er dardurch nicht kommen / ob er schon
nat Barten/Hacken vnnd Arten/solchen zerhawet/sohenget alles aneinander biß an das ort/solche Hag seind sehr trefflichen nus und gut/als etwann ein schans sein mag/dann es hindert nicht
allem das aufsstegen/sonder hebt den Wahl/das alles schiessen vergebens ist fan nichtereisen/oder
fallen/

## Durch Scharten/ond vber Banck zu schiessen. 109

fallen/fonder halt alles vest/so kan jhm das Geschüß auch nichts thun / vnnd ist dem Bemd von aussen vnd innen schädlich/denen inn der Bestung aber sehr nuß / vnd vorständig in allem ihrem thun.

Solche Sag wachfen schrhefftig dick ineinander/derhalben/im sein anfänglichen sie inn ein Runsen/oder Gruben durchauß eines schuchs tieff / mullen gesent werden / damit sie unden außschlagen/ond spreuchte der Burgeln behalten mogen/und muß man Järlichen auch zu sole chem sehen/sie sauber Pflangen/beschneiden/wie es dann die notturffe erfordert.

Wann ein folcher Hag gepflanget ift/darff man leiner andern Blendung gar nichts / dan folcher blendung genug gibt / vnnd konnen die Schüg darhinder zwischen dem gestreuch an allen enden mit dem Hacken durchschiessen/vnnd sehen/von aussen nit gesehen / noch gespürt werden konnen.

Ebenmaffig ift auch mit dem groben Gefchuk/darburch bufchieffen / da man das Stuck durch ein fach durch floßt/vnd jum geficht raumpt/das fan man an allen enden brauchen/vnd ift dem Beind mehr betruglicher/kan es auch nicht fpuren/noch alfo schen/oder mercken / als in einer offenen Scharten/sonder man fan an allen enden durch die Blendung schieffen / der Beind wird auch nicht leichtlichen/ auff guten wohn Kraut vnnd Lot verschieffen/wann er nicht weißt was er im schuthat.

Werck solle werck sollen ober fordert/das man im Sturm / einer neben Wehren / oder Bolle werck sollen folte zu hülft sommen / vand man müßte vberzwerch/vber Banck/vand die Brustwehren (wie vor gemeidt)schiessen / vand man wol ein fach außhawen/ein schuch 5. oder 6. lang / 2. oder 3. schuch hoch/nach aller noturfft/vand daß ander zur blendung stehn lassen/Solche daß seind sonst in der noht/zu vielen sachen/wie auch außwendig im Lauff/Zwinger/vand anderm zu brauchen/dieweil esaber den Baw nicht betrifft/laß ich es bleiben/allein hengt esam Baw vand Geschüß/dah und muß eins mit dem andern gemeldt werden / vanden im nidern Lauff (hart an der beschung) ist er ebenmäßig vand gank nohtwendig nuk / dann hiemit kan man den Beind im durchbrechen von flundan spüren/auch kan man bei Nacht weder auß noch in Graben kommen / dann solche Häg ver die massen diet wachsten/insonders wann sie darzu gezogen vand pflanket werden / deßgleis chen inn alle höhe wie mans haben will/ie.

Dieweil ich also weit mit dem geschüt fommen/muß ich noch etwas (so den Baw) an geht/ danon melden/vnnd betrifft die aller nidersten / vnnd allerhochsten Wehren an/inn den nidersten Streichen hab ich zuworan meldung gethon/wie vnnd was für Stuck zubrauchen seind/dieweil aber etliche wöllen/je niderer die Stuck ligen/je besser es sein soll/auch weniger sie zu ruck lauffen/ wie mit Lie. G zusehenist.

Solchesbin ich beständig / aber hergegen mussen die Brustwehren auch gank nider sein/
desigleichen seind diese nidere Stuck sehr bos zuwenden/vnnd auch vool zu laden/ dieweil sie nicht konnen durchgeworffen werden/seind auch sehwer widerumb fort zurucken / an ihr mahlstatt/ob dann solte im wechsel streng geset offen wirden ist es noch mehr hinderlicher/ derhalben meinem bedencken nach (auch durch enderer erfahrung) ist besser ein Stuck lige auff semen rechten Raddern/mankan ihnen dannoch wol etwas niderer helffen/mit den Elren / solche seind bester hinder und für sich zubringen/auch zuwenden / vnnd zuweichen / ob man allwegen wolte andere an die stattrucken.

Man hat wol Streichbüchsen/etwas furs/ auff 5. schuch lang/ die man an den Zapffen in den Laden kan herumb werffen/da man Dagelgeschoß/ auff den blosen Man kan lauffen laffen/scind aber daher zu klein/sonder seind nur im Sturm im auffleigen/auff den Bollwereken/vnnd Lucken/da man widerumb von newem schanget auff allen seiten/ zugebrauchen/ auch daes ein gang engen oder schmalen stand hat/wie ich zuvoran am Baw solches weitlauffuger vermeldet/

## Der Dritte Theyl dif Buchs

Babe/dieweil man aber folche furne Streichbüchfen / von wegen ihrer fürne und vberwerffen / an vielenden / auch auff der See in Schiffen zugebrauchen nun / und man auff den Caualieren / das flein Beldgeschop / als fleine Baletenet / und Scharffanetle / auch herumb werffen fan / will ich solche beide Stücklein hernach im andern Ehenl besser vermelden / daich viel andere ordnunge an zeigen wird.

Weilich nun an die Stuck/so auff den Canalieren flehen/toffie/auch den so auff die obern Streichen gehoren/wollen etliche es schlage der dunft gang heffrighinad das niemands bleiben kan/welches sieh im weret nitalso sehrbefind/allein das es den lufftim Streichen das er mehr ges sangen ist dann sonst heffriger treibt/vanad der dunft solches nicht thut/wie dann an allen orten im schiessen der Wind getriben wird/derhalben ich solche obere Streichen/vanad Wehren auch Cas ualier auff 30. schuch hoch vom andern undern boden lege/kan es höher (auch die gelegenheit) sich geben kan/vad der ausser wohen im Landhoch/wolte ichs noch höher legen/wan es dann 30. schuch hoch were/vand die Brustwehr 20. schuch die / so schliecht der dunst und Bewr nicht vber die 20. schuch/das ist die Brustwehr die voor diesen 20. schuch hat es noch 30. schuch under sich und su beiden seinen/einen lufft/vanad tregt also ausse inn der Streichen (wie vorgemeldt) nur den su beiden seinen/einen lufft/vanad tregt also ausse nach so treichen (wie vorgemeldt) nur den su beiden solch den Caualieren/da es nicht gefangen unad fregen lufft hat / thut es noch wemiger schaden/sons den den seden im den grossen wohen fregen lufft hat / thut es noch wemiger schaden/sons seden um den grossen wohen welches wol etwas gespütt worden ist/vand das gehor etwas verschlagen/seind aber nicht vber 15. schuch hoch vber gelegen / darzu die Brustwehren nicht halb so die doch doch kan man solches just aussen guten weg probieren/also Erustwehren wehren nicht halb so die doch kan man solches just aussen guten weg probieren/also Erustwehren wehren nicht halb solch der solches guten weg probieren/also Erustwehren wehren nicht halb solch doch kan man solches just aussen guten weg probieren/also Erustwehren wehren nicht halb solch doch kan man solches just aussen guten weg probieren/also Erustwehren wehren weg probieren/also Erustwehren wehren wegenen den solches just aussen weg probieren/also Erustwehren wegenen den den solches just aussen den solch den solches den solches den s

#### LIT. H.

2 Un stelle ein Stuck/neben einen Thurn/ oder Mauren /alfo etwas nach der seis ten/das sich solches (als wann es ein Brustwehr were) nach der seiten sencke/vonnd zichen ein Linien gleichem Horizont/oder wie ein Diameter / als wann es ein schus were/wie mit Num. 1. zusehen ist/als dann neme man vom ech der Mauren / ein schrege neben zu hinaus/als wann es ein boschung were/oder anlauff eines Wahls

ober Caualiers/dahin stelle sich ein Mann an den fuß/als wan ein Perpenticular Linien Num.2. oben herab gienge/vnd messe vom ect des Thurns/oder der Mauren 30. schuch/wie es punctiert ist/zu dem Mann/vn stelle noch andere weiter hinaus/an daß inner ect/des Thurns/oder Maus ren/mit dem Mundloch ein schuch 2. oder 3. hinüber/ein Stuck Quartanen/Nohtschlang/oder Balbe Schlangen/so ein pfund oder 10. epsen scheust/ da wirt man befinden/was es thut/ja viel mehr weil der lufft oder dunst/noch auff dem boden gefangen ist/vnd der lufft nit also frey als auff einer Wehren weichen fan/als dann fan man bester daruon judicieren/vnnd die prob just sinden/das es nicht also gefährlichen/wie etlich daruon reden ist.

An den Stucken hat es noch mehr gute befürdernussen/die dem Baw/und dem schieffen/
laden und dem richten auch gank wol bekompt / unnd ein Mann so viel kan außrichten/als souft zwen/namlichen an den großen Stucken/die man nach dem laden geschwind widerumb abschiefe sen/und streichen soll/damit solche gank lind und sanste, auch bald und just kan widerumb gericht werden/mussen die zapffen an den Stucken/nicht in gank runden Pfannen/wie die zapffen gehn/ (wie sie dann die zeit her/eingefaßt worden seind / dann inn solchen runden Pfannen streiffen/die zapffen inn der Pfannen an allen enden auff/ unnd kan weder di/noch nichts darzwischen/derhabben sie gank sehwerzurichten/auch ungewiß seind/wie mit Lit. zusehen ist.

Dar

## Durch Scharten/ond ober Banck zuschtessen. 210

Derhalben wann ein Stuck/inn seinem rechten gewicht ligt/ vnd die Pfannen zum wenigs sten/vnd auch die deckel/alles in die vierung gericht seind / so haben sie gang kein hindernuß (allein da sie vnden auff ligen) welche gang sanffagshn/vnd leicht zurichten ift / im stoß ligt es auch viel steter/begert nit auß der Pfannen/wie mit Lit. R vnd L zusehen ift.

Was man aber sonft für Quadranten (jum gewissen schieffen brauche) seind auff die Stud die besten/wie mit Lit. M jusehen/fein bestere hatt man.

Bu Bolern hat man auch fein bestere/dann wie mit Lit: N zusehen ist durch daß Canell sicht man/ob man geradt/vbersich/oder undersich würfft / im hinder oder fürsich sencken/zeiget das züngle allwegen 100. schuch/wann man ein mahl sust würfft/kan man oben neben dem Compaß/inn Bachs zeichnen/wie er sieht / vand neben die Zung auch/also kan man bei Nacht dahin wertsen/vnd kan bei einem Liecht solches widerumb gericht werden/wann man will.

Solcher Quadranten hat man noch viel / vnnd mancherley / ich melde allein nur diese zwen/dann man von den hohen vnd Berghäusern / vnnd sonst offt vber ein hohe/inn ein Thal werffen muß/da man niemands sicht/auch offt bei Nacht / derhalben ich solches dem Baw zum besten vermelde/wiewolich noch vieler hand/was das geschüs/betrifft/zu melden hette / dieweiles aber mein fürnemmen / auff diß mahl nicht ist / hab ich allein furst anzeigen wollen / was zum Baw nottig/vnd darumb auch ein Baw gebawen wird Bas sonst die Quadranten belangt/da/mit man just wissen will / wahin einer schiessen wind werffen soll oder kan / solches gib ich guten Büchsseneistern zu bedencken/ich kan es bei mir nicht sinden / dann ein Puluer stercker ist dann das ander/ob es schon ein Puluer ist/wird offt ein Stuck herter geset/dann daß ander mahl/wie auch mit dem werffen/da ein Rugel herter gedampt wird / dann die ander / solches laß ich andere verantworten.

Aber weil ich (wills Gott im andern Theyl / wann ich was inn ein Beldordnung zu vns ferer zeit jenund gehörig/vnnd die notturfft erfordert / auch von vielen vnnd mancherlen Instrustuenten darzu/sovermahlen gewißlich nie gesehen worden/genugsam melden will/So will ich es hie auff dißmahl allhie berhuen lassen / Solches sen furn vom Geschäs zu den Bollwerden/Wehren vnd Streichen/angezeigt/was sont für geschüs/vnd Bewrwerd belanget/wird ein versständiger Büchssenweisten alles zum besten wissen zu machen/vnd anzurichten/desten ich mich nicht belade/ie.

#### Das VIII. Capitul.

Von Hand/auch Puluermülen/Cysternen/ vnd anderm/wie die gemacht/vnd geordnetwerden.



Jiemol ich vermeldt/nichts weiters / dann allein / was zum Baw gehört anzuzeigen / muß ich doch noch drever Instrumenta / so inn ein Bestung gans hoch vonnotten / bestleicht auch auff Bergheusern zugebrau chen seind/meldung thun / will auch hernach von keinem Instrument/auff diß mahl mehr handlen / sonder alles inn den andern Theil sparen.

Ge ij

## Der Dritte Thenldiß Buchs

#### LIT. O.



Achdeminn Bestungen/es sey zu Bergoder Thal / das Mülwerck ein nottig stuck ist/so man haben muß/vnnd dieselbigen aber auss wiel/vnnd mancherlen weiß gemacht werden/denn von Wassen mühlen / so siüß treiben/willich nicht reden/wiewol offt dieselbigen auch genommen werden/also daß man Roß / oder Handsmühlen haben/vnd brauchen muß/vnd wiewol ich mehr dann 100. sorten/auff als

lerhandweg gesehen hab/die viel 2000. gulden kosten/ so beduncket mich doch keine die gesehwins der/scherpster/ vand besser gehet dann wie die Bisserung anzeiget/vand außweißt/mit Lic. O ist solches auß dem abzuneinen/das solches gant sanstigenen muß / dieweil es kein Campstader noch einige hindernuß hat/allein mit einem ligend Rad/darumb in einer flachen nüten ein Sepls gehet/mit Colosonien / vand Wachs bestrichen / 1 mit es hafft/dasselbige gehet an die Spindel/das Wühlensen aber daran ein Scheiben / so inn Diameter ein schuch haltet gehet (darumb daß Seplwiderumb gehet) vanden stehet das Epsen oder Spindel inn einer starcken Pfannen / daran ein Creus ist mit Wienenem gewicht/wie ein Schwenekel solches stehet auff / das kan man vberssich supsten / vand den Stein mit regieren fan / welches mit der Schrauben / oben ausst dem port mit einem Schlisselgeschicht / die Stein seind im Diameter drep schuch breit/sonst allerdings/ wie auss sugerüst.

Alber daß größe Nad/daran der Zugiff/muß oben ein gefröpffte Kurben haben / auff beide end/daran zwen Zug seind/die im ziehen der angemachte Zug durch beide end laufft/vnd muß wie der umb onden und oben just zum Centro zu lauffen / das obertheil muß inn einer Pfannen gehen wie daß under/an welcher ein lange Schrauben sein muß / die man mit der Mutter am ort hies auffen bei Lit. A spannen und anziehen kan/damit man das Sepl am strecken / unnd spannen/auch widerumb nachlassen kan.

Die Rurben unden/muß widerumb durch das ober Rad des Centri gehen / von eitel epfen/ biß unden durch das Schwangfrad/da es widerumb ein Pfannen hat/die man eben maffig fpannen/unnd nachlassen fan / wie die ober/das under groß Schwangfrad/foll die Zarg oder Beigen aussen herumb mit Blep außgossen / unnd gefütert sein / damit wann solches in sehwang fompt/ gank leicht zuziehen seie.

Neben zu auff feder seiten/ hates ein zug soan den orten im gewicht angemacht ist/aber der zug soll an den kurben (fo gekropfft seind) gefaßt sein/ und im zug durchlauffen kan / Solches bes duncht mich das best Nandwerck von Muhlen sein/die zum leichsten gehn/ auch geschwind/dam es kein einige hindernussen haben kan/weil keine Rampffrader daran gemacht / allein der zug/weis ches gant wol ohn hindernuß gezogen kan werden.

#### LIT, P.

Ach dem in einer Bestung (essen Basser/oder kein Basser da) zu Berg und Thal/nie wenig an Puluermühlen gelegen ist/da man nicht allein stehte frisch Puluer haben mag/ sonder auch das inn Bestungen nicht gut ist/ein oberfluß von gemachtem Puluer zuhalten/von wegen zweien verschen/die ein/ das vor Fewr und anderm gewitter/solches gank sorgsamistzuenthalten/zum andern/wann es lang ligt/sich vermalt/klouig und schwach wird/also das man solches etlich maßl widerumb erfrischen / vund kurnen muß/damit ein mereklicher abs gang gespüret wird/de halben nichts bester/dann allweg so viel gut Puluer im vorzhat/ als man es trawet inn einer staret en belegerung/ausser Monat/ oder anderthalben genugzu haben also weil

## Durch Scharten/ond ober Banck zu schiessen. 211

weil man das alte verschießt / vnnd braucht hergegen frisches an die Statt gemacht wird / bieweil aber inn Bestungen/nicht allwegen Basser oder Buluermühlen anzurichten / desigleichen auff den Berghäusern / So kan man etlich viel Dandmühlen inn einer Bestung halten / darnach sie groß ist / etwann zu jedem Bollwerck / eine/zwo/dren/vier / auch noch mehr/darnach es die nohe erfordert/auff einem Berghauß/ hat es ein ander maß/ist genug an einer oder zwoen.

Es muffen aber folche Puluermublen/alfo angeordnet werden/ Erfilichen muffen inn eis nem ftoet s. Pfannen/oder Morfer fein/die am bote mit foeten/oder hafen gefütert feind/fo man von Metall oder Gloetenfreib/welches similieh Zinn im zusap hat/damit es hert ( vnd fein Fewe gibt) goffen/vnd eingesept werden/ in jeden Morfer muffen allwegenzwen Stempffel eingeords net werden/die vnden mit epfen schuhen beschlagen feind/fallen.

Es muffen aber allwegen/am nidern Stempffel im Wallbaum 4. oren oder arm fein/das ift ein freus/vnd am andern Stempffel/hart daran in einer Pfannen auch alfo/ doch etwas vers fest/das wann der Wallbaum/ein mahl herumb gehet/ das ander freus fo gefehrenett fein muß/ auch alfo/wann der Stempffel fällt/der ander schon halb vberfieh ist alfo arbeit je ein Stempffel den andern vnder/vnd wird desto ehr zu weret bracht/alfo haben die 8. Pfannen oder Mörfer id. Stempffel/vnd ein jeder 4. arm/ ihut 64. arm/alfo muß der Wallbaum inn 32. theil abgetheit werden/vnnd alfo ein freus nach dem andern eintheilt/so gibt es ein feinen/gleichen/fanfften zug/ twie auch ein gleich fallens.

Am ort des Wallbaums/muß widerumb ein Scheiben mit Rollen/ond einer Schrauben ohn end / nur mit einem griff sein/ daran soll ein Schwenetrad sein / mit einer doppeln Kurben/muß auch also kropfft sein/wie an der Waylmuhlen/ond zweien zugen / das Schwanetrad muß auswendig mit einer Blegenen Zargen ombgoffen sein/ damit es ein ausser gewieht hat / vand hilfte den zug desto sensfter herumb ziehen.

Db aber der schwanck zu geschwind wolt lauffen / vnnd den zug vbereilen/kan solches noch ein mahl vbersent /mit den Rollen/vnd größer genommen wer: en/ wie auch die Schzaub end so wird es noch besser sein Werek vollbringen / vnnd desto langfamer zuziehen sein / der sehwanck aber besser lauffen/ vnnd das Werek sansfter gehn/wie auß der Bisterung vngefahr zusehen se.

#### LIT. Q

Am beschluß muß ich noch das drite ftuck vermelden / das zu einer Bestung gants nottig/insonders was auff hohen / vand Bergen ligt/da etwann ein Bestung kein stebendig 2Basser hat/kein Brunnen auch nitwol zu bekoffen / vand auß Eisternen wasser brauchen muß/damit man aber stehts / sehr gut vand gesund Wasser haben mag/ vand dessen ein genügen/dann nicht ein geringer mangel ist/wasein Wasser vorhanden/So kan auff nachfolgende weiß ein guter Eistern gemacht werden.

Erstlichen mußder Brunnen in den Felsen außgehawen werden/auff 20. schuch tieff/20. sang und breit sein/wie ein Eubus/aller underst muß er em ablaß/ wie auch inn der mitten haben/oder ein schuch 4. höher darüber/der boden muß auch nebenzu herumb/ gank beheb und wol verses hen sein/es sen dann das es an ihm seibs ein guter Felsen ist/oben mag er gank vberwöht/oder mit gutem Holk vberlegt/und bedeckt werden/nebenzu am ort em Brunnbütten von Holk oder stein/da man Wasser sein schopffen kan/das underste loch zum ablaß/ wird darumb hinein geords ret/das man den ganken Brunnen ablassen/vnd die Wacken seubern/und außwaschen kan/wastemann uberstüssig Wasser von sehen Regen haben mag/widerumb lassen zu lauffen.

## Der Dritte Theyl diß Buchs/

An diefem Barg des Ciftern/ muß mit diefem ebenmäßig / widerumb ein solchen Casten/ oder Barg außgehawen werden (doch nicht vberhalb so nieff) wie mit Lit. R zusehen / der muß am ortgegen dem Cistern vinnd Brunnen zu/drey undersehielliche fach haben / von gutem holz gemacht/die vollerlocher geboiet sein/doch gegen dem Brunnen zu je lenger je enger/ein fach von dem andern 2. sehuch/das erste fach (gegen dem einfluß soll mit hüpsehen fleinen Backlin auße gefüllt sein/diß oden/das ander inn mitten zum Brunnen zu/noch mit seinen Das drit hart am Brunnen/mit gutem groben/roschen/sauberm Sand/ durch diese 3. sach muß sich das Wasser so durch Regen/in kasten gesamlet wird/durchziehen/vinnd also/was vincins/nicht mocht hinem fliessen/sich dardurch reinigen/ vinndalsomn Brunnen sliessen fan.

Es muß aber zugeschen werden/das nichts onreins hincin fall / deßgleichen dieweil von ale len dächern/Rinnen vnnd Nochen/nichts dahin fommen / dann nur das Regenwasser/welches von guten frischen füllen lüfften fompt/vnd kan ein ablaß gemacht werden/vber den Werg ab/wie vor gemeldt.

Solches feind diefe dren letfte ftuck fo ich verheiffen / vollends zu melden / welche ich auch für nottig achte zu einer Beftunge zu Berg und Thal gehörig/unnd dem Baw (nit vbel befoins men) an au hengen/damit ich dif furk Weret lein will beschlieffen/ darinn ich alles (allein) furk vermeldet hab/was zu einem Baw (darauff folche ort bawen/ift (mit auf oder fürgelegte Wehs ren) fan vnd mag zum nottigften furgenommen werden/damit ich auff folche art des Baws / et lichen hab wollen autworten/die vermennen wir Zeutschen fonnen / willen oder verstehn nichts/ fodoch ihr bawen/angeben und fürbringen (auff folche art zu bawen, wie fie dann fein andere wife fen) wann fie im grund erfucht wird/fein Bundament/beftand/noch einige prob bestehn fan / wie ich dann zum theil hierin etliche hab müllen anzeigen/damit ich fo viel möglich vollern Alten auch ichigen frommen Teutschen Reputation will helffen erhalten/dann die Italiener/ Riderlander/ ond andere Nationen/one gern die Augen wolten zufleiben/ond bei allen Nationen auf febreien/ pund pue für halbe Barbaros halten / alfo ob jemande nichte fonte/noch wüßte/dann fie allein/ So doch die zwo aller hochften Runften inn der gangen Welt von uns Zeutschen her fomvi/als nemlichen die Buchdruckeren/vnd daß geschus/ wann solches ein Maliener funden hette/wurde fein Wenfchetwas gelten/wiffen noch fehen konnen/er were dann ein Italiener / wie fie dann ges Schwind/wann einer etwas fan/ond fie ihm nicht wiffen etwas zu wider legen/ hiemit mennen genua fein/wann fic fagen/fie habens inn Italien nic gefichen / damit hat ere droffen/ und weiß nies mand nichte mehr/dann fie allem (ja die Leut zu betriegen) doch gib ich denen allem antwort/die folche Argument wider one Teutschen brauchen.

Dieweil aber gemeldte herrlichste Runsten / Drucken vnnd Buchsten/von den Teutschen erfunden (welches auch der Turck von vns rhumet) vnd Gott solche sein Genad vns geben hat/warumb wolte vns dann Gott andere Gaben nicht sowol mit theilen als andern Nationen / so wir doch sowol als andere shm darmit dancken / loben vnnd rhumen / nicht mit gleißnerischem gemuth/sonder auß rechtem erhabenen hersen/ welches shm auch (laut seiner Gottlichen vers heisfungen) zum besten gefället.

Hiemit will ich alle Rriegs und Bawverständige gebetten haben / ob ich inn diesem fursen Werck/etwas nicht recht geordnet/der wölle solches in beste helste helfen richten unnd ordnen / wie ich dann solches hiemit will ubergeben haben/dann ich ( auch kein Wensch) nicht alles allein weiß oder versteh.

Darneben weißich gank wol/das im Teutschland viel verständige / versuchte Manner seind/die inn solchen wnd andern herrlichen Wercken ein groß wissenschaft haben und tragen/ die billich ihr Runst und anders mehr solten an Tag geben/damit nicht allein Fürsten und Potentaten/Derren unnd Stätten mit gedienet were / sonder daß auch andere Nationen sehen/ das im Teutschland auch Leutweren/ vnnd sie nit dörfften andern inn die Hand sehen/ derhalben ich als der

## Durch Scharten vnd vber Banck zuschiessen. II

der geringfie under ihnen allen) mich habe erflichen herfür gethan/mit diefem Wereflein/ damit ich andere gleichmaffig mit ihren thun bewegen mochte/ ihr thun an Zag zubringen (auch verurs facht werden) difem nach zu folgen.

Dieweil ich aber etliche mahl gemelde und verheiffen hab/in diefem Tractetlein/ das ich al lerhand Bisterungen fürstellen/wie Bestungen zu bawen feind / auff ein weg oder 70. Da alliwes gen ein andere dann die ander fein foll / darneben mit felhamen Instrumenten/für allerhand/fo niemalen was zu einer ganten Feldordnung ober Berg und Thal / zu Land unnd Waffer gehos rig/ba nicht allem ein vbermaffig groß Bolet im Beld / fonder auch vielzeug vnnd munition fan erfpart/fonder inneinem gewaltigen jug zu viel vberfluffig nur hinderlichen ift/ wie dann folches jum theil die fürnembften Rriege und Bawverftandigen gefehen / und bafieren laffen / die folches allein für den Turcken zu gebrauchen nottig achten/ond wiewol folches viel unfoften/mufe und arbeit/auch viel Bisterungen erfordern für zu ftellen / will ich doch solches (wils Gott) an mir ( was moglich ift) nicht laffen erwinden/ond wiewoles beffer/ich meldewenig daruon/onnd leifte folche im weret / habich boch folches allein wollen anzeigen / vind alfo inn diefem Weret eiliche grundryf/Jundament/vnd anders wollen fürftellen / damit ich im andern hernach folches fonte omb gehn / wund im andern Werch defto weniger hindernuß furfallen mochte / verhoffe auch es werden alle Rriegs vil Bawverftandige/mich auff difimabl alfo verflihn/auch annemmen wers Den/Das ich folches auß trew und gutherniger mennung auffe fürneft allein dabin gefehen/ bas ich ons Teutfche nit allein hab wollen verantworte/ fonder auch etliche mangel und fahler neben bes ferm bericht anzeigen/ hab auch alfo mein bedencken (mit den auß oder fürgelegten Behren und Bollwerett)milfen anzeige/damit man verftande/wie ich alle Wehre/Wahl/ Caualier/Strei chen/Graben/Eduff/Auffall/Abbachungen/vnd anders/alfo ordene/vnnd folches alles auf jus ftem grund/fampt furgen Exempeln/foder Zurct und andere machtige Feind haben fürgenoms men/barauf man die mangel (fo ich anzeige ) gefparet/ wie bemfelbigen mit diefem zu begegnen/ (auch fan abgewende/ond die gegenwehr mit gewalt mag auff das ftereteft mit ber fauft/auffall/ Geschule und anderm fan fürgenommen) werden/derhalben ich auch die Fundament Mauren/ Zwinger/vnd anders für Sprengen/Schiessen/vnd Außfällen / auch an Länffen der dachung/ Wähl vnnd alles mit grosser für sog darnach geordnet hab / mit dem gegen bericht/was für nus auch schaden darauß erfolget/ wie dann folches auß fürgefesten bedencten und Wisterungen fan verftanden und gefehen werden/wiewol folches alles fehr groß unnd weitleufftige erflarung mehr bedorffte. Dab ich durch folches alles underlaffen / wund mich allein Der fürge unndrichtigfeit ges braucht/damit folches defto verfidndtlicher fan in geddchtnuß behalten werden/ und der gunftige Lefer, auch alle Rriege und Bawverftendige hiemit gebetten haben will/wa ich etwann an out und enden nicht lang geftanden / noch dafelbften / nicht alles nach der lenge genugfam erflart hette/ex wolle auf den Bifierungen felbe allen mit fleiß/beffer nach gedencken / vand jum beften ordnen und wenden/auch was ein jeder weißt an tag zu geben unbeschwert zu sein/ damit wir von

andern Nationen/nicht dorffen alfo für Rinder gehalten/ und veracht andern Nationen/nicht dorffen alfo für Rinder gehalten/ und veracht werden/und wünsche von Gott/das mir alfo im friden mochten leben/das wir dieses und ans ders nit betorffeen/ Amen,

> Wer GOTT vertramt/ Hat wolgebamt.

> > I 5 8 9.

#### Correctur der Errata. foll beiffen Bul flefe Polio Sciten 16 nit fo alfo 13 a beiligfeit Bella Vedere heimlichfeit Bel enden 15 Iς a 15 a 15 Caualier 31 Caualien 22 a dritthalb allein Б anderthalb 35 22 36 allen 6 45 Dolcta **Galetta** 45 44 Dolcia Galetta 46 **foll 48** I Num. n 13 Er 75 39 Ebe 77 24 77 fol 78 fol 78 ftefin 79 ficha Schloß **fablus** 79 86 11 folthe als Difer **32** 6 90 89 43 a wilande wileande a für wenden schu stands Ginmenden 92 4 1 schußstand. 6 28 92 floffan 93 96 planen 32 In Ein 34 14 18 Katsam 40 80 103 I notfam a 12 104 aufern Eifern 107 Iς a fleinem 15 femens 107